

Vereini

F. v. Naumer und L. Roch Bernhard

Dregi

-

1

# Reisen

burd bie

## Vereinigten Staaten von Nordamerika

nebfi

einem Ausfluge nach Canada.

na d

F. v. Naumer, F. Gerftacker, E. v. Gerftner, L. be Wette, M. Beper und L. Noch, Paul Wilhelm, Serzog von Burtemberg, Serzog Bernhard von Beimar, 3. Macgregor, Ch. Lyell, F. Wyfe u. A. m.

fowie nach bem

### Felsengebirge

im Jahre 1842

und nach bem

## Dregongebiet und Nord-Californien

in ben Sahren 1843 unb 1844

pon

Capitain 3. C. Fremont, Burger ber Bereinigten Staaten.

Mit einem Stahlstich und einer farte.

Leipzig, 1848. Berlag von August Beicarbt.

Einteitun

Reifen Nord.

Seereife (v. G.\* York. ferleitu

Bon New New : I Wasser Gefån (I. u.

") v. G. ...
B. herzog Bet temberg; G. (
Macgregor.,
ber in ber Ein bezeichneten, n ju Grunde fleg Bezeichnung be Buche felbft we

#### Inhalts verzeichniß.

| Cinteitung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ī.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Reisen burch bie Bereinigten Staaten                                                                                                                                                                                                                                                 | 001    |
| Nord. Amerita, nebft einem Ausfluge n                                                                                                                                                                                                                                                | ad     |
| Canada.                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,      |
| Erstes Kapitel. Seereise von Bristol nach New: York. — Der Great Westerr<br>(v. G.*)). — Der Golfstrom. — Reufundland. — Ankunst in Rew<br>York. — Ausenthate dasselbst. Bauart. Bewohner. Groton:Was<br>serieitung. Gasthäuser. — Brooklyn.                                         |        |
| Bweites Rapitel.<br>Bon New: York nach Philabelphia. — Arenton. — Der Staal<br>New: Jerfey. — Philabelphia. Gefellige Bilbung. Fairmount:<br>Bafferwerke. Girard: College u. a milbthätige Unstalten — Das<br>Gefangniswesen in ben B. St. und das Penitentiary zu Ph.<br>(I. u. a.) | i<br>l |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |

<sup>9</sup> v. G. Alato v. Gerfiner; 3. Julius; R. Raumer; Gaz, Gazetteer; d. harnisch; S. G. Serzog Bernhard; de B. de Weite; B. Bufe; L. Luci, S. B. Serzog Baul v. Bartemberg; G. Gerhader; R. J. Alligemeine Beitung; B. Bultner; R. B. Wobert Baitd; M. Raggreger. — In fatt al en Raylien befer Beiten macht fic eine glichefigtigte Lewnihung ber in ber Einfeidung aufgeführen Werte, namemisch der unter Rr. 1.—4, 7, 9, 15, 16 u. 17 bezeichneten, nobtig, fo bag allein an ben Etellen, wo nur eines der wenige biefer Werte zu Grunde liegen, ober ein solches, bas nur eine setzen ur eines der wenige biefer Werte zu Grunde liegen, ober ein solches, bas nur eine setzen unes der weige biefer Werte zu Grunde liegen, ober ein solches, bas nur eine setzen genauere Beseichnung der Quellen fatifiaben fonnte. Uebrigens finden fich über dieselben auch im Buche selbst weitere Rachveifungen,

| Drittes Rapitel. Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von Philabelphia nach Baltimore. — Mitmington. — Die Staaten Delaware und Marpland. — Der Susquehanna — Die Chefapeake:Bal. — Canate u. Gisenbahnen. — Baltimore. Sclasvenhanbel. Katholicismus Washington's Denkmal. — Ausflug nach York. — Eine Tabakspflanzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biertes Kapitel.  Bon Baltimore nach Washington. — Ueberblick ber Bobenbeschaftenbeit langs ber Offtuste ber B. St. — Kundesbistrict Columbia. — Lage u. Bauart Washington's. Das Capitol. — Die Versfassen B. St. (R. u. Gaz.). — Das weiße Daus. Das patent-Office u. s. Cammlungen. — Chesapeate: u. Obio: Canal. — Jesuitencollegium bei Georgetown. — Mount: Vernon                                                                                                                                                                                                  |
| Fünftes Kapitel.  Bon Washington nach Charleston, — Richmond. — Der Staat Birginien. — Seine Pflanzewelt. — Audsterzeugung in den W. St. — Schlanzen (H.). — Der virginische Pflanzer. — Ausflug nach der natürlichen Brücke u. der Werzer's-Höhle (H. B., W. u. a.). Petersburg. — Sclaven-Emancipation (R. u. a.). — Die Epiks copalen. — Regertirche. — Die Pine-Barrens. — Der Great Dissematiscwamp (K. u. a.). — Portsmouth u., Vorfolk. — Jamestown, Capitain Smith u., Pocahontas (H. B.). — Die Währer. — Raleigh, — Wilmington. — NordsCarolina. Die Gotbregion |
| Sechstes Kapitel.  Bon Charleston nach Savannah. — Charleston. — Das gelbe Fieber. — Die Reger. — Schulden: und Bankwesen der R. St. (R. u. a.). — Reispstanzung. — Sübr Gorolina. — Die Eisenbahn nach Hamburg. — Augusta. — Fahrt auf dem Savannahssuß. Pstanzenleben. Thierwelt (L.). — Savannah. — Ueberreste urweltlicher Thiere. Steigen und Sinsen der Küste (L.). — Subicke Pstanzenwett. — Abolitionisten. — Bustand der Sclaven. Die Sclavenstrage                                                                                                              |
| Siebentes Kapitel.  Bon Savannah nach Rew:Orleans. — Der Staat Georgia. — Milledgeville. — Macon. — Columbus. — Das ehemalige Creek: gebiet. Indianer — Montgomery. — Baumwollenpflanzung. — Fahrt auf dem Alabama nach Mobile (h. 18 u. de 18.). — Ein Lager auswandernder Greek:Indianer (de 18.). — Florida. Die Sein minolen. — Der Staat Alabama.                                                                                                                                                                                                                    |
| Achtes Rapitel.<br>New: Orleans. — Der hafen, Der Miffifippi. — Die Berdi:<br>terung der Stadt, Ereolen, Farbige. — Der Staat Louisiana . 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neuntes Kapitel.<br>Mississpisahrt bis zum Arkansas-Flusse (auch H. P.). —<br>Absahrt von New-Orleans. — Baton Rouge. — Zuckerpsianzung. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Muigate — Na wald.

Die Anfi Blocke Mann. Ter 4 Barenj Die Si (A. 3.

Miffiffip Der S bung b Der S Beften mound

Ausflug no Die L (Gaz. nach ( Indiar (v. G.

Cincinna — De Die B

Bon Cin Wheeli u. Fab nalfahi — Ph lichkeit. New:

Bon Nen fen b tady u — Si Sein Griefe

|                                              | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                        | Alligators u. Bipern. — Mississpie Dampsschiff. — Der rothe Fluß. — Ratches. — Der Staat Missispie. — Bicksburg. — Der Ur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ilmington Die                                | malb Der Staat Arfanfas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ufquehanna - Die Baltimore. Gela:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nkmal. — Uneflug                             | Zehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41                                           | Die Unfiedter im Beften, gunachft in Artanfas (B.) Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | Blodbaus Die Kent Landwirthschaft Gelbit ist ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and a manufacture                            | Mann, — Das Gerben ber Felle, — Schlachtfest. — Gefelligkeit. —<br>Der 4. Juli, — Die Beschwerben und Gefahren ber Wälber. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lick ber Bobenbeschaf:                       | Barenjagb Bienenfcmarme Feuerjagb Truthubner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pitol Die Ber:                               | Die Schulen - Annchaelen - Mraner-Meeting Manberprediger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| weiße Baus. Das                              | (3. 3.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| les u. Obios Canal. — 49                     | Elfted Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sernon                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | Mississispisabrt bis St. Couis (auch S. P.). — Memphis. —<br>Der Staat Tennesse. — New:Mabrid. Erbbeben. — Die Mun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mond Der Staat                               | bung bes Ohio. — Cairo. — St. Louis. Seine Bedeutung. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| erzeugung in ben B.                          | Der Staat Miffouri. Bleiminen. Gifenberge. Der Garten des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pflanzer. — Ausflug<br>le (h. B., W. u. a.). | Westen. — Gesandtschaft ber Senecas. — Mestizen. — Indian mounds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| u. a.). — Die Episs                          | mounds, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Der Great Dis:                             | 3mölftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rfott. — Jamestown.<br>Balber. — Raleigh.    | Ausflug nach bem Staate Illinois Die Prairien Chicago -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pregion 59                                   | Die Mormonen Die Staaten Jowa, Bisconfin u. Michigan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| g                                            | (Gaz. u. M.). — Miffiffippis u. Obiofahrt von St. Louis<br>nach Cincinnati. — Louisville. — Die Kentuckier. — Der Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | Indiana Frankfort, - Lexington Shater=Anfiebelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| arleston Das                                 | (v. G.) Leven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und Bankwesen - Cub: Corolina                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rahrt auf bem Ga:                            | Dreizehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fahrt auf bem Sa: — Savannah. —              | Cincinnati. Seine Bluthe. Sein Schulmefen. Deutsche baselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sinten ber Rufte (E.).  — Zuftand ber Scla-  | — Der Staat Dhio. — Farms u. Banbrermeffung (v. G. u. B.). — Die Berfassung Dhio's (R. u. Gaz). — Columbus u. Cleveland 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 81                                           | Ste Stella   a mg so yet o (or. at one ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Bierzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eľ.                                          | Bon Cincinnati nach Rem: Dort Fahrt auf bem Dhio uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| er Staat Georgia. —                          | Bheeling nach Pittsburg Bebeutung ber Stadt fur Banbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das ehemalige Greek: umwollenpflanzung       | u. Fabritwefen, Rapp's Rieberlaffung zu Economy. — Carnalfahrt (v. G.). — Portage: Eisenbahn. — Harrisburg. — Lancaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28 u. be 23.) Gin                            | - Philabelphia Die Deutschen in ben B. Ct Rich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . — Florida. Die Se:                         | lichfeit. Quater, Baptiften, Methobiften zc. (R. B., R. u. a.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | Rew: yort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Funfzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fippi Die Bevol:                             | Bon New: nort nach Buffalo Beftpoint Das Beerme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| er Staat Louisiana . 121                     | fen ber B. St Albann Der Eriecanal Schenece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                                            | tabn u. Abftecher nach Saratoga Utica Trenton: Falle Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                           | - Spracufe Auburn. Das Schweigfpftem Rochefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| uffe (auch B. P.). —<br>— Zuckerpftanzung —  | Sein rafches Aufblahn. Die Falle des Geneffee. — Buffalo am Griefee. Sein hanbel u. Berkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Succebitangana.                            | Company of the Contract of the |

Inhalteverzeichniß.

vII

| Gebichntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Der Riagara. — Der Strom u. s. Infeln. — Gesammtbild sei Falls. — Die Bad: u. Irisinsel. — Der Mittelfall. — Der Grefall. — Die Leolushöhle. — Der Gueissenstall. — Tereppe amerikan. User — Die Ueberfahrt. — Das canadische User. — Taselselsen. — Die Wassergrotte. — Der Strubel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nes<br>clos<br>am<br>Der<br>, , 219 |
| Siebengebntes Rapitel.  Ganaba (M., R., D. B. u. be B.). — Der Ontariofee. — Toro — Ringston. — Fabrt auf bem St. Corenz. — Die 1000 Inf. — Die Rapibs. — Sturm. — Montreal. — Die Canadier. Die Dubfons Bais Compagnie. — Quebel. — Die Names Ebenen. — Die Falle bes Montmorency. — Der untere Lorenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bra:<br>St.                         |
| Achtzehntes Kapitel.  Neuengland, — Der Champlain: See. — Burlington — Die grimenen. — Die grieger. — Die Staaten Bermont u. New: Hamplhire. — Die weigen Berge. Die Erfteigung des Mount Washington. — Die Notch Burler. — Sonorb. — Sonorb. — Gonorb. — Bonerl (R. u. v. G.). — Bofton. Die Alfsabt. Sbarleste Bunker. Hill de Anstatten. Gemeinstinn. — Die his hvarb: Universität zu Cambridge. — Eishandel. — Wount burn. — Weetings (A. Z.). Mäßigkeitsverein. — Geistige beutung von Massia dusserteit und Neuengland. — Yadobei (B.). — Rhobe: Zsland und Connecticut. — Rückker Providence nach New: Yort. | ovn. our: Xu: Be: ntee: über        |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Reife nach bem Felfengebirge im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1842                                |
| und nach dem Oregonaebiet und Moros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gail.                               |
| fornien in den Jahren 1843 und 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 0011                              |
| Capitain 3. C. Fremont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Erste d Kapitel.  1. Reife. Abreife vom Miffouri. — Der Kanfas. — Der Little — Der Platte. — Die Boyageurs. Gheyennes: Indian Buffelheerben und Buffeljagd. — Der Sübarm bes Platt Feinbliche u. freunbliche Begegnung mit ben Arapahos; dieselbe<br>Idger u. als Wirthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e. —                                |
| Ameites Kapitel. St. Brain's Fort. — Die schwarzen Berge. — Natürliche Kitche und Festungen — Preuße Jug idags dem Nordarn Platte. — Furcht vor den Indianern. — Fort Laramie. kebr mit den Sowr. Die Schlucht des Platte. — Die rothen pen. — Thal des Sweet-Water. — Die Ersteigung des Sudp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ber:<br>Kop:                        |

Buflaffe bes fee. nach be

II. Reife. Gebirg berer. Abnai Fahrt

Fort Pal Fålle. Boif-— Leb Perc's — Cal Kette. Pas L

Rådfehr na Kette. Becke u. Sor Abert: C

Borbringen Pauptt Der tie — An Herniel Capitai Das R

Die Rückt Ahal b Walcke Reise Fluß. Kühner

\*) (B. Mo

Drittes Rapitel.

| <b>~</b> -14-                                                      | Drittes Rapitel. Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite<br>ummtbilb feines                                           | Buffuffe bes Colorabo. — Das Binb:River: Gebirge. — Der Berg:<br>fee. — Der Infelfee. — Erfteigung ber Schneefpige. — Rudgug                                                                                                                                                                                                |
| Der Sclo: - Treppe am                                              | nach bem Gabpas u. nach ber heimath 299                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e ufer Der                                                         | Biertes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ee. — Toronto.                                                     | Il Reife. Der Gubpaß. — Der grune Fiuß. — Mlade: Fort. —<br>Gebirgspaß. — Das Thal bes Barenfluffes. — Lager ber Auswan:<br>berer. — Shofhoni: Indianer. — Die Bierquellen. — Schnette                                                                                                                                      |
| sie 1000 Infeln.<br>die Ganabier. —<br>Die Abras<br>Der untere St. | Abnahme ber Buffel. — Das Beden bes Galgfees. —<br>Rahrt auf bemfelben. — Die Entrauschungs : Infel. — Reife nach<br>Fort hall                                                                                                                                                                                              |
| Der untere &t.                                                     | Fünftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Die grünen<br>— Die weißen                                       | Fort Sall. — Jug ben Lewis: Flus abwarts. Die amerikanischen<br>Faus. — Die Kickerstelle. — Die bortigen Indianer. — Fort<br>Bois. — Bug langs bem Burnt: Wiver. — Das große Rundtheis.<br>— Uebergang über die blauen Berge. — Die Walvungen. — Rez                                                                        |
| Die Rotch ber                                                      | Perc Fort. Der Columbia. — Der Fallfluß. — Die Dalles. — Gangefahrt ben Golumbia binab. — Geine Kalle in ber Coscobe.                                                                                                                                                                                                       |
| Concord. — Charlestown.                                            | - Canoefahrt ben Columbia binab Seine galle in ber Cakcabe: Rette Fort Bancouver Die Manbung bes Columbia.                                                                                                                                                                                                                  |
| - Die Bar:                                                         | Das Land u. f. Bewohner (G. u. D .)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Mount Au:                                                        | Cechfted Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geiftige Be:<br>anb. — Yantee:                                     | Rudtehr nach ben gallen bes Columbia Die Bulfane ber Cascabe:                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Rücktehr über                                                    | Rette. — Aufbruch von den Dalles zur Erforschung des großen<br>Beckens. — Der Fallsstuß — Der Alamath: See. — Winterberg<br>u. Sommersee. — Zug langs dem welt. Annd des großen Weckens.<br>Abert: See. — Christfest: See — Die heißen Sprudel. Pyrami:<br>den: See. — Der Lachssorellen: Fluß. — Veränderter Reiseplan 362 |
| Jahre 1842                                                         | Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nord . Cali.                                                       | Borbringen in ben Bergen. — Berathung mit ben Indianern. — Die Pauptkette ber Sierra Nevaba. — Beginn ber Erfteigung. —                                                                                                                                                                                                     |
| b 1844 von                                                         | Der tiefe Schnee Eine ernste Nacht Blicke in's gelobte gand, - Ankunft auf ber Sohe bes Paffes Freuden und Leiben bes                                                                                                                                                                                                       |
| n t.                                                               | Herniebergugs. — Preuß's Berirrung. — Rio de los Americanos. —<br>Capitain Sutter's Riederlassung in der Rueva Helvetia. —<br>Das Kustenland von Nord-Californien (G.)                                                                                                                                                      |
| Der Little Blue.<br>ines : Indianer. —                             | . Achtes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bes Platte                                                         | Die Rudreife Bug lange ber Gierra Revaba Das fcone                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hos; biefelben als 263                                             | That bes San Joaquin u. bes Seefluffes. — Die Eingeborenen. —<br>Balder's Pag über bie Sierra. — Blick in bas Buften tanb. —                                                                                                                                                                                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            | Reife durch baffelbe auf bem spanischen Ofade Mobahve-<br>Fluß Die hilfe suchenben Rejicaner Carfon's u. Gobay's<br>kubner handstreich Das Mordsleck Der Rio de los Angeles.                                                                                                                                                |
| Naturliche Felfen:<br>Norbarm bes                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Baramie. Ber:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die rothen Kop:<br>g bes Gubpaffes 279                             | *) G. Robert Greenhow; D. John Dunn.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>\*)</sup> G. Robert Greenhow; D. John Dunn.

#### Inhalt everzeichniß.

|   | — Das bebrohte Lager. — Rio Lirgen. — Aabeau's Ermordung.<br>Das Ende ber Wüste. — Jug langs ber Oftgrenze des großen<br>Beckens. — Der Sevier:Fluß. — Der Utah see. — Rückblick auf<br>das große Becken                                                                                                                        | eeite<br>408 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Reuntes Kapitel. Kußgebiet des Colorado. — Das Uintah:Fort. — Brown's-Hohle. Ueberschreitung des Felsengebieges. — Das Quellengebiet des<br>Platte. — Rew:Park. — Old:Park. — Wassenstifftand mit den<br>Arapahos. — South:Park. — Gescht der Arapahos mit den Utahs.<br>— Der Arkansak. — Bents Fort. — Reise längs dem Smoky: |              |

\*\*\*

Lang dehnung im Weste vor und:
Bie die Landenge eine nord:
läßt, so Landenge Sätsten, in Masse Siese moch desse groß desse meer Meer Meer geschlossen wir eine Der Fläch umfaßt gegwelche die ungwelche die

Dauptgebir Gebirge ar Sarnisch, 81 Labeau's Ermorbung. Oftgrenze bes großen fee. - Ructblick auf

Ceite

- Brown's-Boble. as Quellengebiet Des affenstillstand mit ben apahos mit ben Utahs. langs bem Smotn: St. Couis . . . 435

#### Einleitung.

Langgeftredt zwifden Nordpol und Gudpol in einer Musbehnung von etwa 2000 Meilen, im Dften rom atlantifden, im Weften vom ftillen Ocean umfputt, liegt bie neue Belt por und: ein Riefenforper, faft halb fo groß ale bie alte Belt. Bie die Bauptmaffe ber alten Belt fich mittelft einer burch bie Banbenge von Sues gezogenen Scheibelinie in zwei Salften, eine nordöftliche größere und eine fubweftliche fleinere, gerlegen läßt, so zerfällt auch die neue Belt mittelft einer burch bie Landenge von Panama gezogenen Scheidelinie in zwei natürliche Balften, beren größere Daffe Rord. Amerita und deren fleinere Maffe Sud-Amerita bilbet. Rord. Amerita bat bie Geftalt eines großen, mit feiner Spige nach Guben gefehrten Dreiede, beffen öftliche Geite jedoch durch gabireiche Meerbufen, Baien und Buchten vielfach gerriffen und verandert ift. Unter biefen find die Baffings, Sudsonds und St. Loreng=Bai und der Meerbufen von Mejico die bedeutenoften, mabrend bie gefchloffene Beftfufte bis 47° nordl. Br. wenig Buchten und nur einen großen Meerbufen, ben von Californien, zeigt. Der Flächenraum bes gefammten Festlandes und ber Infeln umfaßt gegen 422,120 beutsche mMeilen.

Die Grundform, wie von Gud-, fo auch von Nord-Amerifa, ist die ungeheuere Rette der Cordilleras de los Andes, welche die mejicanische Sochebene bildet und dann fich in brei hauptgebirgezüge verzweigt. Der öftliche endet ale Dart-Gebirge am Zusammenfluß des Missippi und Missouri. Der

Carnifd, Steifen. 1V.

weftliche läuft mit einigen Unterbrechungen ale nordamerifanische Meeranden, Ruften gebirge, nabe ber Benfufte bis gur Salbinfel Alafchta bin. Der mittlere fteigt, ale Gierra Mabra, Sierra Berbe, Gebirgeruden von Anahuat, Felfengebirge, bis jum Polarmeer binauf. Der Lettere - Die große Bafferfcheibe zwifchen bem atlantifchen Deere und bem Bufen von Mejico einer = und bem ftillen Dcean andererseits - theilt bas Land von Rorden nach Guben in zwei febr ungleiche Salften. Die verhältnigmäßig weit ichmalere weftliche vermag nur zwei große Strome gu bilben, ben Columbia und ben Colorabo, mabrend bie weitgebehnten ganderftreden bes Dftens die Entwidelung großartiger Baffergebiete an Geen und Stromen gestatten. Unter Legteren fteben voran ber Rio Bravo bel Rorbe und ber Miffiffippi mit bem Miffouri, Dhio, Arfanfas und Red-River, die beibe in ben mejicanischen Meerbufen munden, und im Rorden ber St. Lorengftrom, ber Abflug ber 5 großen Binnenfeen, Die mit Diefem über bie Balfte alles fugen Baffere ber Erbe enthalten. Defilich von bem Miffiffippi und St. Loreng gieht fich in norboftlicher Richs tung eine andere Wafferscheibe in minder beträchtlicher Bobens und langenausbehnung bin. Es ift bas Apalachifches ober Alleghany : Bebirge, bas bie ben letteren beiben Sauptftromen zufliegenden Gemaffer von benen trennt, die fich öftlich von ihm in bas atlantische Meer ergießen. Bu biefen gebort ber Connecticut, Subfon, Delaware, Susquehannah, Potomat, Savannah zc. Die öftlichen Ruftenlander find im Norben felfig, im Guten naber bem Meere flach und fanbig ober fumpfig. Beftlich von dem Alleghany : Bebirge bis nabe bem Felfengebirge und binab bis jum mejicanischen Meerbufen behnt fich ein ungeheueres Prairieland aus. Raber bem Relfengebirge und westlich von ihm folgen obe und meift unfruchtbare Landftriche, die in dem großen Beden gur burren Sandwufte werben. Erft naber ber fteilen, felfigen Rufte bes ftillen Dceans tritt in ben Flußthälern wieder reicher, auch jum Aderbau trefflicher Boben auf.

Nord Amerika besigt in seiner großen gangenausdehnung alle Berschiedenheiten bes Klinas von ber Sige ber Tropen-

länder bis Mannigfal Allgemeine mer, ber Breitegrad Nord-

theile:

1) D firten Gra Westen. ( nige europ

2) D noch bas & großen Bi (im Wefter Diten: 20 (fammt La 1304 □ ೨೫ □M. und mit 14,211 Subsons weftlich vo im Weften Die weftli gerstreuten Indianern öftlichen &c fcer, fcott Stämme v

3) D torien. E Ocean und zum mejica an bem N bis zum B

<sup>\*,</sup> Såm

inordamerikanische
küste bis zur Halbs
kölerra Madra,
Felsen gebirge,
bie große Wassers
d bem Busen von
eseits — theilt das
ungleiche Hälften.
e vermag nur zwei
to den Colorado,
kö Ostens die Entseen und Strömen

Rio Bravo bel Missouri, Ohio, n ben mesicanischen St. Lorenzstrom, mit diesem über bie alten. Destlich von

n nordöftlicher Rich= veträchtlicher Höhen= lpalachische= oder teren beiden Haupt=

rennt, bie fich öftlich . Bu biefen gebort , Susquehannah,

en Rüftenländer find eere flach und fandig y=Gebirge bis nahe ficanischen Meerbusen

. Näher bem Felsens und meist unfruchtbare ir burren Sandwüste

üfte bes ftillen Dceans auch jum Aderbau

en Längenausdehnung der Hiße der Tropens lander bis jum ewigen Winter ber Polargegenden. Die gleiche Mannigfaltigfeit zeigt auch feine Pflanzen und Thierwelt. 3m Allgemeinen fann als Regel gelten, daß ber Sommer bort marsmer, ber Winter bagegen ftrenger ift als unter ben gleichen Breitegraben in Europa.

Rord-Amerifa zerfällt in folgende Länder und Landes.

1) Die Polarlander mit bem von den Danen colonissirten Grönland im Often und den russificen Bestgungen im Besten. Gine sehr dunne Bevölferung von Estimos und wesnige europäische Niederlassungen.

2) Die britifchen Befigungen, bie gegen Guben noch bas Fluggebiet bes St. Loreng umfaffen , bis gu ben fünf großen Binnenfeen reichen und bann ben 49° nordl. Br. gur (im Beften noch ftreitigen) Grenze haben. Dazu gehören im Often: Labrador, Reufundland mit 1691 🗆 M. und (fammt Labrador) 75,000 Ginw., Reu-Braunfdweig mit 1304 □ M. und 119,000 Einw., Reu=Schottland mit 735 □M. und 142,000 Einw. und Ober= und Rieber=Canaba mit 14,211 DM. und 1,300,000 Einw.\*); in ber Mitte bas Subsons.Bai=Territorium, umfassend alle Länder, die, weftlich von diefer Bai, ihre Gewäffer in diefelbe ergießen; und im Beften bas Beft- Territorium ober Reu-Calebonia. Die westlichen und mittleren ganberftriche find außer einigen gerftreuten Sandelspoften ber Subsons-Bai-Compagnie nur von Indianern und im Norden von Esfimos bewohnt. In ben öftlichen ganbern hat eine Bevolferung von englischer, frangofis fcher, fcottifcher und beuticher Abfunft theilweis die indianifchen Stämme verbrangt.

3) Die Bereinigten Staaten und beren Terristorien. Sie erftreden sich von dem atlantischen bis zum ftillen Ocean und von den britischen Besitzungen im Norden bis herab zum mesicanischen Meerbusen, wo dann nach Westen ihre Grenze an dem Rio Grande del Norde hinauf und von ihm hinüber bis zum Beginn der Halbinsel von Alt-Californien läuft.

<sup>\*,</sup> Sammtliche Ginwohnerzahlen von 1834.

Die Bereinigten Staaten bestehen gegenwärtig aus dem Bundes-Diftrict Columbia und 29 verbundeten Freiftaaten, nämlich aus ben 6 nördlichen atlantischen: Maine, Rems Sampfhire, Bermont, Maffachufette, Rhode-Jeland und Connecticut, Die auch Reu-England genannt werden; ben 4 mittleren atlantifden: Rem-Jort, Rem-Berfen, Pennfplvanien und Delaware, ben 9 füblichen: Macyland, Birginia, Rord-Carolina, Sud-Carolina, Georgia (füdlich davon das Florida-Territorium), Mlabama, Miffiffippi, Louisiana und Teras (mit New-Mejico); und ben 10 westlichen: Arfanfas, Miffouri, Tenneffee, Rentudy, Dhio, Indiana, Illinois, Michigan, Bisconfin und Jowa. Die 9 füblichen mit Florida und bie 4 erften weftlichen find Sclaven : Staaten. Sammtliche Staaten nehmen, Florida mit inbegriffen, einen Flachenraum von 67,000 mm. ein, und ihre Bevolferung betrug 1840 17,069,453 Einw. (barunter 2,487,355 Sclaven), bat aber jest (1847) bereits 20 Millionen überftiegen.

Die unter ber Dberhoheit ber Bereinigten Staaten fteben-

ben 5 westlichen Territorien find folgende:

a) Das Jowa-Territorium, von 7600 [M.; so benennen wir die von den 1846 zu Staaten erhobenen Territorien Jowa und Wisconsin übriggebliebenen Landestheile.

b) Das Miffouris Territorium, von 12,500 . W.; wie bas vorige und folgende nur von Indianern bewohnt, mit einigen handelsposten ber Pelz-Compagnien.

c) Das Indian Territorium, von 13,000 . In ihm find ben zur Auswanderung aus den Bereinigten Staaten vermochten Indianer Stämmen neue Wohnstge angewiesen worden. Es lebten 1844 barin 102,818 Inbianer, nämlich 26,362 einheimische und 76,486 eingewanderte. Damals befanden sich beren noch 31,587 öftlich von dem Mississippi, die aber jest bereits auch fast fämmtslich übergesiedelt sind.

d) Das Dregon Territorium. In ihm leben auf 13,500 IR. neben 20 bis 30,000 Indianern (1844) etwa 8000 Cinwanderer aus ben Bereinigten Staaten, beren Zahl in ben legten Jahren sehr zugenommen hat, etwa 1000 Cas

nabier fcaft e) Das C neben

neben fich in aus b biefes Siege Sämm

4) Der California: Tähr 7 Mill

5) Sü und etwa' von Cen Hondura mit 9600 [

Endlid Meerbusen Bahamamaica, H tillen, m

In bei

bie Bereini Länder folg bes find 3i Grabbügel, volf bin, t bung vor ersten Entde lich gegen i von Grönle von Reufun

<sup>\*;</sup> Diese Rothen un 1395 verabsaß

gegenwärtig aus beten Freistaaten, in: Maine, Rewsand und Connectisen 4 mittleren ennsplvanien und a, Nords Carolina, ridas Territorium), int News Mejico); ennessee, Kentudy, onsin und Jowa. In westlichen sind men, Florida mit

en Staaten stehens nde:

M. ein, und ihre

arunter 2,487,355

Millionen über-

□M.; fo benenerhobenen Terribenen Landestheile. 12,500 □M.; wie ndianern bewohnt, ompagnien.

13,000 DM. In 8 ben Bereinigten en neue Wohnsige darin 102,818 In 76,486 eingewans 31,587 öftlich eits auch fast fämmts

om leben auf 13,500 (1844) etwa 8000 taaten, beren Zahl hat, etwa 1000 Cas nabier und Farbige und außerbem Beamte und Mannsichaft im Dienfte ber Subsonde Bai-Compagnie.

Das California-Territorium, mit 24,000 

neben bessen indianischer und spanischer Bevölferung haben sich in den legten Jahren ebenfalls viele Einwanderer aus den Bereinigten Staaten angesiedelt. Die Abtretung bieses Territoriums fordern die Bereinigten Staaten als Sieger von Mesico.

Sämmtliche 5 Territorien umfaffen gegen 73,300 - M.

4) Der mejicanische Bunbesstaat, süblich von dem California-Territorium, jest mit etwa 45,000 - M. und unge-fähr 7 Millionen Sinw.

5) Süblich bavon der Freistaat Jukatan mit 3973 🗆 M. und etwa 700,000 Einw. und die Bereinigten Staaten von Central= oder Mittel= Amerika: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador und Costa Nica mit 9600 🗆 M. und etwa 2 Millionea Einw.

Endlich 6) Westindien, bestehend aus den zwischen bem Meerbufen von Mejico und bem atlantischen Meere gelegenen Bahama-Inseln, den großen Antillen: Euba, Jasmaica, Haiti und Portorico, und den fleinen Anstillen, mit Ausnahme von Trinidad, Tabago und Granada.

In bem geschichtlichen Ueberblicke beschränken wir uns auf bie Bereinigten Staaten und auf Canada; ber ber übrigen Länder folgt an geeigneter Stelle. Die Eingeborenen des Landes sind Indianer, beren Borgeit sich in Dunkel hüllt. Doch Grabbügel, Befestigungswerfe und Leichen beuten auf ein Urvolf hin, das von anderer Abstammung und von höherer Bilbung vor ihnen Nord-Amerika bewohnte. Der Ruhm der ersten Entdedung gebührt normännischen Seefahrern, die namentslich gegen Ende des 10. und im Anfang des 11. Jahrhunderts von Grönland aus auf einer Reihe von Kahrten die Küsten von Neufundland, Neu-Schottland und Neu-England besuchten \*).

<sup>\*)</sup> Diese Fahrten werben in ben Erzählungen von Erif bem Rothen und ben Grönlänbern, bie sich in bem berühmten 1387 bis 1395 verabfaßten Flatenarbuche besinden, und in der Geschichte von Thor-

Ja nach nicht unwahrscheinlichen Sagen ließen fich in ichon weit früherer Beit irifche Miffionare gur Berbreitung bee Chriften-

finn Rarifefne und Snorre Thorbrandfon mitgetheilt. Beibe Ur: tunden find ohne 3weifel faft ebenfo alt wie bie Ereigniffe, bie fie ergabien. Die erftere berichtet von 6 aufeinanber folgenden gabrten, Die in Die Jahre 986 bis 1012 n. Chr. fallen. Rachbem zuerft Bjarne Berjuiffon auf feiner Fahrt von Jeland nach Grontand, ju ben Ruften von Rorb-Umerita verfclagen, bas neue land gefeben, aber noch nicht betreten hatte, unternahmen, fowohl aus Ruhmbegierbe als in hoffnung auf reichen Gewinn, Grit bes Rothen Conne, Beif Giretfon, Thorvalb Giretfon und Thorftein Giretfon, bann bes letteren Gattin Gubrib mit ihrem zweiten Manne Thorfinn Rartz fefne und endlich Grif's naturliche Tochter, Freibis, mit ihrem Gatten Thorpart, nach einander 5 Entbedungsfahrten. Die Befchreibung ber ganber, bie fie besuchten, lagt feinen Zweifel, bag fie gur Rordoftfufte von Rord-Umerita gelangten. Sie nannten bas unwirthbare Reufunbland Steinland ( Bellulanb ), bas bewalbete Reu: Schottland Balbland (Markland), und Reu: England, in bem fie viel Beinreben fanben, Beintand Bintant . Um Zauntonfluffe, in bem heutigen Maffachufette, bauen fie fich Binterwohnungen und verweilen jum Theil einige Sahre bafetbft. Gie fommen mit ben Eingeborenen bie in Bobien wohnen, in Fellfahnen bie Rufte befahren und ben Gebrauch bes Gifens nicht tennen, einem fleinen, haflichen Menfchenfolag in freundliche und feinb= liche Beruhrung, und nennen fie bie Stratinger (b. h Bichte, von skrael, fiein). Bahricheinlich Gefimos, Die fruber weiter fublich lebten. Auf ihren mit Bauhols Beintrauben und eingetaufchten Fellen reich belabenen Schiffen febren fie nach Gronland juruck.

Die andere Urtunbe faßt biefe 6 Fahrten in 3 gufammen, flimmt aber in ihren Berichten von bem neuen Canbe mit ber erfteren mefentlich überein. In ihr wird auch ergahlt, bag zwei als Wefangene mit fortgeführte Cfralinger Anaben fpater ausfagten, ihrem Lande gegenüber (b. h jenfeits ber Chesapeates Bai) fei ein anderes, welches Menfchen bewohnten, Die in weißen Rleibern einhergingen, Stangen, an welchen Tucher geheftet feien, vor fich trilgen und mit lauter Stimme fdrien, mas auf Projeffionen mit gabnen und Gefang bingubeuten fdeint. Man nannte bies Land ungefahr bie Rufte von Birgis nien bis Florida) Svitramannatand, b. i. Beigmannerland. Unbere Sagen nennen irifche Chriften ale bie Unfiebler biefes ganbes, ja burch fie foll von ba aus Island feine erften Bewohner erhalten haben, bie in alten Urkunden als Weftmanner bezeichnet werben. Much megicanische Altschriften fpreden von einer weißen Bevolferung und Spuren bes Chriftenthums in einigen Theilen Umeritas lange vor ber Untunft bes Columbus, und ber Reifende Johnston erfuhr 1819 von Indianern, bie fruher ihre Bohnfige in Bloriba gehabt hatten, bag bort einft weiße Menfchen gelebt hatten, bie fich

eiferner Inftrumente bebienten.

thums an blieben jene famen im Jahre 1499 1497 fand mieber auf. und Soto 1 von Engla gu entbede 1607 wurt als man ler nen fei. 3 bes Baufer Babl ber ( friedene P ben Colon Lord Ba land au. bas Land

> Huch sp Co unternat nach Binlan Diefe urfunt tigt nicht n Beften einer Karder:Infe in Rhobe=36 tennen ift, f gu Remport aufgeführt : jener Infchr men bas &c gofifche Dif bes Et. go porfanben, gebracht ha Karl Willy

> feinen Bei

sich in schon weit ng des Christens

itgetheilt. Beibe Ur: niffe, bie sie erzählen. n, die in die Jahre Berjulffon auf feiner n Nord:Umerika ver: batte, unternahmen, 1 Gewinn, Grit bes Thorftein Giretfon, lanne Thorfinn Karl= t ihrem Gatten Ihor: eibung ber ganber, bie fte von Nord: Amerika teinland . Belluland', und Reu: England, in . Um Tauntonfluffe, nungen und verweilen Eingeborenen bie in en Gebrauch bes Gifens freundliche und feind: h Wichte, von skrael, lich lebten. Muf ihren eich belabenen Schiffen

fammen, flimmt aber eren wefentlich überein. fortgeführte Efralinger enfeits ber Chesapeate: die in weißen Aleidern n, vor fich trügen unb it Fahnen und Gefang r bie Rufte von Birgi= eißmännerland. Andere 8 Landes, ja burch fie n haben, bie in alten mejicanische Altschriften bes Chriftenthums in Solumbus, und ber Reis über ihre Wohnsige in gelebt hatten, bie fich thums an ber Guboftfufte von Rord - Amerifa nieber. Doch blieben jene abenteuerlichen Fahrten ohne weitere Folgen und famen im 14. Jahrhundert faft gang in Bergeffenheit. 3m Jahre 1492 entbedte Chriftoph Columbus Bestindien und 1497 fand Gebaftian Cabot bie Rordoftfufte von Amerifa wieder auf. Der Spanier Ponce be Leon landete 1512 in Florida und Soto brang 1541 am Miffiffippi vor. Die Ronigin Glifabeth von England verlieh bem Gir Balter Raleigh 1584 alles ju entbedenbe Land, und er fant Birginien auf. Doch erft 1607 wurde Jamestown, die erfte fefte Rieberlaffung gegrundet, als man lernte, daß in diefem Lande nur burch Arbeit zu gewinnen fei. Der Despotismus und ber religiofe Berfolgungegeift bes Saufes Stuart trieb Biele aus England und mehrte bie Babl ber Colonien in ber neuen Belt. 1620 landeten ungufriedene Puritaner in Maffachusetts und legten ben Grund gu ben Colonien von Reu-England. 1632 fiedelten fich unter Lord Baltimore's Leitung verfolgte Ratholifen in Darys land au. 1682 erwarb William Penn von den Indianern bas land am Delaware und grundete Pennsylvanien, nicht nur feinen Genoffen und Schüglingen, ben Duafern, fondern allen

Much fpaterer Fahrten ber Normanner nach Umerita gefdieht Erwähnung. So unternahm Grontands erfter Bifchof, Erif upfi, 1121 eine Miffionereife nach Binland. Die lette Fahrt, von ber man Runbe hat, gefchah 1347. Diefe urkundlichen Rachrichten von einer fo fruben Entbedung Umeritas beftas tigt nicht nur ein altes Planigiobium aus bem 13. Jahrhundert, bas im Beften einen vierten Belttheil angiebt, und ein altes Lieb, bas fich auf ben Farder:Infeln erhalten hat, fondern auch Infdriften und Bilber auf Feifen in Rhobe: Island und Maffachufetts, an benen bie Runenfchrift nicht gu vers tennen ift, fowie bie Ruine eines alten auf 8 Saulen ruhenben Rundgebaubes Bu Remport auf Rhobe-Istand, welches in bem gleichen romanischen Bauftil aufgeführt ift, wie mehrere ffanbinavifche aus bem 12. Jahrhundert. Gine jener Infdriften fagt nach ber Entzifferung banifcher Gelehrten aus: "151 nah: men bas Band in Befig unter Thorfinn." Mertwurdig ift es auch, bag frangofifche Miffionare bei einem inbianifchen Stamme fublich von ber Munbung bes St. Boreng neben boberer Besittung bas Rreug ale ein beiliges Beichen vorfanden, bas nach einer alten Sage berfelben ein murbiger Mann ihnen gebracht hatte. Bgl. Island, Gvitramannaland, Gronland und Binland, von Rarl Bilhelmi. Beibelberg 1842.

wegen politifder und religiofer Meinungen Berfolgten eine Freiftatte eröffnend. Die englifche Rrone belohnte Berdienfte ober bezahlte Schulben burch Schenfungen großer Landftriche, fo vergabte Rarl II. 1663 Rarolina, und die neuen Befiger fagten ben Ginmanderern bie im Mutterland genoffenen Rechte gu. Aber auch Frangofen, Riederlander und Schweden grundeten Riederlaffungen, die jedoch bald von ben englischen überflügelt wurden. In ben letteren murben bie von einzelnen Staaten festgebaltenen Grundfage allgemeiner Menfchen . und Burgerrechte immer mehr zum Gesammtbewußtfein Aller und erhielten burd Bugeftanbniffe und Freibriefe Geltung und Gefeneefraft. Bu Anfang bes 18. Jahrhunderte mar bie gange Ruftenftrede vom Lorengftrome bie Florida im Befig Englande, mabrend bas Binnenland fast überall ale weites Jagbgebiet ben Indianerftammen verblieb, bie erft allmälig vor ber machfenden Bahl und Macht ber neuen Besiger hinter bas Alleghany : Gebirge jurudwichen. Die Kompfe mit ben Gingeborenen und mit ben Frangofen, die von Canada aus lange bem Dhio und Miffiffippi bis Reuorleans in einer Rette von Unffetelungen fich feftgefest batten, wurden eine Rriegsschule für bie Colonien und erhöhten ihr Gelbftvertrauen. 3m Frieden von Paris verlor Franfreich alle feine Befigungen öftlich vom Miffiffippi an England. Mit ber Bevölferung und bem Wohlstand nahm auch ber Unabbangigfeitofinn ber Colonien gu. Die Beschränfung burch ben englischen Alleinbandel, Die Auferlegung von Gingangezöllen und bie willfürliche Besteuerung erregten Ungufriebenheit und bald offene Biberfeglichfeit. Das 1765 erhobene Stempelgefes mußte wieder gurudgenommen werden. Die englische Regierung, ben mabren Stand ber Dinge verfennend und ihre Macht überschäßend, fteigerte burch unbesonnene Dagregeln bie Erbitterung. Als eine Angahl Berfleibeter 1773 eine Schiffsladung von 342 Riften Thee, Die verzollt werden follte, ju Bofton ins Meer warf, ließ bas Parlament ben Safen von Bofton fperren uud warf bie Berfaffung von Maffachufette um. Die von ben versammelten Bertretern von 12 Provinzen 1774 eingereichten Gegenvorstellungen und Borfchlage wurden mit Uebermuth gus rudgewiesen, und fo brach am 19. April 1775 mit bem Gefecht bei Leringto Schon im f fampfenden abwechfelnde fterblichen D Frankreich, mit ber am lifchen Beer Frieden zu bie Unabhan

Der 31 fcien aber 2 waren in A 3 Millionen aufgemälzt, gegen Befeg Parteien tra nügenbe Bu rung. Auch wie als Kell ber feinem 2 erringen bal Berfaffung t nommen mu bemährt und Union. Gin neuen Freift Bertrauen 31

Die No Angabe ihrer find folgende

<sup>\*</sup> Diese we Rew:York, Ne Nord = und Sü

Berfolgten eine bei Lerington ber Freiheitsfrieg gegen bas Mutterland aus. obnte Berbienfte Schon im folgenden Jahre erflarten fich am 4. Juli bie 13 Ber Landftriche, fampfenden Provinzen für unabhängig. Der Krieg wurde mit uen Befiger fagabwechselndem Glud 7 Jahre lang unter ber Leitung bes uns Jenen Rechte zu. fterblichen Bafbington und in ber Folge mit Gulfe von veden gründeten Franfreich, Spanien und ben Riederlanden geführt. Er endete fchen überflügelt mit ber am 19. Octbr. 1782 erfolgenden llebergabe bes engnzelnen Staaten lischen Beeres unter Lord Cornwallis bei Yorftown und im Frieden gu Berfailles, ben 3. Septbr. 1783, erfannte England s und Burgers ler und erhielten bie Unabhängigfeit ber Bereinigten Staaten an. nb Befegeefraft. inge Rüftenftrede os, während bas t ben Indianermachsenben Babl

leghany = Gebirge

nen und mit ben

o und Miffiffippi

gen sich festgesetzt

ien und erhöhten

verlor Franfreich

n England. Mit

auch ber Unab=

infung durch den 1 Eingangszöllen

zufriebenheit und

ene Stempelgefes

englische Regie-

d und ihre Macht regeln die Erbit=

ine Schiffsladung

te, zu Boston ins

en Boston sperren n. Die von den 774 eingereichten

it Uebermuth gu-

mit bem Gefecht

Der Buftand ber jungen Freiftaaten nach bem Kriege erfchien aber Bielen ale ein hoffnungelofer. Sandel und Fabrifen waren in Berfall gerathen, bie bamalige Bevolferung von 3 Millionen batte fich eine Schuldenlaft von 43 Mill. Dollars aufgewälzt, ein Beift ber Unredlichfeit und ber Biberfeglichfeit gegen Gefeg und Ordnung drohte überhand zu nehmen, zwei Parteien traten fich immer schroffer gegenüber, und bie ungenugende Bundedverfaffung von 1778 mehrte noch bie Berwirrung. Auch ba war Bafbington, groß ale Staatemann, wie ale Felbherr, am größten aber ale Menich, der gute Beift, ber feinem Baterlande ben ichwerften Gieg, ben über fich felbit, erringen half. Unter feinem Borfit wurde 1787 eine neue Berfaffung berathen, bie von fammtlichen 13 Staaten\*) angenommen wurde. Sie hat fich bis berab auf bie Wegenwart bewährt und mächtig mitgewirft zu ber machsenden Größe ber Union. Ginftimmig wurde Bafbington jum Prafibenten bes neuen Freiftaates erwählt. Unter ibm febrte Ordnung und Bertrauen gurud.

Die Ramen ber aufeinander folgenden Prafidenten, mit Angabe ihrer Beimath, ihres Amtsantritts und ihrer Amtsbauer find folgende:

<sup>\*</sup> Diese waren New: hampshire, Massachietts, Rhobe-Island, Connecticut, New: York, New: Jersey, Pennsploanien, Delaware, Maryland, Birginien, Nord: und Sub-Garolina und Georgien.

#### Ginleitung.

| Constant SD affinator         | Birginien     | 1789 | 8 🕻 | <i>jahre</i> |
|-------------------------------|---------------|------|-----|--------------|
| George Washington             | Massachusette | 1797 | 4   | **           |
| John Abams                    | Birginien     | 1801 | 8   | **           |
| Thomas Jefferson              | Birginien     | 1809 | 8   | "            |
| James Madison                 | Birginien     | 1817 | 8   | "            |
| James Monroe                  | Massachusetts | 1825 | 4   | "            |
| John Duiney Abams             | Tenneffee     | 1829 | 8   | "            |
| Andrew Jackson                | New-York      | 1837 | 4   | ,,           |
| Martin van Buren              | Birginien     | 1841 |     |              |
| William Henry Harrison *)     | Birginien     | 1841 | 4   | ,,           |
| John Tyler<br>James Knox Polf | Tennessee     | 1845 |     | **           |

3m laufe biefer Zeit hat fich bie Macht und ber Wohlftanb ber Bereinigten Staaten allfeitig in munberbarer Beife gebos ben; 16 neue Staaten \*\*) find in bie Union aufgenommen und ungeheuere Lanberftreden ale Territorien gewonnen worben. Der mit ben Jahren machsente Strom ber Ginwanderung bewegt fich von Often nach Weften, und vor ihm haben die Indianerftamme jenfeit bes Diffiffippi weichen muffen. Gine tiefe Berfciedenheit ber politischen Grundfage und ber naturlichen 3ns tereffen, bie wir bier nur andeuten fonnen, geht bedeutungevoll und brobend burch bie Beschichte ber Union bis gur Wegenwart und theilt ben Guben und ben Rorben in bie Reihen ber Foderaliften (Bbigs) und Demofraten (Tories, Locofocos). Die Erfteren find bie Geldmanner bes Rorbens, Rauf. leute und Fabrifanten, Befampfer ber Sclaverei und Bertheis biger bes Banfinfteme und ber Schungolle. Die Legteren finb Die felavenhaltenben Pflanger bes Gubens, Die fich wiber bie Bolle und eine Rationalbant erffaren. Erftere haben mehr bie Starfe und Ginheit bee Staatenbundes, Legtere bie Macht und

Gelbfi gebört Staat ber 2 Louisi noch 1 Dolla ben & und b Dcear bedter Colun Beleit 1812 Friebe Die G durchg folgen und b Folge riba,

abgetr

Jahre

legter

und t

ergrei

ergriff

ein R

Vanne

doch caner zurück

Q Duebe Hände heitsfr

<sup>\*)</sup> Starb nach einem Monat, und ber Biceprafibent, John Enfer, wurde fein Rachfolger.

<sup>\*\*)</sup> Nāmlich Bermont 1791, Kentuch 1792, Tennessee 1796, Ohio 1803, Louissana 1812, Indiana 1816, Mississippi 1817, Illinois 1818, Alabama 1819, Maine 1820, Mississippi 1821, Michigan 1835, Arkansas 1836, Texas 1845, Wisconsin und Iova 1846.

acht und ber Wohlstand inderbarer Weise gehos nion aufgenommen und ien gewonnen worben. er Einwanderung bewegt m haben die Indianer= nuffen. Gine tiefe Ber= ind der natürlichen In= nen, geht bedeutungsvoll nion bis zur Gegenwart en in die Reihen ber fraten (Tories, Loco= iner des Nordens, Kauf-Sclaverei und Bertheis jolle. Die Letteren find ens, die sich wider die Erftere haben mehr bie 3, Lettere Die Macht und

tepräsibent, John Apler, wurde

92, Tennessee 1796, Ohio 1803, 1817, Illinois 1818, Alabama 1 1835, Arkansas 1836, Teras

Selbstftanbigfeit ber einzelnen Staaten im Auge. Den Lepteren geborte ber Demofrat Jefferson an, ber bem ichmankenben Staatofdiff mit ftarter Sand Die fefte, bleibenbe Richtung auf ber Babn ber Freiheit gab. Unter ibm murbe bas bamalige Louisiana, b. b. bas gange Land westlich vom Diffiffippi mit noch unbegrenzter Ausdehnung nach Nord und West um 15 Mill. Dollars von Franfreich erfauft. Roch in bemfelben 3abre murben Lewis und Clarke gur Erforschung bes Westens ausgesandt und brangen über bas Felfengebirge in Dregon bis gum fillen Deean vor, nachdem an beffen zuerft von ben Spaniern ents bedter Rufte Capitain Gray von Bofton ichon 1792 ben Columbia aufgefunden und befahren batte. Pladereien und Beleidigungen bes fiets eiferfüchtigen Englands verwidelten 1812 beibe Machte in einen neuen Rrieg, ber, 1814 mit bem Frieden von Gent endend, feinem Theile gewinnbringend war. Die Schwindeleien ber Banfen und bie von Jacfon beharrlich durchgesette Aufhebung ber Hauptbant (1836) bewirfte in ben folgenden Jahren eine große Gelbfrifis, Die gabllofe Banterotte und bie Creditlofigfeit ber Union gegenüber bem Muslande gur Folge hatte. Die blutigen Kriege mit ben Seminolen in Floriba, bas 1821 für 5 Mill. Dollars von Spanien an bie Union abgetreten worden war, erneuerten fich 1837 und die folgenden Jahre. Reue Berwickelungen mit England veranlagten in ben legteren Jahren bas von biefem beanspruchte Durchsuchungerecht und bie noch unerledigte Dregonfrage. Bur friedlichen Befigergreifung diefes Gebietes bat Polt die geeigneten Dagregeln ergriffen. Unter ibm ift Texas in bie Union aufgenommen und ein Krieg mit Mejico begonnen worden. Das Sternen-Panner ber Union weht bereits flegreich über ber Sauptftatt, doch hat der ebenso hartnäckige als feige Sinn der Mejicaner bis jest noch bie ihnen gestellten Friedensbedingungen gurüdgewiefen.

Canada wurde zuerft von Frangofen angesiebelt, bie 1628 Duebec und 1640 Montreal grundeten, fam aber 1759 in die Sande ber Briten. Es blieb mabrend bes amerifanischen & eis beitsfrieges ber englischen Regierung treu. Durch Pitt ergielt

es 1791 eine Colonialverfaffung und murbe in Obers und Unters

Das fast ganz französische Unter-Canada ersuhr mancherlei Burückseungen und Beeinträchtigungen und fand für seine meist nicht ungegründeten Beschwerden in Papineau seit 1823 einen beredten Sprecher, bei der englischen Regierung aber nur unsgenügende Abhülfe oder entschiedene Zurückweisung. Der langverhaltene Groll machte sich 1837 in offenem Aufstande Luft, in dem sedoch "die Söhne der Kreibeit" den Kürzeren zogen. Auch in Ober-Canada, wo namentlich die herrschende Familien-Aristofratie Unzufriedenheit erregte, wurde ein Ileberfall der Hauptstadt Toronto unter Mackenzie versucht, der sedoch, sowie der Plan, von Navy-Island im Niagara aus mit Hüsse amerikanischer Freiwilligen den Angriff zu erneuern, mistang. Pord Durham, der 1838 als Generalgouwerneur nach Canada gesandt wurde, und seinen Nachfolgern gelang es, dasselbe wieder zu beruhigen.

Die Reife burch bie Bereinigten Staaten von Rord-Amerita mit einem Ausflug nach Canada ift ber Berfuch einer Bufammen. ftellung bes Biffenowurdigften aus einer Angabl ber neueften und ber befien Reifes und anderen Berte über bie B. St., mit möglichfter Berudfichtigung ber gegenwärtigen Buffande, fowie ber Berbindung ber verschiedenen Reiserouten gu einer einzigen umfaffenderen. 3hr liegen vornamlich folgende Werfe ju Grunde : 1) Die B. St. von R. A., von Friedrich von Raumer. 2 Thle. Leipzig 1845. 2) Streif: und Jagbzüge burch bie B. St. R. A.'s, von &. Gerftader. Mit einem Borwort von Er. Bromme. 2 Bbe., Dreeden und Leipzig 1844. 3) Befdreibung einer Reife burch bie B. St. von R. A. in ben Jahren 1838 bis 1840, in Gefellichaft bes Rittere Frang Unton von Gerfiner unternommen von Clara von Gerfiner. Leipzig 1842. 4) Reife in ben B. St. und Canada, im Jahr 1837, von &. be Wette, Dr. med., Leipzig 1838. 5) Umerifanische Reisen,

von DR. Reife na 1824, pc Stuttgart 3098 B n. = A., Deinrich ! America. nada and 1845. 9 Wyse, 1 benugt: 1 Büttnes geschichte, von n.=2 von Rar August N Charafter fon. Sa eigenen 2 von Dr. 2 amerifani mont u Spazier. tung. 16 Columbus London 1 zetteer the censu

> Die und Calif Erforschun Travel to and North J. C. Frei

> Calvin 3

Berfe.

Dber - und Unter-

erfuhr mancherlei and für seine meist au seit 1823 einen ung aber nur uneisung. Der langem Ausstande Luft, in Kürzeren zogen. errschende Familienein Ueberfall der t, der sedoch, sowie s mit Hülfe amerirn, mistang. Lord ach Canada gesandt dasselbe wieder zu

von Nord-Amerika d einer Bufammens Ungabl ber neuesten iber die B. St., mit gen Buftanbe, sowie en zu einer einzigen de Werfe ju Grunde : on Raumer. 2 Thle. th die B. St. N.=A.'s, t von Tr. Bromme. Befdreibung einer en Jahren 1838 bis Anton von Gerfiner ter. Leipzig 1842. 3abr 1837, von &. Umerifanische Reisen,

von M. Beyer und L. Roch. 4 Thie. Leipzig 1839. 6) Erfte Reife nach bem nördlichen Amerita, in ben Jahren 1822 bis 1824, von Paul Bilbelm, Bergog von Burtemberg. Stuttgart und Tubingen 1835. 7) Reife Gr. Sobeit bes Berjoge Bernhard ju Gachfen : Beimar : Gifenach burch R. A., in ben Jahren 1825 und 1826. Berausgegeben von Beinrich Luben. 2 Thie. Weimar 1828. 8) Travels in North America, with geological observations on the United States, Canada and Nova Scotia, by Charles Lyell, Esq. II Vol. London 1845. 9) America, its realities and resources, by Francis Wyse, Esq. III Vol. London 1846. Hugerbem murben noch benugt: 10) Briefe aus und über R.-A., von Prof. Dr. 3. G. Buttner. 2 Bbe. Dresben und Leipzig 1845. 11) Rirchengeschichte, firchliche Statistif und religiofes Leben ber B. Gt. von R.-A. Rach bem Englischen bes Robert Bairb, bearbeitet von Rarl Branbes, Dr. phil. Mit einem Bormort von Dr. August Reander. 1. Bb. Berlin 1844. 12) Beitrage gur Charafterifit ber B. St. von R.-A., von Dr. Bilbelm Grif. fon. Samburg 1844. 13) R. M.'s fittliche Buftanbe. Rach eigenen Anschauungen in ben Jahren 1834, 1835 und 1836 von Dr. R. S. Julius. 2 Bbe. Leipzig 1839. 14) Rords amerifanische Bilber und Buftande nach Guftav v. Beaumont und Alexis v. Toqueville. Deutsch von Dtto Spagier. Beimar 1836. 15) Die Allgemeine Augsburger Beis tung. 16) The progress of America, from the discovery by Columbus to the year 1846, by John Macgregor. Il Vol. London 1847. 17) A complete descriptive and statistical Gazetteer of the United States of America, with an abstract of the census and statistics for 1840, by Daniel Haskel and Calvin Smith. New York 1844, und verschiedene andere Berfe.

Die Reise nach bem Felsengebirge, nach bem Dregongebiet und Californien ist eine auszügliche Bearbeitung des für die Erforschung dieser Länder so wichtigen neuen Reisewerses: Travel to the Rocky Mountains in the year 1842, and to Oregon and North California in the years 1843 and 1844, by Captain J. C. Fremont, citizen of the United States. London 1846, mit

14

Benugung von: Accompaniment to Mitchell's new map of Texas, Oregon and California with the regions adjoining. Philadelphia 1846, und: The history of Oregon and California and the other territories on the north-west coast of North America, by Robert Greenow. London 1844.

F. v.

s new map of Texas, joining. Philadelphia ifornia and the other n America, by Robert

### Reifen

burch bie Bereinigten Staaten

001

Mord-Amerika,

nebfl

einem Ausfluge nach Canaba.

Na dy

F. v. Naumer, F. Gerftäcker, E. v. Gerftner, L. de Wette, M. Beyer und L. Roch, Paul Wilhelm, Herzog von Burtemberg, Herzog Bernhard von Weimar, J. Macgregor, Ch. Lyell, F. Whfe u. A. m.

Befterne vorzüglisseinen ri Pracht seinen ri Pracht seinerich und ist eingerich und ist Schlasseinen Sterling den Wegolbei Reisegese mittlere setreck voen, die Unterschie Westwind beanspructischen DR og ers Savanna

\*) 1 % \*\*) 1 Garnisch,

#### Erftes Rapitel.

Bir ichifften une ju Briftol in England auf bem "Great Beftern" jur gabrt nach Amerita ein. Derfelbe ift eines ber vorzüglichften Dampfichiffe auf dem atlantischen Meere sowohl feinen riefigen Größenverhaltniffen, ale ber Bequemlichfeit und Pracht feiner innern Ginrichtung nach. Geine Lange beträgt 236 Buß, feine Breite 59 F. Das gange Gewicht bes Schiffes mit aller Ladung beläuft fich auf 2400 Tonnen\*), wobei daffelbe 17 F. tief im Baffer gebt. Die mit besonderem Gefchmade eingerichtete Saupt-Cajute (Saloon) bient auch ale Speifefaal und ift 82 F. lang und 34 F. breit. Rund herum find bie Schlafftatten für bie Reifenden, beren Thuren jede ein mit einem vergolbeten Rahmen eingefaßtes Bemalbe enthalt. Die gange Reisegesellschaft bestand aus 115 Personen, meift Raufleuten. Auf bem erften Plage bezahlte man 42, auf bem zweiten 35 Liv. Sterling \*\*). 3m folgenden Jahre machte bas Schiff feche Mal ben Weg zwischen England und Amerifa bin und gurud. Die mittlere Dauer ber Reise von Briftol nach Rem-Jork - eine Strede von 685 Seutschen Meilen — betrug 17 Tage 2 Stunben, bie ber Rudfahrt aber nur 13 Tage 10 Stunden. Diefer Unterschied wird burch bie Golfftrömung und die vorherrschenden Bestwinde bewirft. - Der von ben Englandern mit Unrecht beanspruchte Ruhm einer erften Dampfichifffahrt über ben atlantifchen Deean gebührt bem amerifanischen Capitain Mofes Rogers. Diefer verließ am 25. Mai 1819 ben Safen von Savannah mit einem Dampfichiff gleichen Ramens, erreichte

2

<sup>\*) 1</sup> Zonne = 2000 englische Pfund.

<sup>\*\*) 1</sup> liv. Sterling = 7 Ihir. Pr. Cour barnifd, Reifen. IV.

nach einer 25 tägigen Fahrt Liverpool und traf am 30. November wieder in Savannah ein. Auf dieser Fahrt besuchte er auch Stockholm, Cronstadt, und auf einer späteren Constantinopel und erhielt von Bernadotte, dem russischen Kaiser und dem Sultan verdiente Auszeichnungen und werthvolle Geschenke.

Die Geefrantheit befiel in ben erften Tagen bie meiften Mitreifenden und fehrte bei einem fpater gu bestehenden Sturm mit verdoppelter Macht wieder. Gie ift eine von fortwährender Uebelfeit und einem beftigen Biberwillen gegen alle Speifen, namentlich gegen Fleisch, begleitete Rrantheit ber Magennerven. Die Saupturfache berfelben ift bie ichaufelnde Bewegung bes Schiffes, namentlich bie ber Breite nach, bagu fommt bie Geeluft und ber widrige Theer- und Kohlengeruch. - Man ift bei ber großen Ginformigfeit bes Seelebens ju Schiffe neugieriger als auf bem Lande; bas Spiel ber Delphine um ben Riel, bie Erscheinung eines Saifisches ober Nordkapers lodt viele mußige Bufchauer auf bas Berbed und bas Auftauchen eines Segels auf ber endlosen Flache ift ein Ereigniß, bas Alle in frohe Bewegung fest. Unfer treuer Begleiter auf ber boben Gee mar ber Sturmvogel (Procellaria pelagica), ben bie Matrofen "Mut= ter Carey's Ruchelden" ju nennen pflegen. Wie Schmetterlinge über Blumen fliegen biefe niedlichen, unferen Mauerschwalben ähnlichen Thiere, auf und nieder tangelnd, bicht über ben Bellen, ober fieben Minuten lang mit ausgebreitet flatternden Flügeln auf bem Waffer. Man begreift faum, wie fie und andere Bogel mitten im großen, infellofen Dcean Rube und Schlaf finden. Ungegrundet ift die Behauptung, bag ihr Ericheinen einen nabenden Sturm verfundige und eine Fabel, daß fie ihre Gier in einer Art Beutel unter ben Flügeln bewahren und aus= bruten. Doch erft neuerlich hat man auf unbewohnten Felfens infeln Refter und Gier berfelben aufgefunden.

Große Gefahr droht der Schifffahrt durch die Eisberge, die, aus den Polargegenden herabschwimmend, vornehmlich im Mai und Juni den Schiffen begegnen, und diefelben bei einem Zusammenstoßen meist unrettbar zertrümmern. Gine plögliche Abnahme der Meereswärme, oft um 25 bis 30°, fündigt ihr Herannahen an. Sie bededen zuweilen den ganzen Horizont

und ragei aus bem unter bei froms 1 die große ben Wenb ihnen geg ergießen ! westlicher land zurü Cuba bur wegt sich nehmend, mit ber K ibr entfer eine ander fowie bur genöthigt ; deira, bis in feinen er eine K 24 Jahren von 6, b von 115 und führ megrab m land fich dunstung undurchdr

> Die hat 2090 Früher fä Gegenwär schaftlich i lichen Cax Ausbeute

umbüllen.

af am 30. November brt besuchte er auch eren Constantinopel en Raifer und bem volle Geschenke. -Tagen die meiften i beftebenben Sturm e von fortwährender gegen alle Speifen, it der Magennerven. Inde Bewegung bes dazu kommt die See= ruch. - Man ift bei 1 Schiffe neugieriger ne um ben Riel, die s lockt viele mußige auchen eines Segels as Alle in frohe Be= ber boben Gee mar die Matrofen "Mut= Wie Schmetterlinge eren Mauerschwalben bicht über ben Wellen, t flatternben Flügeln wie sie und andere an Rube und Schlaf , daß ihr Erfcheinen e Fabel, daß sie ihre n bewahren und aus= unbewohnten Felfens

den. i durch die Eisberge, nend, vornehmlich im nd dieselben bei einem nern. Eine plöhliche bis 300, fündigt ihr den ganzen Horizont

und ragen oft 100 bis 200 F. in hoben Eiswanden und Baden aus dem Meere hervor, mabrend zwei Drittel ibrer Daffe fic unter bem Baffer befinden. Die in ber Rabe bes Golf= ftroms beimifchen Nebel erhöhen noch bie Befahr. Go wird Die große Meereoftromung genannt, welche burch bie gwif ben ben Benbefreisen berrichenden Dfiminde veranlagt ift. Die von ihnen gegen die Rufte von Sud-Amerita getriebenen Fluthen ergießen fich zwischen ibr und ben westindischen Infeln in nordwestlicher Richtung in den Golf von Mejico. Bon dem Festland gurudgeworfen, findet bie Strömung zwischen Florida und Cuba burch ben alten Bahama : Canal einen Ausweg, und bewegt fich nun, an Schnelligfeit um 3 Anoten bie Stunde abnehmend, an Breite bagegen machfend, ziemlich gleichlaufend mit der Rufte von Rord-Amerika und 10 bis 15 Meilen von ihr entfernt bis Reufchottland. hier wird ber Golfftrom burch eine andere von Norden aus der Davisftrage fommende Stromung, fowie burch bie bes Lorenzstrome zu einer füboftlichen Richtung genothigt; in ihr nabert er fich ber fpanifchen Rufte und Dabeira, bis ihn die Paffatwinde innerhalb der Wendefreise wieder in feinen ursprünglichen öftlichen lauf gurudbrangen. Go ftellt er eine Kreisbewegung von 13,118 Meilen bar, welche er in 24 Jahren durchfliegen foll. Er hat bei Florida eine Breite von 6, bei Reufundland von 75, an der afrifanischen Rufte von 115 Meilen. Sein Waffer besit eine indigoblaue Farbe und führt aus bem megicanifchen Golf einen fo erhöhten Barmegrad mit fich, daß es noch bei ber Sandbant von Reufundland fich wie frischgemolfene Dilch anfühlt. Die erhöhte Berbunftung beffelben in biefen falteren Gegenben verursacht bie undurchdringlichen Rebel, welche bier faft immer bie Seefahrer umbüllen.

Die Insel Reufundland, bas vormalige Terreneuve, hat 2090 Meilen und wurde 1497 von Seb. Cabot entbedt. Früher fämpften Franfreich und England lange um ihren Besig. Gegenwärtig haben die Engländer und Amerikaner sie gemeinsichaftlich inne. Der Fischfang ist hier, namentlich an dem südlichen Cap Nace so außerordentlich ergiebig, daß die jährliche Ausbelaut weit über eine Million Zentner Stocksich und Rabeljau

beträgt. Zahllofe Baffervogel umfcmarmen fcmimmend und ichwebend bie Bant.

In der Frühe bes 19. Tages unferer Fahrt ericholl vom großen Daft ber Ruf: "Land!" und verfeste Alle in Die freubigfte Bewegung. Auch mit bewaffnetem Auge vermochten wir es noch nicht zu erfennen. Balb aber bob fich bie Rufte von Rew = Jerfen gur Linfen und rechts in Gestalt eines langen blauen Bergrudens long. Island aus ben Wellen. Der Lootfe, ein iconer, feingefleibeter Mann, war bereits an Borb getommen, auch batten fich auf einigen Booten ichon Beitungsfcreiber aus Rem-Yort bei uns eingefunden, fo groß ift unter ihnen ber Betteifer, in ihren Blattern querft bas Reuefte aus ber alten Belt zu bringen. Die grunen Sugel, bie walbigen Boben, die netten, anmuthigen landhäuser und Ortschaften verfesten und in ein ichwelgerifches Entzuden. Bir fubren gwis fchen Staten - Island und Long - Island burch bie auf beiben Seiten burd Befestigungewerfe vertheibigten Rarrowe (Engen) in bie icone von gabllofen Segeln belebte Bai von Rem = gort, bas balb mit feinen weißen Thurmen, rings von einem Maftenwald umgeben, majeftätisch vor une lag. Als wir bas Schiff verliegen, brachten wir ber Mannschaft ein frobliches Боф, bas diefe brei Dal mit bem englifden Matrofen-Rufe "hip, hip, hip hurrah!" erwiderte. 3m Safen untersuchten bie Bollbeamten unfer Wepad auf Die iconendfie und boflichfte Beife. im wohlthuenden Gegenfage gu ben Pladereien, Die fonft gleich beim Gintritt in ein anderes gand fo oft ben Reifenden verftimmen. Rach einem Pag wird in ben gangen Bereinigten Staaten Niemand gefragt. Für ben feften Preis von 1 Dollar\*) brachte und eine Rutiche nach bem in ber prächtigften Strafe ber Stadt, bem Broadway, gelegenen Mansion-Soufe, einem ber besten hiefigen Gafthofe.

Wer in new-York guerft ben Fuß auf amerikanischen Boben fest, bem tritt fogleich bas mächtig aufblubenbe Leben ber Union in feiner ganzen überraschenben Größe entgegen.

Sie ift no gleich aud räumt ibr lichen Ent liches Dr 124 Meile Norbflu Dftfluffe fie von be 3 M. bebi bei ibrem Die Gtadt burg und Dampfboot städte zu b bem name in bie Bar Babi betru 96,373. jebem folge gegenwärtig fchen. Bo in weniger umfassen. von 25 M. fast nie bu ben Berfte alle Seebafe Nationen b Berfehr, u 1000 Schiffe Linien, b. 1 tene Berbin

Untwerpen,

verfteben, berer

\* Done :

<sup>\*) 1</sup> Dollar = 1 Thir, 13 Sgr.

n fdwimmenb unb

Fahrt erfcoll vom te Alle in bie freuige vermochten wir fich bie Rufte von Bestalt eines langen ben Wellen. Der ar bereits an Borb ten icon Beitunges , fo groß ift unter ft bas Reuefte aus ügel, bie walbigen ind Ortschaften ver-Bir fubren amis irch bie auf beiben n Narrows (Enbte Bai von New = 1, rings von einem lag. Als wir bas

und höflichste Weise, eien, die sonst gleich den Reisenden vers Bereinigten Staaten 1 Dollar\*) brachte 1 Straße der Stadt, 1, einem der besten

caft ein fröhliches

ben Matrofen=Rufe

fen untersuchten bie

auf amerifanischen aufblühende Leben 1 Größe entgegen.

Sie ift nachft London bie erfte Banbeloftabt ber Belt und gugleich auch die bevolfertfte und reichfte ber B. St. 3bre lage raumt ihr unbestritten biefen Rang ein. Gie ift auf bem fublichen Ende ber Manhattan-Infel erbaut, Die, ein lange liches Dreied bilbend, burchichnittlich über 1 Meile breit und 121 Meilen\*) lang ift, und westlich von dem Subson ober Rordfluffe, öftlich von einem fcmalen Deeresarme, bem Ditfluffe, umfloffen ift, mabrend im Norden ber Barlemflug fie von bem Festlande trennt. In einer Lange von mehr als 3 M. bebnt fie fich an ben beiben erfteren Gemaffern aus, bie bei ihrem Busammenfluß die schone Bai von Rem-Borf bilden. Die Statte Doboten jenfeit bes Subfon, fowie Billiams: burg und Brooflyn auf Long-Joland, find burch gabireiche Dampfboot-Fähren mit Rem- Porf verbunden und als beffen Borftabte zu betrachten. Es wurde 1612 von ben Sollandern unter dem Ramen Reu-Umfterdam gegründet und gabite, ale es 1664 in bie Sande ber Englander fam, etwa 1500 Ginw. Deren Babi betrug im Jahre 1800 erft 60,489 und im Jahre 1810 96,373. Seitdem hat es fich in großartigen Berhaltniffen in jedem folgenden Jahrzehnt um 100,000 Seelen vermehrt und gegenwärtig wohnen dafelbft in 40,000 Säufern 380,000 Menfchen. Boraussichtlich wird es, die Infel aufwarte machfend, in weniger ale 50 Jahren eine Bevolferung von 1 Million umfaffen. Durch feine inselartige Lage befigt es einen Safen von 25 M. im Umfang. Derfelbe ift ficher und bequem und faft nie durch Gis gesperrt. Die größten Schiffe fonnen gu den Berften unmittelbar an ber Stadt gelangen. Richt nur alle Seehafen ber B. St., fondern auch faft alle handeltreibenden Nationen ber Erbe fteben mit ihr in unmittelbarem und lebhaftem Berfehr, und fortwährend liegen nicht weniger als 800 bis 1000 Schiffe im Safen. Es bestehen Dampf- und Paquet-Boot-Linien, b. b. regelmäßige, burch eine Angabl Schiffe unterhals tene Berbindungen, mit Liverpool, Briftol, London, Savre, Untwerpen, Bremen 2c., fowie mit allen wichtigern Safen ber

<sup>\*</sup> Done nabere Bezeichnung find barunter fortan immer en gl. Meilen zu verftehen, beren 42 etwas mehr als eine beutsche Meile betragen.

B. St. und mit Beftindien, Mejico und Gub. Amerifa. Allein Die Liverpooler Linie befieht aus 20 prachtigen Schiffen erfter Riaffe, beren alle 6 Tage eine abfegelt. Beinabe 3 ber gefammten Ginfuhr ber Union langt in Diefem Safen an und bies felbe belief fich 3. B. im Jahre 1841 auf 75,268,015 Dollare, Die Ausfuhr bagegen auf 30,802,119 D. Der iconfte öffentliche Play ber Stadt, bem faum ein anderer in ber Belt fich gleichstellen barf, ift bie fogenannte Battery mit Gartenanlagen und Laubgangen. Bon ihr überschaut bas Auge bie gange berrliche, von gabilofen Dampfbooten und Segeln belebte Bai mit ihren malerischen Infeln und lachenden Geftaben. Die fconfte und belebtefte Strafe, Broadway, läuft von'ba in einer lange von 3 M. fcnurgerade mitten burch bie Stabt. Auf ben breiten Wandelgangen brangt fich eine vielgeschäftige Menge und bewegt fich luftwandelnd bie vornehme Belt. Gin glangendes Raufgewölbe reiht fich an bas andere und Rachts verbreiten Taufende von Gasflammen Tageshelle. In Diefe Strafe mundet auch die Ball-Street, ber Mittelpunft bes gesammten Sandels und Berfehre. In ihr befinden fich faft alle Banten, Wechselgeschäfte und Zeitunges Bureaus, sowie bie beiben großartigften Gebaute ber Stadt, bie Borfe und bas Bollhaus (Custom House). Erftere ift von Granit erbaut, und ihre 200 F. lange Borderseite wird von achtzehn 36 F. hohen Saulen getragen. Der runte Sauptfaal hat 100 F. im Durchs meffer und mißt bis ju ber Sohe ber von 8 hoben Marmors fäulen getragenen Ruppel, burch welche bas Licht einfällt, 120 F. Die Bautoften betrugen 1,800,000 D. Das Bollhaus ift von weißem Marmor in dorifder Ordnung nach bem Borbilbe bes alten Parthenon in Athen aufgeführt. Beide Gebaude find feuerfest und erft in neuester Beit vollendet worden. Borber galt bas Stadthaus (City Hall) ale bas erfte Gebaube ber Stadt. Es hat inmitten von Parfanlagen eine gunftigere Lage und ift in einem reicheren Bauftyl ausgeführt, fteht aber jenen beiben an einfacher Grofartigfeit weit nach. Unter ben bedeutenbften Gebauben ber Stadt nennen wir nur noch die Hall of Justice und das Universitätsgebäude, sowie das großartige Astor House im Broadway, mit 390 Bimmern, bas für bas erfte Gafthaus

ber Belt g unter bene ländische v mäßig fo hat, außer firchlichen Außer ben palastartigi meift ein bas auch b nach bem gi von 3 Fer bochgeleger aus eine halbunterir Wefinde cir dem Sof Regel nur bie aber, b gige bilben Egzimmer, im britten Unbemittelt fein. Faft hausgarter. in ben B. daburch bet Fall ift, in leuten gu t gieben es t gu wohnen Wohn= unt len. Gelb unhäusliche mögen. Ut ben, zu ern Sinn bes

29merifa. Allein gen Schiffen erfter Beinabe 3 ber ge-Safen an und dies 5,268,015 Dollars, Der schönste öffentr in der Welt fich ry mit Gartenanbas Auge bie ganze Segeln belebte Bai n Geftaben. Die , läuft von 'ba in burch bie Stabt. eine vielgeschäftige nehme Welt. Gin andere und Rachts jeshelle. In diese er Mittelpunft bes er befinden sich fast Büreaus, sowie die ie Börse und bas von Granit erbaut, ichtzehn 36 F. boben t 100 %. im Durch= 8 hoben Marmor= icht einfällt, 120 F. as Zollhaus ist von dem Borbilde bes Beide Gebäude find orben. Borber galt Bebäude ber Stadt. istigere Lage und ist t aber jenen beiben er den bedeutendsten bie Hall of Justice gartige Astor House bas erfte Gafthaus

ber Belt gilt. New-York gablt nicht weniger als 168 Rirchen, unter benen jedoch nur die in gothischem Style erbaute nieberländische von nennenswerther Schönheit ift. Die verhaltniß= mäßig fo große Bahl von Rirchen in ben amerifanifchen Städten hat, außer in bem febr gewedten firchlichen Ginn, in ber großen firchlichen Beriplitterung burch bas Geftenwesen ibren Grund. Außer ben öffentlichen Bebauden findet man faft feine, die ein palastartiges Unfehn haben, vielmehr tragen bie Wohnhäuser meift ein Gepräge republifanischer Ginfachbeit und Gleichheit, bas auch bie ber Reichen nicht verleugnen. Alle find fo ziemlich nach bem gleichen Plane erbaut. Meift haben fie nur eine Breite von 3 Fenftern und find 3 bis 4 Stodwerfe boch. Bu bem bochgelegenen unteren und ber Sausthur führt von ber Strafe aus eine fteinerne Treppe. Unter bemfelben befindet fich ein halbunterirbifches Gefcog mit befonderem Eingang, bas bem Befinde eingeräumt ift, ober auch bie Befchaftoftuben und nach dem hof zu die Ruche enthält. Jedes Stodwerf hat in ber Regel nur 2 Stuben, eine nach vorn, die andere nach hinten, die aber, häufig durch Einschiebethüren verbunden, auch eine ein-Bige bilden fonnen. Im erften Stod befindet fich bas Wohn- und Egzimmer, im zweiten die Besuches und Gefellschafte-Bimmer, im dritten die Schlaf- und Kinderftuben. Die Wohnungen ber Unbemittelteren pflegen nur zweiftodig und 2 Fenfter breit zu fein. Fast bei allen findet sich Raum zu einem Sof und einem Hausgarten. Diese Bauart, die, außer in dem Süden, überall in ben B. St. fich fo ziemlich gleich bleibt, ift vornehmlich mit badurch bedingt, daß ein Jeder, wie bas auch in England ber Fall ift, in seinem Sause Berr zu fein und es nicht mit Miethes leuten zu theilen municht. Die noch fein eigenes Saus befigen, gieben es baber häufig vor, in Roftbaufern (boarding houses) gu wohnen, wo fie nur ein Schlafzimmer inne haben, bas Wohn= und Efzimmer aber mit den übrigen Kostgängern thei= len. Gelbft junge Cheleute leben oft mehrere Jahre auf biefe unhäusliche Beife, bie fie fich Saus und Berd gu fchaffen vermogen. Ueberhaupt leidet unter bem raft- und ruhelofen Streben, ju erwerben und ju gewinnen, unverfennbar ber hausliche Sinn bes Amerikaners, und unter feinen vielen Tugenden ift

Die beutsche Gemuthlichfeit vielleicht bie schwächfte. Der Amerifaner, worunter ber in ben B. Gt. herrichende Sprachgebrauch junachft bie Burger ber Union verfteht, bat, auch in ben unteren Schichten ber Gefellichaft, etwas Sicheres, Bewandtes und Gefdliffenes in Sprache und Betragen. I guess (ich vermuthe), I calculate find vielgebrauchte Bendungen und bie Unreben "Sir" und "Ma'am" febren im lauf bes Gefpache ungablig oft wieber. "Die bemofratifche Sichfelbfterhebung bringt fo bofliche Bechfelfeitigfeit bervor." Gie erzeugt aber auch eine zwanglofe Ungebundenheit, Die und leicht als ein unrudficht= lices, burichitofes Gebaren ericeint. Frad, but, Schubmert, erftere fein, aber oft fabenscheinig und abgetragen, letteres felten geschwärzt, bagu feine, weiße, baumwollene Bafche erblickt man faft allgemein bei ben Mannern. In ihrem gangen Befen brudt fich bas Bewußtsein aus: "Ich bin ein Burger bes lans bes ber Freien, und fenne auf Erben nichts Boberes über mir, und niemand bat mich zu beschränfen, ale bas Gefeg, bas ich felbst gab." 216 Die Gebieter im öffentlichen Leben raumen fie im Gefühle ihrer Macht freiwillig ben Frauen bas Saus als Berrichergebiet ein, ja fie vergeben ihrer Burbe nichts, wenn fie nach herrschender Sitte die Markteinfäuse beforgen. Go fieht man bie herren Shegemable mit einem großen Rorbe an ber Sand einherstolziren oder ein machtiges Roostbeaf trium= phirend nach Saufe tragen, und man murde fich febr irren, wenn man fie barum für Pantoffelbelben bielte.

Für das Unterrichtswesen geschieht, wie in den meisten Staaten der Union, so auch hier, viel. So besitzt allein die Stadt New-York 1 Universität, 2 Collegien (colleges), d. h. unseren Universitäten verwandte höhere Bildungsanstalten, 2 theos logische Seminarien und 148 höhere, sowie 209 niedere Schulen. Auch bethätigt sich der Gemeinsinn der Bürger durch zahlreiche und trefsliche Anstalten zur Bestrafung und Besserung der Bersbrecher und zur Pflege und beilung der Kranken und Irren. Außerdem zählt die Stadt zahlreiche öffentliche Bibliothefen, 6 Theater, 2 Musen, 30 Banken mit einem Gesammtverwögen von etwa 30 Millionen Dollars, 22 Feuerversicherungs-Gesellschaften und Fabrisch aller Art. Nicht wenig überrascht den Fremden der

bem fic nen fol und ve jährlich ein= un febr ut Bauten bas gr haftigfe chen ba balb bu gebend, und 1 Waffer ! ganz a über 6, ibr emp Maffer! leitet er so groß rung ei audreid gonnen etwa 1: eine un nicht zu im Jal Gebäud

Anblid

nörblid

fcöner W

verurfac

madfte. Der Amebende Sprachgebrauch at, auch in ben un-Sicheres, Gewandtes n. I guess (ich ver= ndungen und bie Un= uf des Gespächs un= bfelbsterbebung bringt erzeugt aber auch eine t als ein unrücksicht= act, Sut, Schuhmerf, jetragen, legteres fel= ollene Bafche erblidt ihrem ganzen Wefen ein Burger bes lants Söberes über mir, s bas Geseg, bas ich den Leben räumen sie frauen das Haus als Burbe nichte, wenn fäufe beforgen. Go nem großen Korbe an iges Rooftbeaf trium= vurbe fich febr irren, bielte.

wie in ben meisten So besigt allein bie gien (colleges), b. h. bungsanstalten, 2 theose 209 niedere Schulen. ürger burch zahlreiche Besserung ber Berskranken und Irren. tliche Bibliotheken, 6 Besammtvermögen von cherungs Gefellschaften rascht ben Fremben ber

Unblid einer Gifenbahn, bie fich von bem Stadthaus burch ben nördlichen Theil ber Stadt 8 Meilen lang bie Barlem, ju bem fich nach bem entworfenen Plane einft Rem- yort ausbebnen foll, erftredt. Sie ift theilweis burch feften gelauen und verhaltnismäßig bie tofispieligfte ber Union, beforbert aber jährlich über 800,000 Menschen, und bilbet, ba man überall ein- und aussteigen fann, einen machtigen Bebet fur ben Berfebr und bas Wachothum ber Stadt. Unter allen öffentlichen Bauten berfelben ift die Croton Wafferleitung bei Weitem bas großartigfte Unternehmen, bas an Rubnheit und Dauerhaftigfeit, Umfang und 3medmäßigfeit wohl faum feines Gleis chen bat. Diesetbe bat eine Lange von 40 Meilen und führt, bald burch Felfen und Bugel, bald über tiefe Bache und Thaler gebend, nachdem fie ben hartem-Fluß auf einer 1450 F. langen und 114 F. boben Brude überschritten bat, bas treffliche Baffer bes Croton-Fluffes ber Stadt zu. Die Wafferrinne ift gang aus Stein erbaut, oben und unten gewölbt, am Boben über 6, in der Sohe über 7 F. breit und über 8 F. boch. Aus ihr empfängt der auf einer Anhöhe gelegene, 4 Acres \*) haltende Wafferbehätter täglich 60 Millionen Gallons \*\*) Waffer und leitet es in eifernen Röhren nach allen Seiten. Der leberfluß ift fo groß, bag bavon noch zahlreiche Springbrunnen ihre Rahrung erhalten und daß er für eine 5 Mal größere Bevolferung audreichen murbe. Diefes ungeheuere Bert murbe 1835 begonnen und erft in ben legten Jahren mit einem Aufwand von etwa 12 Millionen D. vollenbet. Daffelbe ift fur New-York eine um fo größere Wohlthat, ba verheerende Feuersbrunfte nicht zu ben Geltenheiten geboren. Die verderblichfte mar die im Jahre 1835, bie fich über 40 Acres verbreitete, und an Bebäuden und Gutern einen Schaden von 18 Millionen D. verurfacte. Die in Afche gelegten Stadttheile find neu und fconer wieder aufgebaut.

Berfen wir, gleich beim Eintritt in bie Union, einen Blid

<sup>\*) 1</sup> Mcre (Mder) = 4840 engl. Ellen, ober 3 fachf. Mder.

<sup>\*\*) 1</sup> Gallon ... 4 Quart ober 8 Pinten.

auf bie ameritanifden Birthebaufer und auf bas leben in benfelben, bas von bem unfrigen mannigfach abweicht. Es gleicht in ben befferen burch bie in ibnen berrichente Rube und Bequemlichfeit mehr bem in einem reichen Privatbaufe; aber auch in fleinen Orten findet man fast burchgangig Ordnung und Reinlichfeit, gute Roft und ein bequemes Bett. 3m Danfion Soufe maren alle Treppen mit iconen Teppichen belegt, ebenfo bie Gaftzimmer. In legteren fehlte auch nicht ber beliebte rocking chair (Schaufelftubl), ein großer auf Rufen rubenber Lebnfeffel. Deift ju ebener Erbe befindet fich ber Speifefaal, bas parlour (Sprech : ober Befellichaftszimmer) und ber bar room (Schenfftube) mit bem Schenftische. Das gange Saus bilbet gemeiniglich 2 Abtheilungen, von benen bie eine von ben Damen und beren mannlicher Begleitung, bie andere von ben herren eingenommen wirb. Beibe tommen fast gar nicht mit einander in Berührung und figen felbft an ber Mittagetafel von einander getrennt, fowie auch ben Erfteren befondere Hufmerkfamfeit gewidmet wird. Der Wirth und Die Wirthin nehmen nicht, wie bei und, eine untergebene, ober gar bienende Stellung ben Fremben gegenüber ein, fonbern verlangen bie Rudficht, welche in Privatbaufern ber Baft feinem Birtbe gollt. Beibe führen ben Borfig an ber Tafel, Die landlady (Birthin) empfängt Abende bie Bafte in ihrem parlour, und Reifenbe führen fich nicht felten burch Empfetlungebriefe bei bem Birtbe ein, ober laffen fich ibm bei ihrem Gintritt burch einen Dritten vorstellen. Gie haben fich baber meift einer unabanderlichen Sausordnung zu unterwerfen, und nur wenn zu ben bestimmten Stunden die Glode fie ruft, öffnen fich ben Gaften die Thuren bes Speifefaals. Die bampfenden Schuffeln, Die nicht in verfchiedenen Bangen, fondern nach englischer Sitte alle jugleich aufgetragen werben, fteben bann ichon auf bem Mittagetifch, benen bann bie beliebten pies (Pafteten) jum Rachtisch folgen. Der Amerifaner geigt mit ber Beit, "Time is money", b. b. Beit ift Gelb, ift fein Bahlfpruch, und fo hat er benn meift in unglaublicher Geschwindigfeit ben Unsprüchen feines Magens genügt und verläßt albann ben Tifch. In ben meiften Gafts häusern bezahlt man für ben Tag 2 D., und ber Preis bleibt fich gleich nommen

Gbe

aufblaben Es jählte ift fo feir new-lor Hinsicht i gebört. unterhalte und in 5 bewerfstell (Navy Yar ibren 2Be mit bober nimmt. § 3. St. u tung. Gi über ber bas anmu gang nem nern einig freiungsfa von Longbeffelben a gene umfa

Wir große Run wieder zu beabsichtigt Washing einander vo

bas Leben in benweicht. Es gleicht ibe Rube und Beathause; aber auch gig Ordnung und tt. 3m Manfion ichen belegt, ebenfo nicht ber beliebte uf Rufen rubender ich ber Speifefaal, mer) und ber bar Das gange Saus i die eine von ben ie andere von ben fast gar nicht mit ber Mittagstafel ren besondere Hufdie Wirthin nehmen gar bienende Stelerlangen bie Rude nem Birthe gollt. landlady (Wirthin) our, und Reifende efe bei bem Wirthe urch einen Dritten er unabanderlichen zu ben bestimmten

Gästen die Thüren 1, die nicht in ver= Sitte alle zugleich

bem Mittagstifch, n Rachtifch folgen.

is money", b. b.

at er benn meist in en seines Magens

ben meiften Baft.

nd ber Preis bleibt

fich gleich, auch wenn man an ben Mahlzeiten nicht Theil ge-

Che wir Rem. Jort verliegen, besuchten wir noch beren aufblubenbe Tochter, bas nabe Brooflyn auf Long-Joland. Es gabite im Jahre 1830 erft 15,000 Ginm., jest 60,000, und ift fo feiner Bevolferung nach bie zweite Stadt im Staace Rem-Yort und bie fiebente in ber Union geworben, fowie fie in Sinfict ihrer Lage und Bauart zu ben fconften in berfelben gebort. Bier Dampfboote führen und viele andere Schiffe unterhalten ben lebhaften Berfehr gwifden beiben Stabten und in 5 Minuten war bie Ueberfahrt über ben Dit Rlug bewertstelligt. Wir besichtigten Die großartige Schiffewerfte (Navy Yard) ber B. St., welche mit ihrem trodenen Dod, ihren Wertstätten und Magazinen einen von ber Landseite mit boben Mauern umgebenen Raum von 40 Acres einnimmt. Huch die bamit verbundene blubenbe Seefcule ber B. St. und bas hospital für Seeleute verbienen alle Beachtung. Gin berrliche Ausficht genoffen wir von ber Bobe bes über ber Stadt gelegenen großen Rirchhofes, von bem man bas anmuthige, reichbebaute land weithin bis jum Dcean und gang New-York mit feinem Maftenwald überblidt. Roch erins nern einige Ueberrefte von Befestigungewerten an ben Befreiungstampf, beffen Mittelpunft im August 1776 biefer Theil von Long-Joland mar, und 11,000 Amerifaner, bie mabrend beffelben auf ben bier liegenden brittifchen Schiffen als Befangene umfamen, liegen in ber Rabe ber Schiffswerfte begraben.

## 3weites Rapitel.

Wir verliegen nun Stadt und Staat New-York, um eine große Rundreise durch die B. St. anzutreten, die und schließlich wieder zu diesem Ausgangspunkte zurüdführen sollte. Bunächst beabsichtigten wir die Städte Phila belphia, Baltimore und Washington zu besuchen, die eine Kette von Eisenbahnen mit einander verbindet, und von da nach dem Süden zu reisen. —

Sut

See

am !

See

Gife

fo b

Splve

gen

ber 3

gen

mitte

befut

ben (

von

ftredi

von

Schn

manb

Rron

mit

Berfa

wir

eine

fichts

Bahn

in de

durch

bie g

und

bem 3

Schi zum Wint

ober |

Deute

Wir festen über ben mächtigen Subson auf bas Gebiet von Rem Rerfen. Bier benunten mir die bicht am Ufer nabe ber Stadt Jerfey-City beginnende Gifenbahn und legten auf ihr bie 87 M. lange Strede bie Philadelphia fur 4 D. in 64 Stunden gurud. Auf biefer Fahrt berührten wir bas an bem Schiffbaren Paffaic und tem Morrie Canal 3 M. von, ber Paffaic : Bai gelegene newart von 27,000 G., burch feine gunftige Lage bie fur ben Sanbel bedeutenbfte und volfreichfte Stadt biefes Staates. Der landftrid, auf bem fie liegt, murbe 1666 von einer Gesellschaft ben Indianern für eine fleine Gelbfumme, 12 Deden und 12 Gewebre abgefauft. Much an bem in einer fruchtbaren Gegend gelegenen Elisabethtown und new = Brundwid mit 10,000 E. am Raritan-Blug und Canal famen wir vorüber und fuhren bei Trenton über ben breiten Delaware, über ben unterhalb malerifcher Stromfchnellen eine icone auf Pfeitern rubende Brude von 1100 F. Sange führt. In ben meiften Staaten finden wir ben Gig ber Regierung weislich nicht in ben größten Städten, fonbern in fleinere verlegt, um ersteren feine ju große llebermacht einzuräumen und diefelbe vor bem Ginflug ber Reichen fowobl ale ber Maffen ficher zu stellen. Go ift bas fleine Trenton mit nur 5000 E. die Sauptstadt bes Staates Rem = Jerfey. Derfeibe wird, wie auch New-Yorf und Pennfplvanien, feiner Lage nach zu ben mittleren Staaten gerechnet, und in demfelben wohnten auf 6912 DR. (325 beutsche) im Jahre 1840\*) 373,306 Menschen, barunter 21,000 freie Farbige. Der nördliche Theil ift von einem Urm bes Alleghany : Bebirges burchzogen und treibt ansehnliche Biebzucht; ber mittlere besteht aus frucht= barem Sugelland, in bem alle Arten Dbft und Getreite reichlich gebeihen, mahrend ber flache und fandige Guben, obwohl ber Bebauung nicht unfähig, noch meift mit Cichen und Fichten bebedt ift. Der bei feiner Mündung über 5 M. breite Delaware läuft langs ber gangen Bestgrenze bes Staates, mabrent ber

<sup>\*)</sup> In ben B. St. finden alle 10 Jahre allgemeine Bolkstählungen ftatt; bie leste war im Jahr 1840. Bei ben Stabten aber ift wenigstens annaberungsweise bie gegenwartige Bolkstahl angegeben,

auf bas Gebiet von bicht am Ufer nahe enbahn und legten auf lphia für 4 D. in 6½ hrten wir bas an bem Sanal 3 M. von, ber 7,000 E., durch feine itenbfte und volfreichfte if bem fie liegt, murbe anern für eine kleine e abgefauft. Auch an nen Elisabethtown und Raritan-Fluß und Canal enton über ben breiten lerischer Stromschnellen de von 1100 F. Sange wir den Git ber Regieten, fondern in fleinere lebermacht einzuräumen n sowohl als der Massen ne Trenton mit nur Rem = Jerfey. Derfeibe vanien, seiner Lage nach nd in demfelben wohnten Jahre 1840\*) 373,306 ge. Der nördliche Theil -Webirges burchzogen ittlere besteht aus frucht= bft und Getreite reichlich ige Güben, obwohl ber it Eichen und Fichten be= er 5 M. breite Delaware

llgemeine Bolkstählungen statt3 äbten aber ist wenigstens ans gegeben.

s Staates, mabrend ber

Subson und ber Deean die öftliche bilben; boch bie versanbete Seefufte ift ber Schifffahrt nicht gunftig und Perthalmbon am Ausflug bes Raritan, gegenüber Staten-Island, ber einzige Seehafen von einiger Bedeutung. Bablreiche Canale und Gifenbabnen beleben ben Berfebr im Innern und nach Mugen, fo ber Morris-Canal, ber bie ungeheueren Roblenminen Pennfplvaniens bem Staate erichlieft und burch einen 101 DR. langen Baffermeg ben Delaware mit bem Subson verbindet, und ber Delawares und Raritans Canal, ber vornehmlich ben wichtis gen Sandeleverfehr zwischen Nem- Jorf und Philadelphia vermittelt. Unter ben 6 Gifenbahnen nenne ich außer ber, bie wir befuhren, nur noch die ihr faft gleichlaufende, welche von Camben am Delaware, gegenüber Philadelphia, fich in einer Lange von 61 M. bis Gud-Amboy an ber Mundung bes Raritan erftredt. Die erften Unfiedler in New-Jerfey waren Sollander von New-yort um bas Jahr 1620, fpater folgten biefen Schweden und Finnlander und im Jahre 1625 englische Gins manberer. In ber Folge galt es als Gigenthum ber englischen Krone, bis es, treulich theilnehmend an dem Freiheitstampfe, mit feinen Berbunbeten bie Unabhangigfeit errang. Seine Berfaffung ftammt von 1776 und ift faft unverändert geblieben.

Jenseit des Delaware auf pennsylvanischem Gebiete mußten wir die Wagen wechseln, weil die hier beginnende Eisenbahn eine schmälere Spur hat. Auf ihr gelangten wir meist Angessichts des Stromes in 2 Stunden nach Philadelphia. Der Bahnhof liegt, wie das häusig in Amerika der Fall ift, mitten in der Stadt, und zu ihm zogen und statt der Locomotive Pferde durch die langgedehnte, unansehnliche Vorstadt.

Philabelphia war, bis New-Yorf ihr ben Rang ablief, bie größte Stadt ber Union und barf jest noch für bie schönfte und regelmäßigste gelten. Sie behnt sich über 4 Meilen längs bem Delaware aus und erstreckt sich von ba 2 Meilen bis zum Schuplfyll. Schnurgerabe Straßen laufen von einem Fluß zum andern und werben von ebenso regelmäßigen im rechten Winfel durchschitten. Bon ben Ersteren ift die Marktstraße ober Highftreed, von ben Legteren Broadstreed bie bebeutenbste, bie, 100 bis 113 F. breit, mit weiten von Baum-

ju bem f

heraus. morstabt«

öffentliche

auch an

teren Ge einfaffung

find alle

frifden @

liches Unf

Reinlichfe

bie Stufe

und in b

anmuthig

Square

brunnen,

bier über

gräbnigpl

chem jegt

neben ben

die Unabf

diefem eb

Sigungen

Sigungefe

halten. 3

trägt bie

out this

Freiheit b

ladelphia

Einw. in

an Größe

breiten D

fill wird

Gefammtz beträgt üb

einen ftete

großen G

gangen beschatteten Manbelbahnen, jebe bie Stadt in 2 faft gleiche Salften theilt. Die mit Broadftreed und ben beiden Rluffen gleichlaufenben Strafen werden von biefen aus bis gu jener gegablt und nach biefen Bablen benannt, fo bag vom Delaware aus bie 1. (ober Frontstreed), 2., 3.-14., und vom Schuylfill aus bie 1 .- 8. auf einander folgen. Die fie burchichneibenben bagegen find gum Theil nach Baumen benannt, fo bie Wallnuß-, Raftanien-, Fichtenftrage. Aehnliche Bezeichnungen fommen häufig in ben Städten ber Union vor. Bei Bielen wurde gleich bei ihrer Grundung ein umfaffender Plan entworfen und oft ber lauf ber gufunftigen Stragen nur mit ber Art an ben Stämmen bes bie Unfiebelung noch umgebenben Urmalbes angebeutet. Da nannte man bann biefelben nach ben fie vorläufig bezeichnenden Baumen, oder gablte fie auch nur nach ihrer größeren ober geringeren Entfernung von bem urfprunglichen Rern ber Stadt. Es fehlte babei gleichfam an Beit ju rubiger Namenbilbung. Daffelbe gilt auch von ben amerifanifchen Stabtenamen, die meift von europäischen Stabten ber Gegenwart ober bee Alterthums entlebnt find, oder von Mannern, bie namentlich fur bie Union eine geschichtliche Bebeutung gewannen. Dabei wiederholen fich biefelben Ramen fo oft, bag es zur Unterscheidung ftete ber Angabe bes Staates und ber County \*), Graffchaft, in benen fie liegen, bedarf. Go giebt es 3. B. 2 Madrid, 5 Braunschweig, 7 Franffurt, 12 Bien, 13 Paris, 15 Plymouth, 20 Berlin, 28 Springfield; ferner 4 Co. rinth, 8 Utica, 12 Palmyra, Sparta und Carthago, 14 Rom, 17 Athen, endlich 13 Columbus und 28 Columbia, 16 la Fayette und ebensoviel Abams, 17 Ban Buren, 36 Madison, 48 Monroe, 53 Jefferson, 68 Franklin und 102 Washington. Auch die in ber beiligen Befdichte bedeutenden Stabte und Ortichaften: Ragareth, Bethlebem, Bethanien, Jericho, Jerufalem, fommen in ber neuen Belt wiederholt jum Borfchein. Ein Babylon aber von 250 und ein Rom von 150 Ginw. forbern und felbft

<sup>\*)</sup> So werben die Kreise ober Begirke genannt, in welche die einzelnen Staaten getheilt sind. Rur in Sub-Carolina ift bafür der Rame "Diftrict" und in Louisiana der "Parish", b. i. Kirchspiel, üblich.

e Stadt in 2 fast eb und ben beiden i biesen aus bis zu annt, so dag vom 3 .- 14., und vom en. Die fie burch= äumen benannt, fo bnliche Bezeichnunn vor. Bei Bielen affender Plan ent= traßen nur mit der noch umgebenden n biefelben nach ben gablte fie auch nur rnung von bem ur= ei gleichsam an Zeit uch von den ameri= äischen Städten ber nd, ober von Man= dictliche Bedeutung Namen fo oft, bag es Staates und ber ebarf. So giebt es ffurt, 12 Wien, 13 gfield; ferner 4 Co. Carthago, 14 Rom, ımbia, 16 La Fayette ladison, 48 Monroe, ngton. Auch die in e und Ortschaften: Jerufalem, fommen jein. Ein Babylon . fordern und felbft

in welche bie einzelnen ür der Name "District"

ju bem fomischen Bergleich mit ihren alteren Ramenoschwestern beraus. - Richt ohne Urfache wird Philadelphia "die Marmorftadt" genannt, benn es find nicht nur bie bedeutenbften öffentlichen Gebaube aus biefer edeln Steinart ertaut, fonbern auch an den Bohnungen ber Bohlhabenderen bestehen bie unteren Befimfe, bie außern Stufen, bie Portale und Fenftereinfaffungen meift aus blendendweißem Marmor. 3m lebrigen find alle Baufer aus rothen Badfteinen erbaut, die mit bem frifden Grun ber Afagien vor ihnen ber Stadt ein febr freunds liches Unfehn geben. Dazu fommt eine feltene und wohlthuende Reinlichfeit, benn nicht nur bie Strafen und Banbelmege, auch bie Stufen und bie Baufer felbft werben ftete abgefcwemmt und in bem beften Stand erhalten. Much wird bie Stadt burch anmuthige Unlagen febr verfcont. Unter ihnen Franklin Square mit feinen alten Gichen und feinem berrlichen Springbrunnen, Bafbingtor Square, bas, als im Jahre 1793 bier über 4000 Menfchen bem gelben Fieber erlagen, als Begrabnifplag biente, und Independence Square, auf meldem jest noch oft Bolfeversammlungen gehalten werden und neben bem bas alte State-Boufe liegt, von beffen Stufen bie Unabhangigfeits. Erflarung ber B. St. verlefen murbe. In diefem ehrwurdigen Gebaube hielt ber Congreg bamale feine Sigungen und murbe bie Berfaffung ber B. St. berathen. Der Sigungefaal wird forgfältig in feiner bamaligen Geftalt erhalten. Die Giode, welche aus einer noch früheren Beit ftammt, trägt die prophetische Inschrift: »Proclaim Liberty throughout this land, unto all the inhabitants thereof.« (Berfündige Freiheit durch bies land bis ju Allen, Die es bewohnen.) Phis labelphia hat, im rafchen Bachethum begriffen, jest 260,000 Einw. in mehr als 30,000 Saufern, und fieht nur New York an Große nach. Die größten Schiffe fommen ben bier 1 Meile breiten Delamare herauf gur Stadt, und auch ber Sount= fill wird bis zu den Bruden von Seefchiffen befahren. Die Befammigabl ber jahrlich in ben Safen einlaufenben Schiffe beträgt über 10,000. Gifenbahnen und Dampfichiffe unterhalten einen fteten Berfehr mit New-York, Baltimore und anbern großen Städten ber Union, und burch ben großen pennfplva-

nischen Canal, ben nur eine furze Gifenbahn über bos Alleghany- Gebirge unterbricht, fieht es mit Pittsburg am Dhio und bem

großen Miffiffippi-Thale in Berbindung.

Gehr vericont wurde mir mein hiefiger Aufenthalt burch Die hergliche und zuvorfommende Aufnahme, Die ich in mehreren Familien fand, benen ich empfohlen mar, und ein Gleiches widerfuhr mir faft in allen Stadten ber Union, wo ich langer verweilte. Raum in einem andern Lande ber Belt wird ber Fremde auf bloge Briefe bin gafifreundlicher aufgenommen als hier. In liebenemurbiger Beife opfert ber raftlos thatige Gefcaftemann einen Theil ber toftbaren Beit, feinen Baft gu ben Sebenemurbigfeiten ber Stadt ju geleiten, und ift bemubt, es ibm an feinem Berbe beimifch werben gu laffen. Huch in einige Befellichaften murbe ich eingeführt, in beren feine Gitte und eine eble gesellige Bilbung berrichten. Man meine ja nicht, baß eine gemiffe Derbheit und ein anmagendes Ueberheben über Die Gefege bes Unftandes und ber Soflichfeit nothwendig bem Republifaner eigen und der Ginn für Biffenschaft und Runft von bem berrichenden Erwerbes und Sandelsgeift erftidt fei. Das lleberfeine nur und bofifch Abgeschliffene, die nervenfcmache Biererei und ein geiftertobtenbes, bas Raturmuchfige einer gefunden Perfonlichfeit verfummernde Formenwefen fuche man bei ihm nicht. Auch bat die Tyrannin ber alten Belt, bie parifer Mode, jenfeit bes atlantifden Oceans ihre Allgewalt verloren, und boch trägt man fich gewählt und mit Gefchmad. 3m llebrigen findet man bort in ber boberen Gefellichaft fo viel guten Ton und mabre Bilbung, wie irgendwo in Europa. 3mar besteht, wie überall, eine burch Bilbung und außere Berbaltniffe naturgemäß bedingte Absonderung ber Stande, boch wird fie burch die allgemeine Gleichheit ber burgerlichen Rechte gemilbert, ja in gewiffem Ginne ausgeglichen, und bilbet minber ichroffe Wegenfage, ba bie bochfte und bie niebrigfte Stufe unferer Befellicaft, Bofe und Abel einer Seite und ber Janhagel und Auswurf unferer gros Ben Städte anderer Seits, in Amerifa ganglich feb-Ien. Die forgfältige und vielfeitige Bilbung, welche bas weibliche Beichlecht in ben boberen Klaffen gu empfangen pflegt,

macht fid felben m nung un ben Mug Daber f aller Ung unternebi eine gem bie wech bie Gatte nehmung nach ben Much ibr es ein ge mildthätig mittlerini verfertigt

> dahin geh ber Stat werfen. fegen 6 9 Baffer n bobe treit bie zusam fen breite ausgebehr Daran fo lingsspazi bas Waff lange por ber Stabt Der Bau Dollars, Familie e richtet, fo

> > Sarnifd,

Preise zu

Un

über dos Alleghanys am Ohio und dem

er Aufenthalt durch die ich in mehreren und ein Gleiches ion, wo ich länger ber Welt wird ber r aufgenommen als raftlos thätige Gefeinen Gaft gu ben und ift bemüht, es ffen. Auch in einige ren feine Gitte und lan meine ja nicht, ides Ueberheben über feit nothwendig bem ffenschaft und Runft belogeift erftidt fei. liffene, die nerven= , das Naturwüchsige Kormenwesen suche nin ber alten Belt, ceans ihre Allgewalt und mit Befchmad. iheren Gefellschaft fo irgendwo in Europa. ung und außere Berg ber Stände, boch r burgerlichen Rechte hen, und bilbet minnbibie niebrigfte und Abel einer urf unferer gros rika gänzlich febing, welche bas weibgu empfangen pflegt,

macht fich im Ilmgang auf febr angenehme Beife fublbar. Dem= felben widerfahrt nach ameritanifcher Gitte befondere Ausgeichs nung und Rudficht, welche auch ber Ungebilbete nicht leicht aus ben Mugen fest und die in vielfacher Beife fich fund giebt. Daber fonnen Die Frauen auch ohne mannlichen Sous, vor aller Ungebuhr gefichert, fich öffentlich zeigen, ja weite Reifen unternehmen. Gie find meift gute Mutter und Sausfrauen und eine gewiffe Clastigitat ihres Befens befähigt fie, fich leicht in bie mechfelnbften Lagen bes lebens ju finden. Billig pflegt bie Gattin ihrem Manne ju folgen, wenn diefen fein Unternehmungegeift ober Ungludefälle aus bem großftabtifchen Leben nach ben fillen Balbern und Prairien bes Beftens treiben. Much ihr Bohlthätigfeitofinn verdient ber Ermahnung. Benn es ein gemeinnügiges Unternehmen gu forbern, eine öffentliche mildthatige Unftalt ju unterftugen gilt, find fie baufig die Bermittlerinnen, indem fie fur biefe 3wede eine Ausstellung felbfts verfertigter Arbeiten veranstalten, welche bie Berren um bobe Preife ju taufen pflegen.

Un einem schönen Rachmittag fuhren wir auf einer ber dahin gehenden Gifenbahnen nach den 2 Meilen nordwestlich von ber Stadt am Schuplfill gelegenen Fairmount-Baffers werten. Gin Damm fauet den Flug auf und Bafferraber fegen 6 Pumpen in Bewegung, Die täglich 6 Millionen Gallons Baffer nach einer 100 g. über bem Schuylfill gelegenen Un= höhe treiben fonnen. Auf diefer befinden fich 4 große Behalter, bie zusammen 22 Millionen Gallons faffen. Um biefelben laufen breite Bugwege und man genießt von bier eine berrliche, ausgedehnte Ausficht über ben Schuptfill und bie gange Stadt. Daran foliegen fic anmuthige Parfanlagen, bie einen Lieblingespagiergang ber Philadelphier bilben. Bon ber Sobe rinnt bas Baffer in gugeifernen Röhren, bie bereits eine Gefammts lange von 140 Dr. haben, nach allen Stragen und Saufern ber Stadt und fleigt in ihnen bis gu ben oberften Stodwerfen. Der Bau mard 1812 begonnen und foftet nabe an 2 Millionen Dollars, trägt aber icon jahrlich 250,000 D. ein, indem jebe Familie eine Abgabe von 5 D. für ihren Bafferbedarf ent= richtet, fo bag bie Untoften icon fast gebedt finb.

Darnifd, Reifen. IV.

talen,

ballen f

bon ber

Bie bo

großart

verschwe

nicht in

hinaus,

um meh

nern be

erwerb

wie in

liche Lie

Bedürfn

wie man

was mo

neue Gi

werben

mit ber

Unerläßt

Gifenbah

aller Ur

halten &

Bürger

als fold

Diefe 211

und fie

fdilbern

barauf b

in ber &

durch S

entstanbe

Gebäube Gange le

mer schlie

und geju

Das

Unter ben öffentlichen Gebäuben ift die ehemalige Banf ber B. St. besonders schön. Sie ist nach dem in den B. St. vielsach nachgeahmten Borbilde des Parthenon in Athen erbaut, und 8 hohe dorische Säulen bilden das Portal. Auch die pennssylvanische Bank und die Börse zeichnen sich durch ihre Größe und Bauart aus, sowie die nach dem Tempel des Jlyssus bei Athen erbaute Münze der B. St., in der das zusammengesetzte Geschäft der Prägung fast ausschließlich durch Dampsmaschinen verrichtet wird. Die Münzen zu New-Orleans, Charlotte in Nord-Carolina und Dahlonega in Georgia sind nur Zweigansfalten, und hier wird das meiste Geld der B. St. geprägt\*). Alle diese ansehnlichen Gebäude sind aus blendend weißem Mars mor errichtet.

Ein Ausflug führte uns nach bem am andern Ufer bes Schupftill auf einem Bugel freundlich gelegenen Armenhaufe, Almshouse, einer großartigen, trefflich eingerichteten Unftalt, Die in ihren ein Biered bilbenben Gebauben außer bem eigentlichen Armenhause auch ein Rranten-, Irren- und Arbeitshaus enthalt. Obwohl bie fo verschiedenartigen Bewohner raumlich gang von einander getrennt leben, fo ift boch ihre Bereinigung in einer Unftalt feineswegs nachahmungswerth. Ein anderer Ausflug galt bem 1 Meile von ber Stadt entfernten Girarb College, einer gur Aufnahme von 300 Baifenfnaben bestimms ten Unftalt. 3hr Grunder Stephen Girard bot, als er nach Amerita fam, Cigarren in einem Tafchentuche feil, erwarb fich aber burch gludliche Unternehmungen ein fo ungeheures Bermögen, daß er allein ber Stadt Philadelphia 6,500,000 D. vermachte, wovon 2 Millionen jur Grundung und Erhaltung biefer Unftalt verwendet werden follten. Das Sauptgebäude hat eine Lange von 160 F. und eine Tiefe von 218 F. und ift von einem berrlichen Gaulengang umgeben, beren febe einen Durchmeffer von 6 F. und eine Bobe von 55 F. hat und mit einem iconen forinthischen Knaufe geziert ift. Dazwischen fteis gen breite Marmorftufen auf und führen gu ben boben Por-

<sup>\*)</sup> Bis Enbe 1841, also in 49 Jahren 247,604,003 Studt, im Werthe von 83,446,700 D.

bie ehemalige Bank bem in den B. St. ton in Athen erbaut, tal. Auch die pennsich durch ihre Größe mpel des Zlyssus bei das zusammengesette urch Dampsmaschinen eleans, Charlotte in sind nur Zweigans PB. St. geprägt\*). endend weißem Mars

ım anbern Ufer bes legenen Armenhause, ngerichteten Unftalt, n außer bem eigents en- und Arbeitsbaus Bewohner räumlich ch ihre Bereinigung verth. Ein anberer entfernten Girarb aifenfnaben bestimm= dirard bot, als er bentuche feil, erwarb ein fo ungebeures elphia 6,500,000 D. ung und Erhaltung Das Sauptgebäude efe von 218 %. unb en, beren jebe einen 55 F. hat und mit ft. Dazwischen ftei= zu ben boben Vor-

,003 Stud, im Berthe

talen, burch bie man in ebenfalls von Gaulen getragene Borhallen tritt. Davon getrennt liegen 2 ftattliche Rebengebaube, von benen bas eine bie Wohnungen ber Professoren enthalt. Bie bochbergig aber auch die Absicht bes Stiftere und in wie großartiger Beife ihr entsprochen murbe, boch icheint mir bie verschwenderische Pracht biefes Baues mit feiner Bestimmung nicht in rechtem Ginflang ju fteben und ichieft über bas Biel hinaus, auch bavon abgesehen, daß feine Bollenbung baburch um mehrere Jahre verzögert murbe. Dan bort ben Umerifanern häufig ben Borwurf machen, fie bachten nur an Gelbs erwerb und bie baburch bedingten Benuffe. Man febe boch. wie in bem gangen lande ber Burgerfinn und bie thatige drifts liche Liebe für die leibende Menschheit burch großartige, allen Bedürfniffen reichlich entsprechenbe Unftalten vielfeitig forgt, wie man unermudet in ihrer Bervollfommnung vorwarts ftrebt und was man barin bereits geleiftet. Man febe boch, wie, wenn neue Streden bes ungeheuren landes ber Bilbung gewonnen werden und neue Staaten entstehen, fobald ber fcwere Rampf mit ber Ratur einigermaßen burchgefämpft und bas jum Dafein Unerläglichfte errungen ift, auch alebalb nicht nur Canale und Gifenbahnen, fondern auch milbe und gemeinnugige Unftalten aller Urt entstehen. Und bas Alles ift begründet und wird erhalten junachft durch freie Beitrage und Gelbftbefteuerung ber Burger in edlem Betteifer ber Beguterten, fo bag ber Staat als folder bafur wenig ober nichts zu verwilligen braucht. Diefe Unftalten in jeder von une besuchten Stadt aufzugählen und fie nach ihrem Umfang und ihrer innern Ginrichtung ju fcilbern, wurde allein Bande fullen. Bir muffen une baber barauf beschränfen, bier noch einige berfelben aufzuführen und in der Folge deren nur ausnahmsweise Ermähnung zu thun.

Das berühmte pennfylvanische hospital ift zunächft burch Schenkungen und Bermächtniffe Frenklins und Anderer entstanden und unterhalten. Es besteht aus einem dreiftodigen Gebäude mit 2 Flügeln und einigen Rebengebäuden. Lange Gange laufen durch bas Gebäude, an die sich die Krankenzimmer schließen. Für reine Luft, Licht und Wärme, Reinlichseit und gejunde Kost ift trefflich gesorgt. Ein Garten mit einem

eing

Bei

wei

unn

Hot

und

für

Rno

Bef

eini

V.

ben

fdr

pb.

wir

mer

ben

brit

aus

einf

fom

gen

Sti

Dief

Be

unt

Зw

leu

rop

ben

fint

erre

brä

Bemachehaus umgiebt bie Unftalt und vor berfelben fieht bic Statue Billiam Penns von brongirtem Blei in feiner Quafertracht. Auch fein Armftubl, in bem figend er bie Abgeordneten ber Indianer empfing und mit ihnen ben benfwurdigen Bertrag abichloß, wird bier aufbewahrt. Much bas neue prachtige 3r. renbaus ift gang burch freiwillige Beitrage entftanben. In ibm werden gegen 450 Rrante vermabrt. Gie find , wie auch in ben übrigen 25 3rrenanstalten ber Union, in verschiebene Rlaffen getheilt; barte Dagregeln und Buchtigungen faft außer Bebrauch; Bohnung und Lebensweise bem 3med ber Beilung burdaus angemeffen. Religiöfer Unterricht, Befchaftigungen manderlei Art und Erholung wechfeln mit einander ab. Für Legtere ift burch einen freundlichen Garten, Bucher, Beitungen, Mufit ze. trefflich geforgt. Die Erfahrung lehrt, bag die Irren, welche zeitig folden Unftalten anvertraut murben, jum größten Theil wieder genesen find. Go erhielten in bem Irrenhaus gu Borcefter im Staate Maffacufetts von 699 Perfonen, beren Rrantheit noch fein Jahr alt mar, 622 ihre Gefundheit wieder. In Diefer Anftalt fagen unter Andern: Die Frau Rapoleons, Die Ronigin von England, bie Mutter Chrifti, ber Enfel bes Allmächtigen, eine Schilbfrote, eine Frau mit 100,000 Drhoft voll Banfnoten ic. Die von bem Borfteber, herrn Boodward, aufgestellte Regel fur bie Behandlung ber Beiftestranten: "achtet fie, und fie werden fich felbft achten, behandelt fie als vernunftige Gefcopfe, und fie werden fic die größte Dube geben, baß fie es find, fchenft ihnen Bertrauen, und fie merten es gu würdigen wiffen und es felten migbrauchen" hat in allen Ans ftalten biefer Art Geltung gefunden. In ber Blindenans ftalt werben gegen 70 Boglinge im Lefen, Schreiben, Rechnen und andern Zweigen bes Biffens, wie auch im Befang unterrichtet; baneben wird burch Erlernung von Sandarbeiten für ihr fünftiges Fortfommen geforgt. Bucher und Dufifalien merben gu ihrem Gebrauch mit erhabener Schrift in ber Unftalt gedrudt, ja in ber von Perfins zu Bofton gestifteten ift fogar ein ganges Reues Teftament erschienen, bas unentgelblich an Die armeren Blinden ber Union vertheilt wird. Auch bie Unftalt für Taubftumme mit 120 Schülern ift febr zwedmäßig por berfelben fieht bic

Blei in feiner Quafer=

nd er die Abgeordneten

benfmurbigen Bertrag

as neue prächtige Fre

itrage entstanden. In

. Gie find , wie auch

Union, in verschiedene

Büchtigungen fast außer

em 3wed ber Beilung

rricht, Beschäftigungen

mit einander ab. Für

ten, Bucher, Beitungen,

ng lehrt, daß die Irren, t wurden, zum größten

in bem Irrenhaus zu

n 699 Perfonen, beren

ibre Gefundheit wieber.

bie Frau Rapoleons,

Chrifti, ber Entel bes

au mit 100,000 Orhoft

eber, herrn Boodward,

Geiftestranfen: »achtet

behandelt fie ale ver-

die größte Mühe geben,

, und fie merben es gu

chen« hat in allen An=

3n ber Blindenans

fen, Schreiben, Rechnen

auch im Befang unter-

von Bandarbeiten für

her und Musikalien wers

Schrift in ber Unftalt

fton gestifteten ift fogar

n, bas unentgelblich an

ilt wird. Auch die Ans

ilern ift sebr zweckmäßig

eingerichtet. Doch lehrt man benfelben in ben B. St. nur burch Zeichen, nicht burch Töne sprechen, vornehmlich wohl darum, weil Letteres die sehr tonlose englische Sprache, die mit fast unmerklicher Bewegung der Lippen gesprochen wird, sehr ersschwert. Sehr heilsame Anstalten sind auch die hier und in anderen Städten der Union errichteten Zufluchtshäuser, Houses of Resuge, in denen verlassene und verwahrlosse Kinder und jugendliche Berbrecher Erziehung, Unterricht und Bildung für einen Lebensberuf erhalten. In dem hiesigen waren 110 Knaben und 58 Mädchen ausgenommen.

Che wir gur Befchreibung bes biefigen Penitentiary, Befferungshaufes oder Strafgefängniffes, übergeben, muffen wir einige allgemeine Bemerfungen über bas Befängnigwefen in ben B. St. vorausschicken. In benfelben fich amei verfchiebene Spfteme, ober beffer Berfahrungsweisen, noch ziemlich fcroff und unvermittelt einander gegenüber, bas Philabel= phifche ober Jennfplvanifche und bas Auburniche. Erfteres wird auch bas ber einfamen Absperrung (solitary confinement), bas andere bas Schweigefpftem genannt. Rach beiben find die Befangenen gum Schweigen verurtheilt, nach beiben bringen fie menigftens bie Racht einzeln in gefonberten Bellen gu. Der mefentliche Unterschied läuft baber gulegt barauf binaus, bag, wo Erfteres gilt, bie Berbrecher Tag und Racht einfam in einzelnen Bellen leben, wo Letteres zur Unwendung fommt, dies nur Rachts ber Fall ift, fie bagegen Tags in gemeinsamen Arbeite = und Speifefalen vereint find. Das ben Sträflingen auferlegte Stillichweigen hat junachft ben 3med, Diefelben badurch jur Gintebr in fich felbft und bamit gur Befferung ju veranlaffen und die bei beren mundlichem Berfehr unvermeibliche Berfchlimmerung berfelben ju verhuten. Die 3wedmäßigfeit und Rothwendigfeit einer folden Dagregel leuchtet ein, wenn man ermägt, wie bie Strafanftalten in Europa bisher meift die Sobenschulen bes Berbrechens maren, aus benen bie Sträflinge viel verworfener fommen als fie eingetreten find. Um jene beiben 3wede noch volltommener und ficherer gu erreichen, die Befangenen gang auf und in fich felbft gurudgue brangen, ihnen alle Möglichfeit ber Berftandigung burch Borte

eifer

fich

aus

Spe

Die

durc

fang

nur

awei

und

Пф

eine

führ

rien

ibne

auf

jebe

zur

eifer

Thü

wert

richt

gefch

rend

Belle

weld breit

Berb

burd

gego

und

ganz

erft

unter

Ded

wind

ober Beiden, jugleich auch ber Biebererfennung und Berbrüberung ju neuen Berbrechen nach überftandener Strafzeit zu nehmen, führte man bie einfame Absperrung ein. Das erftere Berfabren beraubt ben Strafling zweier toftlicher Bottesgaben, bes Gebore und ber Sprache, bas andere nimmt ibm fast auch bie britte, bas Beficht. Beldes von beiben ben Borgug verbiene, ift ein alter Streit in ben B. St. Die über bie gunftigen Erfolge bes einen wie bes anbern veröffentlichten Liften und Jahresberichte täufden leicht und find nicht entscheibenb. Bobl aber barf man behaupten, bag bie einfame Absperrung ebenfo leicht zu geiftiger Berbumpfung, Schwarmerei und Babnfinn führt, ale ju mahrer Sinnesanderung und Befferung, und bag eine folche Magregel tobt ift und ertobtet, wenn fie nicht von Solchen geubt wird, die mit einem Johannesglauben und einer Johannesliebe ben von ber Welt ausgestoßenen verlorenen Sohn jum himmlifchen Bater jurudjuführen vermögen. Die neueren Schriftsteller über Befangnigmefen find febr getheilter Unficht, viele aber fprechen fich fur ein gemischtes Berfahren aus, wonach nur bei einzelnen Berbrechern ausnahmeweise und auch ba nur auf furgere Beit bie pennsplvanische Strafweise gur Unwendung fommen folle. Bon 24 feit etwa 30 Jahren in ben B. St. begrundeten größern Gefangniffen find 16 nach ber Auburnichen und 8 nach ber Philadelphischen Strafweise erbaut worben, von ben neuesten 9 feboch nur 3 nach ber erfteren und 6 nach ber anderen, fo bag man nach ben neueren Erfahrungen biefer ben Borgug einzuräumen icheint. - Pennfplvanien hat 2 große Penitentiaries, bas westliche in Pittsburg und bas öftliche in Philadelphia. Letteres murbe von bem Baumeifter John Saviland aus Gneis in gothifchem Geschmad aufgeführt und nach Berlauf von 15 Jahren 1836 beendet. Dreißig Bug bobe, mit Edthurmen verfebene Ring= mauern bilben ein Biered von je 670 F. langen Seiten. Auf ber vorbern fteht ein 200 F. langes Eingangsgebäube mit ben Bohnungen bes Borftebere und ber Auffeber, Apothete, Rrantenzimmern und ben für bie Birthichaft nothigen Raumlichfeiten. In der Mitte beffelben öffnet fich, von einem 80 f. boben Thurm überragt, ber wohlverwahrte, für ben Rothfall mit einem e Strafgeit gu nebmen, . Das erftere Berfab= icher Gottesgaben, bes immt ihm fast auch bie ben Borgug verbiene, Die über bie gunftigen röffentlichten Listen und dt enticheibenb. Bobl ame Abfperrung ebenfo irmerei und Babnfinn nb Befferung, und bag et, wenn fie nicht von innesglauben und einer sgestoßenen verlorenen führen vermögen. Die en find febr getheilter n gemischtes Berfahren rn ausnahmsweise und vanische Strafweise zur it etwa 30 Jahren in ingnissen sind 16 nach adelphischen Strafweise nur 3 nach ber erftes man nach ben neueren imen icheint. - Penn= as westliche in Pittes Letteres murbe von 8 Gneis in gothischem von 15 3abren 1836 irmen verfebene Ring= . langen Seiten. Auf ngangsgebäube mit ben ber, Apothete, Rranfen-Sthigen Räumlichfeiten. n einem 80 K. boben ben Rothfall mit einem

nung und Berbrüberung

eifernen Fallgatter verfebene Thorweg. Durch ibn gelangt man gu bem gegen 10 Acres haltenben innern hofraum, in bem fich bas eigentliche Strafgefangnig befindet. Daffelbe beftebt aus einem thurmartigen achtedigen Bau, von bem, wie bie Speichen an ber Achfe eines Rades, 7 lange Flügel auslaufen. Diefe find in ihrer gangen Lange und Bobe von Gallerien burchschnitten, an benen gu beiben Seiten bie Bellen ber Befangenen liegen. Die 3 alteren flügel find einftodig und haben nur 19 Bellen auf jeber Seite bes Mittelganges, von ben 4 zweiftodigen neueren aber enthalten zwei auf jeder Seite 50 und zwei 68 Bellen, fo bag bas gange Gebaude beren 586 in fich faßt. Das Erdgeschoß bes achtedigen Mittelbaues bilbet eine einzige Salle mit 7 Glasthuren, Die nach ben 7 Flugeln führen, und von hier aus fonnen die Bachter fammtliche Galles rien überschauen. Diese erhalten ihr Licht von oben und in ihnen laufen lange ber oberen Bellenreihen fcmale Gange bin, auf welchen fich bie Gingange ju ben Bellen befinden. Gine jebe ift burch eine bolgerne Thur mit einer fleinen Deffnung gur Beobachtung ber Gefangenen und nach innen burch ein eifernes Gitterwert verschloffen. Letteres enthalt ein fleines Thurden, durch bas bem Strafling feine Bedürfniffe verabreicht werben. In den 4 neueren Flügeln, beren vervollfommnete Ginrichtung wir junachft vor Augen haben, bat jede Belle im Erds geschoß 16 F. Lange, 71 F. Breite und 9 F. 3 3. Bobe, mabrend die oberen nur eine Lange von 112 &. befigen. Un jede Belle ber 3 alteren Flugel ftogt nach Augen ein Spagierhöfchen, welches von hoben Mauern umschloffen, 154 f. lang und 83 f. breit ift und ebenfalls burch Doppelthuren mit ber Belle in Berbindung fieht. Das Licht fällt in eine jede forag von oben burch ein fleines ichmales Fenfter, bas aus undurchfichtigem, gegoffenem Glafe beftebt. Die Fugboden find von Mauerwerf und mit 10 3. biden Steinplatten überlegt, bie quer über ben gangen Boden bis unter bie Mauer reichen. Auf biefe folgen erft bie eichenen Dielen, fo bag auch ein Durchbrechen nach unten unmöglich gemacht ift, sowie bie Quabermauern und bas Dedengewolbe nach ben Seiten und nach oben baran unüberwindlich hindern. Für Luftung, Beigung mittelft erwarmter

Luft, ben nothigen Bafferbebarf und Abtritte ift in jeber Belle burch finnige Ginrichtungen geforgt, Die taum noch eine größere Bervollfommnung zulaffen. Beber Befangene bat eine mit einer Matrage und 2 Deden verfebene Schlafftatte, Die fammt jenen am Tage binaufgeschlagen wirb, einen Schemel, Bebfiubl ober anderes Arbeitegerath und eine Bibel. Muf einem Brettchen liegen die Arbeitoftoffe, die Eg = und Trintgeschirre. Das Frub. ftud besteht aus Roggentaffee und Brot, bas Mittagseffen aus Suppe, & Pfb. Fleisch und Rartoffeln und bas Abenbeffen aus Suppe ober Maismuß. Hugerbem monatlich & Ballon Gprup, Salg und Effig gur Burge ber Speifen. Fur reine Bafche wird auf's Befte geforgt. Die Berwaltung ift trefflich und bie Sauszucht wird auf's Strengfte geubt, boch find forperliche Buchtigungen babei gang ausgeschloffen. Der Strafling erhalt bei feinem Gintritt in die Anftalt eine Rummer, mit ber er fortan fatt bee Ramens bezeichnet wirb. Rachbem ibm bas Saar furggeschoren, er gebabet und eingefleibet worben ift, wird er mit verbedten Mugen in feine Belle geführt. Bier bleibt er fich felbft ohne Arbeit und Befchäftigung überlaffen, bis er felbft banach verlangt. Run wird er in einer von ibm gemablten Beschäftigung unterwiefen, erhalt eine Bibel und Unterricht in ber Religion, sowie, wenn es noch nöthig, im Lefen. Babrent bes Gottesbienftes wird lange bes gangen Mittelganges eines jeden Flügels ein Borbang ausgespannt, ber bie einander gegenüberliegenden Bellen trennt, und bie Thuren berfelben geoffnet. Go wird ber Bortrag bes am außerften Enbe bes Banges ftebenben Beiftlichen von fammtlichen Gefangenen eines Flügels vernommen. Die Strafen befteben in Entziehung ber Arbeit, ber Matrage, Befchranfung ber Roft, Einsperrung in buntle Einzelzellen. Diefe reichen aus und brauchen felbft nicht viel angewandt ju merben, benn ber Gefangene lernt fich balb ben wenigen Regeln ber Sauszucht fugen, überzeugt fich von ber Unmöglichfeit bes Ausbruche und ber Berftanbigung mit feinen Rachbarn, lernt in feiner Ginfamfeit die Arbeit als eine Boblthat ichagen, und weiß fic ftreng und ibm unfichtbar beauffichtigt. hierfur reichen bei ber Bauart und gangen Ginrichtung ber Anstalt wenige Bachter

pollf wohi neten so be Die licher mit e nach wieb Baui Prov finb : bem au be Bälft erhal ber 1 fdwa 3m 8 Berb

in un Staat wir I wan to bem I einem ber Chatte, Schiff

Magi

feitev

tritte ift in feber Belle faum noch eine größere ngene bat eine mit einer fftatte, bie fammt jenen Schemel, Bebflubl ober Muf einem Brettchen nfgeschirre. Das Frub-, bas Mittageeffen aus nb bas Abenbeffen aus atlich 4 Gallon Sprup, en. Für reine Bafche ung ift trefflich und bie boch fint forperliche Der Sträfling erhalt Rummer, mit ber er rb. Nachbem ibm bas eingefleibet worben ift, e Belle geführt. Bier efchäftigung überlaffen, rb er in einer von ibm erhalt eine Bibel und n es noch nöthig, im ird längs bes gangen Borbang ausgefpannt, Bellen trennt, und bie Bortrag bes am außerlichen von fämmtlichen Die Strafen besteben Beschränfung ber Roft, liefe reichen aus und werben, benn ber Be-Regeln ber Hauszucht feit bes Musbruche und , lernt in feiner Gin= dagen, und weiß fich hierfür reichen bei ber

nftalt wenige Bachter

vollfommen aus. Bu verschiedenen Stunden werden bie Bewohner ber mit geraben und ber mit ungeraben Bablen bezeich. neten Bellen in bie baran grengenden Spagierhofden gelaffen, fo bag auch ba ein Berfehr mit ben Rachbarn nicht möglich ift. Die Straflinge erhalten bei ihrer Entlaffung nach einer feierlichen Bermahnung ihre frühere Rleibung wieber und treten mit etwas Geld für ben Anfang verfeben, ber großen Debrgabl nach gebeffert und für einen ehrlichen Erwerb tuchtig gemacht, wieder in bas burgerliche Leben gurud. Die von bemfelben Baumeister entworfenen Gefängniffe ju Pitteburg, Trenton, Providence in Rhobe-Island und Montreal für Nieder-Canada find im Befentlichen ihrer Bauart und innern Ginrichtung nach bem eben beschriebenen gleich. Die Befangenliften veranlaffen ju ben lehrreichen Bemerfungen, bag von ben Straflingen bie Balfte nur fehr mangelhaften ober gar feinen Schulunterricht erhalten batte, 3 bem Trunt ergeben gemefen maren, bie Babl ber mannlichen Straflinge bie ber weiblichen, und bie ber fdwargen bie ber meißen verhaltnigmäßig bedeutend überfteigt. 3m Allgemeinen endlich ftellt fich beraus, bag bie Babl ber Berbrecher mit ber machfenden Bolfszahl nicht in gleichem Mage junimmt, ja durch bie erfolgreiche Birtfamteit ber Mäßigfeitevereine im Abnehmen begriffen ift.

## Drittes Rapitel.

Philabelphia hatte uns langer gefesselt, als es ursprünglich in unserem Plane lag, und bie genauere Befanntschaft mit dem Staate Pennsplvanien auf unsere Rückreise versparend, eilten wir Baltimore im Staate Maryland zu. Früher pflegte man die Reise dahin bis New-Castle im Staate Delaware auf dem Delaware. Strom in einem Dampsschiff zu machen und in einem zweiten, nachdem man die Landenge bis zur nächsten Bucht der Chesapeate. Bai auf einer tleinen Eisenbahn überschritten hatte, nach Baltimore zu fahren. Doch im Winter war die Schiffsahrt oft gehemmt, und man erbaute baher eine Eisenbahn,

bie beibe große Stabte verbinbet. Auf ihr legten wir die Strede von 94 M. für 4 Doll. in 7 Stunden gurud. Auch Diefe Babn beginnt in einer ber lebhafteften Strafen. Unfer Bagen, Car, mar, wie man bas häufig in ben B. St. trifft, von außerors dentlicher Größe und bildete einen Salon mit einigen fleinen Bemachern an beffen beiben Enden. Gegen 50 Perfonen füllten Diefe Raume, barunter viele fleine Rinder, bie man, wie überbaupt in Amerika viel gereift wird, auch weit häufiger auf Reisen fieht, ale bei une. Da es fast auf allen Bahnen nur eine Wagenflaffe giebt, fo bietet eine folche Fahrt auch bie befte Belegenheit, alle Rlaffen ber Bevolferung von bem reichen Raufund Kabrifberen bis jum wohlhabigen, berben Farmer und bem meift in Rliebung und Betragen noch anftanbigen Sandarbeiter binab fennen gu lernen. Durch eine mobibebaute Lanbichaft famen wir über bas freundliche Chefter nach Wilmington, wo fich bie Wagen jum Theil leerten und neu füllten.

Bilmington, zwifden bem Branntwein = und Christiania= Fluffe in einer anmuthigen Gegend gelegen, ift gut und regelmäßig gebaut und bie größte Stadt (10,000 Ginm.) bes Staates Delaware. Gie treibt bedeutenden Sandel, nimmt mit einer Anzahl Schiffen an bem Ballfischfang Theil und besigt 6 Mahlmublen, die gu ben vortrefflichften in den B. St. gehören. Das von ihnen gelieferte Beigenmehl bildet bie Sauptausfuhr bes Staates. Diefer, nachft Rhobe = Island ber fleinfte ber Union, ftellt mit feinen 2120 mM. (89 beutsche) einen rechtwinklichen Ausschnitt ber von ber Delawares und ChefapeafesBai gebildeten Salbinfel bar, beren weftlicher und fublicher Theil jum Staate Maryland gebort, und befigt nach ber legten Bablung von 1840 eine Bevolferung von 78,085 Seelen, meift Presbyterianer und Methodiften. Diefelbe ift vorzugeweise auf ben Landbau angewiesen, ba bas ber Delaware-Bai jugelegene gand nicht einen guten Safen, aber trefflichen Aderboden enthält. 3m Beften bagegen giebt fich eine Reihe von Gumpfen bin, von benen ber in bem flachen und fandigen Guben gelegene Copreffen = Sumpf ber umfangreichfte ift. Derfelbe ift 12 Meilen lang und 6 Meilen breit und fieht im Winter gang unter Baffer, bas aber nicht in Kaulnig übergeben und baber auch ber Besundheit nicht nach=

theil dern Eich ten. von gehö gege chen Guft doch

späte gieru frühe 5 M Cana lang mit e

dung

mußt uns nen hanne mit beibei Schie ben harre 2½ Such wir,

der L ihm l Bon Chefa

auf t

ihr legten wir die Strecke urück. Auch diese Bahn en. Unser Wagen, Car, St. trifft, von außerors ason mit einigen kleinen egen 50 Personen füllten eer, die man, wie übers weit bäufiger auf Reisen allen Bahnen nur eine Hahrt auch die beste Ges von dem reichen Kaufs derben Farmer und dem anständigen Handarbeiter wohlbebaute Landschaft enach Wilmington, wo

neu füllten. intwein = und Christiania= egen, ift gut und regel-,000 Einw.) des Staates Dandel, nimmt mit einer beil und besitt 6 Mahl= en B. St. gebören. Das t die Hauptausfuhr bes ber fleinste ber Union, he) einen rechtwinklichen Shefapeake=Bai gebildeten licher Theil zum Staate legten Zählung von 1840 meist Presbyterianer und auf ben Landbau angeelegene Land nicht einen en enthält. Im Westen en hin, von benen der in ne Cypressen=Sumpf Reilen lang und 6 Meilen Baffer, das aber nicht in r Besundheit nicht nach=

theilig fein foll. In ihm machfen herrliche Cypreffen und Cedern, die von Aborns, Tulpen - und Storarbaumen, Efchen und Eichen umgeben, eine reiche Ausfuhr von Schiffsbauholg geftatten. Ungablige wilde Bienenschwarme halten fich bier auf und, von ber fußen Roft angelodt, nicht wenige Baren. Delaware gebort gu ben sclavenhaltenden Staaten und gabit beren noch gegen 2500. Der Gig ber Regierung ift in bem fleinen Stabts den Dover von 5000 Einw. Unter bem Schuge ihres Ronigs, Guftav Adolph, liegen fich zuerft Schweden in Delaware nieder, doch icon 1655 fam es in die Banbe ber Hollander und 9 Jahre später ber Englander und blieb, wenn auch unter eigener Regierung, bis 1775 mit Pennsplvanien vereinigt. Außer ber früher genannten Gifenbahn und ihr faft gleichlaufend, fest 5 Meilen füdlicher auch ein felbft für Dampfichiffe befahrbarer Canal beibe Baien in Berbindung. Derfelbe führt 4 Meilen lang burch einen 90 F. hoben Sugel und wurde im Rabre 1829 mit einem Aufwand von 2,200,000 D. vollenbet.

Als wir auf der Eisenbahn an den hier nahe seiner Mündung 1 Meile breiten SufquehannasStrom gelangten, mußten wir die Wagen verlassen, und eine Dampsfähre brachte und auf das andere Ufer nach Havre de Grace, einem kleisnen Städtchen von 1500 Einw., bei dem der große Susquesbannas Canal mündet, welcher die Canäle von Pennsylvanien mit der Chesapeakes Bai verbindet. Die Eisenbahn reichte an beiden Ufern die dicht an den Fluß und die Kähre war mit Schienen belegt. Auf diese wurden die das Gepäck der Reisensden suge angehängt, mit dem wir nach einer Fahrt von 2½ Stunden, die uns manchen schönen Blick auf die anmuthigen Buchten der Bai verstattete, in Baltimore anlangten. Werfen wir, ehe wir unsern Ausenhalt daselbst schildern, einen Blick auf den Staat, dem sie angehört.

Maryland ift ber fublichste von ben mittleren Staaten ber Union und ber nörblichste unter ben sclavenhaltenden. In ihm leben auf 11,150 □M. (525 beutschen) 470,000 Menschen. Bon biesen find 89,000, also fast ein Biertel, Sclaven. Die Chesapeate Bai theilt ben Staat in zwei ungleiche halften, in

um f

wurd

eine

Berb

Thal

im J

gu E

tholif

an be

Bilb

bar.

Die fü

und 2

zählte

Umfa mäßig

von t

Hafen

Sperrt

fich bi

fo wie

Umfre Mahl

benug Laufen

abern mit ei

Unive

ber &

fcmer

mit C

bie fogenannte öftliche und westliche Rufte und bietet gute Safen und fichere Schifffahrt bar. Sie ift eine ber größten Baien in ber Belt und behnt fich, ben Sufquebanna und gablreiche anbere Rluffe in fich aufnehmend, an einigen Stellen bei einer Breite von 30 M. von Norben nach Guben 270 M. aus. Auf ber öftlichen Rufte ift bas land flach und niebrig und an vielen Stellen mit flebendem Baffer bebedt, bas im Sommer und Berbft häufig Bechfelfieber veranlagt, mahrend es auf ber weftlichen weiter landeinwarts allmählig fich bebt und von mehreren Bobengugen burchschnitten wirb. Der Boben ift meift febr fruchtbar und bringt Mais, fuße Rartoffeln, einen ausgezeichs neten weißen Beigen und Tabaf bervor. Mit legteren beiben wird ein beträchtlicher Sanbel getrieben. 3m Jahre 1840 murben allein 3,345,783 Bufbele\*) Beigen und 24,816,012 Pfund Tabaf gebaut. Der fublich von Baltimore unter bem Ramen Ritesfoot (Babichtsfuß) gebaute ift von besonderer Gute. Die Balber haben leberfluß an verschiebenen Arten von Ruffen, von benen die Schweine fich maften, die man frei in ben Solgungen berumlaufen läßt. Wenn fie fett find, werden fie getöbtet, eingefalzen und in großer Menge ausgeführt. Der Do= tomac bilbet bie Grenze groffchen Marpland und Birginien und ift von feiner 7½ M. breiten Mündung 300 M. aufwärts ichiffbar. Der Staat hat 2 großartige Berbindungswege in Angriff genommen, den Chefapeate = und Dhio = Canal und bie Baltimore = und Dhio = Eifenbahn. Erfterer beginnt bei Georgetown im Diftrict Columbia und erftredt fich mit einem über 4 DR. langen Tunnel burch bas Alleghany : Bebirge 3414 M. bie Vittsburg. Er murbe 1828 begonnen und ift noch nicht vollendet. Die Roften biefes Baues werben 12 Millionen Doll. überfteigen. Der Canal burchläuft bie unerschöpflichen Roblenlager oberhalb Cumberland, bie vereint ein großes Lager von 200 M. gange und 5 M. Breite bilben murben. Bon biefen liefern allein bie zwischen Westernport und Savage auf einer Strede von 5 DR. gelegenen eine fo ungeheuere Ausbeute, bag taglich aus ihnen 500 Tonnen gewommen werben maßten,

<sup>\*) 1</sup> Bufhel = 8 Ballons ober 0,661 preuß. Scheffel.

e und bietet gute Safen e ber größten Baien in nna und zahlreiche annigen Stellen bei einer üben 270 M. aus. Auf b niebrig und an vielen bas im Commer unb abrend es auf ber weftbebt und von mehreren Boben ift meift febr ffeln, einen ausgezeichr. Mit legteren beiben . 3m Jahre 1840 murund 24,816,012 Pfund more unter bem namen befonderer Gute. Die nen Arten von Ruffen, ie man frei in ben Hol= ett find, werben fie geje ausgeführt. Der Popland und Birginien und 300 M. aufwärts schiffrbindungswege in Angriff Dhio=Canal und bie n. Erfterer beginnt bei b erftredt fich mit einem Alleghany : Gebirge 3414 zonnen und ist noch nicht erben 12 Millionen Doll. unerschöpflichen Roblen= nt ein großes Lager von lben murben. Bon bie= ernport und Savage auf fo ungeheuere Ausbeute, um sie in 2000 Jahren zu erschöpfen. Die genannte Eisenbahn wurde in demselden Jahre begonnen und ist ebenfalls noch nicht vollendet. Sie wird von Baltimore dis Weetling am Ohio eine Strecke von 360 M. geführt und wird die unmittelbarste Berbindung zwischen der atlantischen Küste und dem Mississppizhale herstellen. Lord Baltimore (Cecilius Calvert) erhielt im Jahre 1632 das Land von Karl I. zur Lehn und gab ihm zu Ehren der Königin, Henriette Maria, den Namen Maryland. Die ersten Ansiedler, die er herüberführte, waren, wie er, Katholisen, und deren Jahl ist jegt noch bedeutend. Annapolis an der Ehesapease-Bai, mit 3000 Einw., ist der Sig der Resgierung.

Much Baltimore bietet bem Fremden ein erfreuliches Bild rafchen Bachsthums und jugendlich aufftrebender Rraft bar. Es ift feiner Bolfegahl nach bie vierte, nach feinem Sandel Die fünfte Stadt ber B. St., und fein Safen fur die Deblund Tabafausfuhr ber wichtigfte. 3m Jahre 1729 gegrundet, gabite die Stadt 1765 erft 50 Saufer und ift jest bei einem Umfang von 4 m W von 120,000 Menfchen bewohnt. Regelmagig und geräumig erbaut, liegt fie um eine Bucht, die fic von der Mündung des Patapsco nach Norden erftredt. Der Safen ift trefflich, obwohl im Binter zuweilen durch Gis gefperrt, und bildet 3 verschiedene Beden, von benen das eine fich bis fast mitten in bie Stabt erftredt. Gin Flugchen, 30= nes' Falls, mit ftarfem Gefälle, burchläuft biefelbe und bietet, so wie der Patapsco, eine bedeutende Wasserfraft dar, die in einem Umfreis von 20 Meilen jum Betrieb von 60 trefflich angelegten Dahlmühlen und einer großen Ungahl von Fabrifen aller Art benutt wird. Seche jum Theil weitverzweigte Gifenbahnen laufen von ber Stadt aus und bilben deren machtige Schlagabern für ben inneren Bertebr. In ihr befinden fich 9 Banten mit einem Capital von 6,500,000 Dollars; auch befigt fie eine Universität und eine Angahl Colleges. — Unbeimlich war mir ber Bedante, mich in einem Sclavenftaate ju befinden, und fcmerglich berührte mich Alles, was mich baran erinnerte. Rur mit Grauen und tiefem Unwillen fonnte ich bie Banblungen feben, in benen ber Beife feine fdwarzen Bruber wie eine

euß. Scheffel.

ewonnen werben müßten,

46

Waare feil bietet. Es sind eigene, gefängnisartige Gebäude (jails), in benen die Sclaven hinter diden Eisenstäben ausbes wahrt werden. Dieser schmähliche Handel ist für die, welche ihn treiben, sehr gewinnreich. Ein frästiger Mann wird gemeiniglich mit 1000 bis 1200, eine Frau mit 700 vis 800, Anaben oder Mädchen mit 300 bis 500 Dollars a piece (das Stüd), wie der bezeichnende Ausdruck ist, verkauft. Lernen wir erst das Sclaven-Wesen, oder besser: Unwesen, in den südlichen Staaten genauer kennen, ehe wir uns ein bestimmtes Urtheil über dasselbe und in der wichtigen Frage über dessen Abschaffung gestatten.

Baltimore fann als ber Mittelpunft bes Ratholicismus in ben B. St. betrachtet werben. Es ift ber Gig bes Ergs bifchofe, bem 17 bischöfliche Sprengel in ber Union untergeben find. Bu biefen geborten im Jahre 1843 611 Rirchen und Capellen, 634 Beiftliche, 19 Seminare und etwa 1,300,000 Ratholifen. Ihre Bahl ift in ber Union in rafchem Bachsthum begriffen, wozu außer ihrem regen Befehrungseifer bie gablreichen Ginmanderungen ber fatholifchen Irlander mitmirfen, sowie der Umftand, daß die fatholische Rirche eine festgeschloffene Reihe gegenüber ber vieltheiligen Berftudelung bes protestantifchen Sectenwefens bilbet. Rom giebt bier flüglich feine Bugel minder ftraff an, ale in manchem europäischen Lande, und gestattet größere Dulbsamfeit, wie fie die öffentliche Meinung in ben B. St. unbedingt fordert. Das ift auch um fo nothiger, ba namentlich bie nördlichen Staaten ben Ratholicismus bes Guben mit argwöhnischen Augen beobachten. - Die Rathedrale zeichnet fich unter ben meift zu nüchtern und alltäglich aussehenden ames rifanischen Rirchen vortheilhaft aus und ift bas iconfte Bebaube ber Stadt. Sie ift in Rreuzesform aus Duadern in griechischem Style erbaut und von einer iconen Ruppel und an ihrem Saupteingang von einem Thurme überragt. Bur beabsichtigten Ers richtung eines zweiten und einer Salle von ionischen Saulen fehlten bis jest noch bie Mittel. Das Innere ift murbig und geschmadvoll eingerichtet und enthält eine Rreuzes-Abnahme von Paul Guerin und ein anderes Gemalbe, bas Ludwig ben Beis ligen barftellt, wie er mit eigener Sand feine bei Tunis gefals lenen Arieger begrabt. Das Erftere ift ein Befchent Luds

bier führt gerin guten bes ! einem einem fche 6 oben Eine von 1 Stabt öffent reiche Ungri nur e Auf e befteb gerin golden Beifal peln i Waffer gereich an ber State lich ein beit ve Arbeit ftalt n fteigt. zum B betrug legtere

wigs

Dem fr

efängnißartige Gebäube Diden Gifenftaben aufbendel ift für die, welche tiger Mann wird gemeinit 700 vis 800, Rnaben rs a piece (bas Stud), ift. Lernen wir erft bas in ben füblichen Staaten mtes Urtheil über daffelbe Abschaffung geftatten. punkt bes Katholicismus s ift ber Gip bes Ergin ber Union untergeben 1843 611 Rirchen und re und etwa 1,300,000 n in raschem Bachethum Bekehrungseifer bie gablen Irlander mitwirfen, Rirche eine festgefchloffene tudelung bes protestantis bier flüglich feine Bügel ischen Lande, und gestattet ntliche Meinung in ben uch um so nöthiger, ba Ratholicismus des Süden - Die Rathebrale zeichnet Itäglich aussehenden ame= d ift bas schönfte Gebäude Quabern in griechischem ppel und an ihrem Haupt= Bur beabsichtigten Erlle von ionischen Säulen s Innere ift würdig und

ine Areuzes=Abnahme von

be, bas Ludwig ben Beis

nd feine bei Tunis gefal=

in ein Beschenf Bube

wigs XVI., das Andere Rarls X. von Franfreich. Wir borten bier bei dem fonntäglichen Gottesbienft eine meifterhaft ausgeführte Rirchenmufit, ju ber einige vorzügliche Ganger und Gangerinnen mitwirften, und erbauten und nicht weniger an einer guten Predigt, die von bem verfohnlichen und frommen Ginn bes Redners Beugnig gab. Bon ba besuchten wir bas auf einem Plage Bafbington gu Ehren errichtete Denfmal. Auf einem Unterbau von 20 f. Sobe rubt eine 140 f. hobe borifche Saule, Die, in ihrem Durchmeffer von 20 gu 14 F. nach oben fich verjungend, bas Standbilb bes großen Mannes tragt. Eine Wendeltreppe führt im Innern auf die Bobe ber Gaule, von ber man eine ausgebehnte, reiche Ausficht auf bie fcone Stadt und ihre anmuthigen Umgebungen genießt. Gin anderes öffentliches Denfmal wurde 1815 jur Erinnerung an Die fiegreiche Bertheibigung Baltimore's burch beffen Burger gegen ben Ungriff ber Englander im September 1814 errichtet. Es bat nur eine Befammthobe von 52 g., aber ift finnig geordnet. Auf einer Gaule, beren Schaft aus einem Bunbel von Staben beftebt, erhebt fich ein Standbild, bas Baltimore ale bie Giegerin barfiellt. Bander umschlingen bas Stabbundel, bie in golbener Schrift bie Ramen ber Befallenen tragen. Meinen Beifall fanden auch bie mit auf Gaulen rubenden fleinen Tempeln überbauten Springbrunnen ber Stadt, die, fie reichlich mit Baffer verforgend, ihr ebensowohl gur Bierbe ale gum Rugen gereichen. 3ch übergebe bie öffentlichen Gebaube und Unftalten, an benen auch Baltimore nicht arm ift, und thue nur noch bes Statsgefängnisses Erwähnung, das nach Auburnscher Weise treffs lich eingerichtet, bei Tage ben Gefangenen gemeinschaftliche Urbeit verftattet und fie nur bes Rachts trennt. Der Ertrag ihrer Arbeit ift fo bedeutend, bag er die Unterhaltungefoften ber Unftalt nicht nur bedt, fonbern um ein Betrachtliches noch überfleigt. 3m Jahre 1836 fonnte ein Ueberschuß von 11,000 D. gum Bau eines neuen Arbeitshaufes verwendet werden; 1843 betrug ber lebericus jedoch nur 483 D., erfterer bei 40,000, legterer bei 30,000 D. Ginnahme.

Wir benugten bie gunftige Witterung zu einer Fahrt nach bem freundlichen Stabtchen Jorf in Pennsplvanien auf ber

Baltimores und Sufquehanna. Eifenbahn. Gie führt burch eine bochft anziehende, malerifche Begend und bringt, alle hinderniffe überwindend, über Thalgrunde und Bergeshohen burch einen Marmorfelfen, beffen weißes Geftein bell im Sonnenlichte leuchtete. Ale wir und Jorf naberten, fubren wir zwifden zahlreichen beutschen Unfiedelungen babin, beren Bauart und Felder uns lebhaft an die liebe Beimath erinnerten. Much in Jort felbft baben fich viele Deutsche niebergelaffen, und erfreuen fich faft alle eines Bobiftanbes, ber ihnen in ber Beimath wohl unerreichbar gewefen mare. Die fleine Stadt von 5000 Einm. bat unter ihren 12 Rirchen auch eine lutherische und reformirte, in benen beutich gepredigt wird, und es erfceinen in ihr nicht weniger ale 5 Beitungen, barunter ebenfalls eine in deutscher Sprache. Der Congreg hatte bier eine Beitlang feinen Gis, ale er im Revolutionefriege von Philabelphia vertrieben murbe. Um andern Morgen hatten wir nach 5 Stunden Die 58 M. lange Babnftrede bis Baltimore wieder jurudgelegt.

rausch

ton,

Regier

erft n

Gifent

es nic

ftigere

Staat

nado

gärten

oft an

Landes

hier 3

aber 1

in ber

virgini

eine &

faugt

fähig

St., (

Buche

Bäum

berbftl

noch (

macher

fences

bie F

nun n

zenwel

ganze

landeit denem

Roch besuchte ich eine Tabafopflanzung in der Rabe ber Stadt, die ausnahmsmeise nicht von Sclaven bearbeitet murbe. Die auf Beeten gezogenen jungen Tabafspflanzen werben Unfang Mais 3 bis 4 fuß von einander ausgepflangt, worauf man ben Boben häufelt und fortwährend von Unfraut frei erbalt. Wenn die Pflange fo viel Blatter getrieben bat, als ber Boden ernähren fann, wird bie Rrone ausgebrochen. Schadliches Gewurme und Schöflinge werben forgfaltig entfernt. Benn im August die Blatter fich braunen und gefledt werben, erntet man bie Pflanze ein und hangt fie, nachdem fie eine Racht in Saufen geschwist bat, jum Trodnen auf. Darauf werben Die Blatter, bamit fie nicht gerbrodeln, bei feuchtem Better von bem Stengel abgeftreift, in Bundel gebunden und gur Ausfuhr in hogeheade (Orhofte) von 8 bis 900 Pfund verpadt. Die unterften Blätter und bie Schöglinge burfen nicht mit in Sandel fommen. Gin fleißiger Arbeiter fann 6000 Tabafopflangen und

4 Ader Dais beforgen.

ifenbahn. Gie führt e Begenb und bringt, runde und Bergeshöben ifes Geftein bell im Jorf naberten, fuhren belungen babin, beren iebe Beimath erinnerten. tiche niebergelaffen, und , ber ihnen in ber Beis Die fleine Stadt von en auch eine lutherische bigt wird, und es eritungen, barunter eben= Congreß hatte hier eine lutionefriege von Phila-Morgen hatten wir nach fe bis Baltimore wieder

ngung in ber Rabe ber claven bearbeitet wurde. afspflanzen werben Un= er ausgepflanzt, worauf nd von Unfraut frei err getrieben bat, als ber e ausgebrochen. Schädben forgfältig entfernt. nen und gefledt werben, ie, nachdem fie eine Racht n auf. Darauf werben bei feuchtem Better von bunden und zur Ausfuhr 00 Pfund verpackt. Die ürfen nicht mit in Bandel 6000 Tabakspflanzen und

## Biertes Rapitel.

Eine Rabrt von 24 Stunden verfeste uns von bem geraufdvollen, bewegten Baltimore nach bem ftillen Bafbing. ton, ber hauptstadt ber B. St. und bem Sig feiner Besammt-Regierung. Die fie verbindende 30 M. lange Zweigbahn läuft erft nach 9 Meilen von ber großen Baltimores und Obios Eifenbabn aus. 3m Gangen batte bieber bas land, obmobl es nicht eben reich ift an malerischen Reigen, einen immer gunftigeren Einbrud auf mich gemacht. Der in ben nördlichen Staaten jum Theil febr fteinige Boben entfaltete, je weiter wir nach Guben famen, in ber lleppigfeit feiner Relber und Dbftgarten eine immer reichere Fruchtbarfeit und erinnerte uns ba oft an die gefegneten, aber einformigen Fluren bes Deffauer Landes, obwohl die machtigen Strome und weiten Meeresbufen bier jum Unmuthigen bas Erhabene gefellen. Die lette Fahrt aber mar meift burch eine ausgehungerte Lanbichaft gegangen, in ber nur armliches Rabelholz, eine Bachholberart (Juniperus virginiana) auf magerm Sandboden muche - vornehmlich mohl eine Folge bes Tabafsbaues, ber ben Boben jammerlich ausfaugt und mit ber Beit jum Getreides und Dbftbau gang unfähig macht. Gine besondere landschaftliche Schonheit ber B. St., auch ber mittleren und nordlichen, bilbet ber majeftatifche Buche und bie bei une nicht geabnete Mannigfaltigfeit ber Baume. Daber giebt auch bie fast in allen Farben fpielenbe berbftliche Karbung bes laubes in Umerifa bem icheidenden Jahre noch einen befonderen Reig. Ginen unangenehmen Gindrud machen jedoch in ben amerifanischen Landschaften bie Bolggaune, fences, bie in unregelmäßigen Bidgade, bem Auge migliebig, bie Felber und Besigungen einzufriedigen pflegen. Babrend nun weiter nach Suben eine bem Rordlander neue, reiche Pflangenwelt beginnt, besteht, in traurigem Begenfag bamit, fast ber gange Ruftenftrich von Baltimore bie Florida, oft bie 100 M. landeinwarte, aus odem, beinahe nur burch Gumpfe unterbrodenem Sandboben.

Bafbington ift in bem Diftrict von Columbia ers barnifd, Beifen, IV.

baut, ber ein Biered von 10 DR. in - bilbend, auf beiden Ufern bes Potomac, 120 Meilen von beffen Mundung liegt. Ders felbe wurde auf Wafbington's Rath jur Grundung ber nach ibm benannten Bundesftadt von ben beiben Stagten Maryland und Birginien 1790 abgetreten, und wird unmittelbar von bem Prafibenten und bem Congreg ber B. St. regiert. In ibm liegen auch bie beiben Stabte Georgetown und Alexans bria\*), ju welcher letteren bie größten Geefchiffe auf bem bafetbft 1 Deile breiten Votomac berauffommen. Bafbington wurde 1791 nach einem febr umfaffenden Plane angelegt, ba es aber nur ale Mittelpunft ber feit 1800 babin verlegten Res gierung, nicht aber burch Sandel und Fabrifmefen bedeutend ift, fo bat es fich nicht in ber erwarteten Beife vergrößert, und ber größere Theil ber beabsichtigten Stragen und Plage besteht jest noch aus Garten und Felbern. Die Stadt hat baber mit ibren einzelnen Saufertruppe, Die auf einem Flachenraum von 8 DR. gerftreut liegen und ihren 26,000 Ginm. ein gwar freundliches aber menfchenleeres Aussehen. Die Strafen find regelmäßig, ftogen in rechten Binfeln auf einander und haben bie größeren eine Breite von 120 bis 160 F., bie fleineren von 70 bis 110 F. Breite Baumgange, avenues, fegen bie eingelnen Stadttheile, Die Strafen gum Theil in fpigen Binteln burchichneibend, mit einander in Berbindung. Funf berfelben laufen fternformig vom Capitol, 5 vom Prafidentenhause aus. Sie tragen bie Ramen einzelner Staaten ber Union; von ihnen ift aber nur Pennsylvania avenue, welche die lettgenannten beis ben Sauptgebaube mit einander verbindet, ausgebaut und bilbet Die schönfte und belebtefte Strafe ber Stadt. Bafbington liegt als Sauptftadt, jumal eines fo großen Landes, bem Deere gu nabe. Schmerglich fühlbar murbe bas im Jahre 1814, wo bie Englander unter General Rog auf einem Streifzug fich ber Stadt bemächtigten und bas Capitol und bie meiften anbern öffentlichen Gebaube angundeten. Daffelbe ift feitbem neu und

fcone eines verfan

fcend ein. Ralfft Länge Das ! Söbe beiben 65, ai über b gebilbe In be Durch ift unb reliefs Befreit Wilber ften; 1 Penn, Boon liegt to Berant dianerr ftreden amerifo Figure nach b Trum focht, 1 die The Es fint am 4. nerals

Cornwa

<sup>\*)</sup> Alexandria und fein Gebiet ift neuerlichst wieder gu Birginien gefch'as gen und baburch ber Bundes: Diftrict Columbia auf einen Flachenraum von 3 beutschen \_ M. beschränkt worben.

fconer wieder bergeftellt worben, murbig bie Bolfevertreter eines fo großartigen Freiftaates in feinen weiten Raumen gu versammeln. 3hm galt unfer erfter Gang.

Es liegt auf einer bie Stadt und ihre Umgegend beberrfcenden Unbobe und nimmt einen Flachenraum von 14 Uder ein. Das gange Gebäube ift aus Duabern von marmorartigem Ralfftein aufgeführt. Es hat mit feinen beiben Flügeln eine Lange von 352 F. und bie Letteren eine Tiefe von 121 F. Das Sauptgebäude erreicht in einer weitgespannten Ruppel bie Bobe von 120 F., zwei etwas niedrigere wolben fich über bie beiben Flügel. Auf ber Oftfeite tritt bas Mittelgebaube um 65, auf ber Beftfeite um 83 f. bervor. Auf erfterer fteigt man über breite Stufen zu einer von 22 hoben forinthischen Säulen gebildeten Salle empor, burch welche man in bas Innere tritt. In ber Mitte befindet fich ein runder Saal, ber 95 F. im Durchmeffer und ebenfo boch, von ber hauptfuppel überwölbt ift und von ihr fein licht empfängt. Derfelbe ift mit 4 Badreliefe und 5 Gemalben geschmudt. Erftere ftellen bar: bie Befreiung bes Capitain Smith (1608) aus ben Sanben ber Bilben burch Pocahontas, bie Tochter eines indianischen Fürften; bie Landung ber Pilger am Plymouth : Felfen (1620); Penn, ben Bertrag mit ben Indianern ichliegend (1682), und Boon (1773) im Rampf mit den Indianern. Giner berfelben liegt todt in gefrümmter Stellung vor feinen Füßen. Dies gab Beranlaffung zu bem Wigwort, daß die Amerikaner den Indianern nicht einmal im Tode ben Raum gönnten, fich auszus fireden. Bier großartige Gemalbe ftellen Scenen aus bem amerifanifchen Befreiungsfriege bar, in benen bie lebensgroßen Figuren mit großer Portrait-Aehnlichfeit und die Gegenden treu nach ber Ratur bargeftellt find. Gie malte ber alte Dberft Trumbull, ber an Bafbington's Seite ale beffen Abjutant focht, und fpater bas Schwert mit bem Pinfel vertaufchte, um Die Thaten, beren Beuge er gewesen, im Bilbe gu verewigen. Es find folgende Darftellungen: die Unabhangigfeite-Erflarung am 4. Juli 1776 ju Philadelphia, bie Gefangennahme bes Generals Burgonne, bie Uebergabe ber britifchen Armee unter Cornwallis, und Bafbington, wie er 1783 fein Amt nieder=

t wieber zu Birginien gefch!a= auf einen Flüchenraum von

bend, auf beiden Ufern

Mündung liegt. Ders ir Gründung ber nach

ben Stacten Maryland

b unmittelbar von bem

St. regiert. In ibm

etown und Alexans ten Seeschiffe auf bem

ffommen. Bafbington

Plane angelegt, ba ce

0 dahin verlegten Res Fabrikwesen bedeutend

Beife vergrößert, und aßen und Pläße besteht

e Stadt hat daher mit einem Flächenraum von

Ginm. ein zwar freunds

Die Stragen find regel=

einander und haben die ) F., die fleineren von

ivenues, segen die eins Eheil in spigen Winkeln

ndung. Kunf berfelben

n Prafibentenhause aus.

n ber Union; von ihnen

e die legtgenannten bei=

t, ausgebaut und bilbet

tabt. Bafbington liegt

Lanbed, bem Meere gu

im Jahre 1814, wo bie

inem Streifzug fich ber

und bie meiften anbern

elbe ift feitbem neu und

legt. Gin funftes Bilb von Chapman, Die Taufe ber Pocabontas, fam fpater bingu. Huch befindet fich in Diefer Salle eine foloffale Bilbfaule Bafbington's von bem Umerifaner Greenough. Die an ber außeren Treppe neuerlich aufgeftellte Marmorgruppe von bem italienifden Runftler Perfico, Columbus und eine Indianerin, Die in gefrummter Stellung gu feinen Sugen liegt, erfahrt manchen gerechten Tabel. Un Die Rotunda folieft fic weftlich bie Bibliothet bes Congreffes an, bie in einem großen Gaale 20,000 Banbe enthalt. In einigen Raumen bat ber Baumeifter Latrobe bie Formen inlanbifder Gemachfe, fo ber Blatter bes Tabate und ber Baumwollenpflange und ber Roiben bes Mais, ju Bergierungen ber Gaulenfnaufe auf eine finnige und ansprechende Beife benugt. Der Berfammlungefaal ber Abgeordneten (Reprafentanten) im fublicen Blugel bildet einen Salbfreis, in bem bie Gige berfelben auffleigen. Bor ihnen, auf ber geraden Seite, ift ber Gip bes Sprechere und barüber eine Gallerie für Frauen, Die ziemlich gablreich ben Sigungen ale Buborerinnen beigumobnen pflegen. Gine zweite in bem Salbfreis gegenüber ift fur Danner beftimmt. Die Ruppel, burch welche bas Licht einfällt, wird von 24 bunten, am Potomac gebrochenen Marmorfaulen mit forinthifden Anaufen von weißem italienischen Marmor getragen und ber reichgeschmudte Gaal enthalt unter andern eine Bilbfaule ber Freiheit und bas lebensgroße Bildniß bes Generals Lafapette. Der ebenfalle im Salbfreis erbaute Gaal ber Genatoren auf bem nordlichen Stugel ift noch reicher verziert aber fleiner und enthalt ebenfalle Gallerien fur bie Buborer, die von ionischen Gaulen getragen werben. Ueber bem Gip bee Biceprafibenten wolbt fich eine Art Thronhimmel von rothem Sammet, ber von einem ichwebenden Abler getragen wird. In jebem ber beiben Gale hangt ein prachtiger Rronleuchter, ba bei bringenben Befcaften baufig auch Rachtfigungen gehalten werben. Unter ben halbrunden Gallerien find auch Sophas jum Ausruben, benn zuweilen bauert eine Sigung 16 bis 18 Stunden. In beiben Galen berricht im Gangen viel Anftand, obgleich bie Berfammelten es fich bequem gu machen pflegen und, außer wenn fie fprechen, Die Bute nach amerifanifder und englifder Sitte Sen bem für auß verf Um Rieg gitte

B. und Bate frühe hund und Bolf ber eigen ber siener feiner feiner

Mahl viel S schickt entsch ergieb welche Er b wählb

aweite

nícht

eigen

regier

, die Taufe ber Pocadet fich in Diefer Salle von bem Amerifaner pe neuerlich aufgestellte ünftler Perfico, Colummter Stellung zu feinen cabel. An Die Rotunda Congreffes an, bie in balt. In einigen Rau-Formen inländischer Geber Baumwollenpflange ungen ber Gaulenknäufe eife benutt. Der Ber: räsentanten) im füblichen bie Gipe berfelben auf. Seite, ift ber Gip bee für Frauen, die ziemlich ien beizuwohnen pflegen. über ist für Männer bes Blicht einfällt, wird von Marmorsäulen mit korinifchen Darmor getragen unter anbern eine Bilb: je Bildniß bes Generals is erbaute Saal ber Senoch reicher verziert aber für bie Buborer, die von leber bem Gip bes Biceimmel von rothem Sam= getragen wird. In jedem Kronleuchter, da bei drinipungen gehalten werden. auch Sophas zum Ausgung 16 bis 18 Stunden. viel Anftand, obgleich bie ichen pflegen und, außer

nerikanischer und englischer

Sitte auf bem Saupte behalten. Unter ben meift bejahrteren Senatoren erblickt man manche ehrwürdige Gestalten. Unter bem Saal ber Senatoren besindet sich ein anderer, einsacherer für den höchsten Gerichtshof (Supreme Court) der B. St., und außerdem enthält das Gebäude 70 Jimmer, die für Ausschuß-versammlungen und die Beamten des Congresses bestimmt sind. Um das Capitol ziehen sich freundliche Anlagen mit breiten Kieswegen, und das Ganze umschließt ein geschmackvolles Eisengitter. Die gesammten Kosten dieses Paues haben 2 Millionen Dollars überstiegen.

Es ift bier am Drt, einen Blid auf bie Berfaffung ber B. St. gu werfen, burch bie fich bie bamaligen Staatomanner und vor Allen Bafbington unfterbliche Berbienfte um ihr Baterland erworben haben. 3m Jahre 1787 an bie Stelle ber früheren tretend, hat sie sich nun schon über ein halbes Jahr= hundert unter allen Wechselfällen erprobt und in Kraft erhalten, und machtig mitgewirft zu ber großartigen Lebendentfaltung bes Bolfes, bas fie fich gegeben. Gie wurde burch Abgeordnete ber einzelnen Staaten entworfen, von bem Bolfe, ale bem eigentlichen Inhaber aller Macht, bestätigt und trat 1789 mit ber Bahl Bafbingtons als erften Prafitenten in's Leben. Rach ihren Grundzugen ift fie in Rurge folgende. Die Regierung ber B. St. ift bie eines verbundeten Freiftagtes, ber aus einer Bereinigung von jest 29 Staaten besteht, beren jeder in feinen inneren Ungelegenheiten für fich unabhängig ift und feine eigene Regierung hat. Die vollziehende Gewalt ber Gefammtregierung ift in ben Sanden bes Prafibenten ber B. St. Die Bahl beffelben geschieht von jebem einzelnen Staate burch fo viel Babler, ale er Senatoren und Abgeordnete jum Congreß schidt. Rein Staatsbeamter fann Babler fein. Bei ber Babl entscheidet bie Stimmenmehrheit, und wenn fich eine folche nicht ergiebt, fo ermählt bas Saus ber Abgeordneten aus Dreien. welche die meiften Stimmen erhalten haben, ben Prafibenten. Er befleibet auf 4 Jahre fein Amt, ift aber immer wieber mablbar. Bon ben bieberigen 11 Prafidenten murden 5 jum ameiten Male gemabit. Riemand fann Prafident werden, ber nicht menigftens 35 Jahre alt, in ben B. St. geboren, ober

leg

in

(9

bei

por

ben

fud

au,

beu

wel

ber

und

Rei

fo 1

ben

tref

Bill

Me

por

so e

für

verf

ber

bod

ten

eine

Mmt

ren meir

erfte Den

find,

feit 14 Jahren in ihnen wohnhaft ift. Das Gleiche gilt auch von bem Bice. Prafibenten. Erfterer erhalt 25,000, Legterer 5000 Doll. Behalt. Der Erftere ift ber Dberbefehlohaber bed Beeres und ber Flotte, fowie ber landwehr. Er fchlieft mit Buftimmung bee Senate Bertrage, ermählt bie Befandten und Die Richter bes bochften Gerichtshofes, fowie bie meiften Beamten ber Gesammtregierung. Er macht über bie Sanbhabung ber Gefege, folägt bas allgemeine Bobl betreffenbe Dagregeln vor und übt bas Recht ber Begnadigung, außer im Falle öffent: licher Unflagen. 3m Falle feines Tobes, feiner Abfegung ober Abbantung tritt ber Bice-Prafident für ihn ein. - Die gefengebende Gewalt ift bem Congreffe anvertraut, ber aus zwei getrennten Berfammlungen ober Baufern besteht, bem ber Ab geordneten ober Reprafentanten und bem ber Gena. toren. Beibe ergangen einander, wie bas befonnene und gereiftere Alter und bie rafche, thatfraftige Jugend, oder in gewiffem Ginn auch wie Dber . und Unterhaus im englischen Parlament. Fur ben Genat, von bem alle 2 Jahre ein Drittel ausscheibet, mablt jeber Staat, wie groß ober flein auch feine Bevolferung fei, 2 Mitglieder. Bablfabig find, ohne Rudficht auf Bermogen ober firchliches Befenntniß, Alle, Die feit neun Jahren Burger ber B. St. find und bas 35. Lebensjahr erreicht haben. Dem Senat fieht bie richterliche Entscheibung bei öffentlichen Unflagen gu; in ibm führt ber Bice. Prafibent ber B. St. ben Borfin. In jebem Staate mablt bas Bolf auf 2 Jahre feine Abgeordneten fur ben Congreg. Die Bahl berfelben (gegenwärtig 226) richtet fich nach ber Bolfegahl eines jeben und wird nach ber alle 10 Jahre ftattfindenben Bahlung bestimmt. Rach ber legten von 1840 fenden 70,680 Einw. einen Abgeords neten. In ben Sclavenstaaten gablen bierbei auch bie Sclaven mit, boch werden 5 berfelben nur gleich 2 Freien gerechnet. Ber bas 25. Jahr erreicht bat und feit 7 Jahren Burger ber B. St. ift, fann in bas Saus ber Abgeordneten gemablt merben. Daffelbe mablt aus feiner Mitte ben Sprecher, ber ben Borfit bei ben Berhandlungen führt. Alle öffentlichen Anflagen muffen von biefem Saufe erhoben werben. Bu ben wichtigften Befugniffen bes Congreffes gebort bas Recht Abgaben aufzuíta. ift. Das Bleiche gilt auch er erbatt 25,000, Legterer t ber Oberbefehlsbaber bes Landwehr. Er fcbließt mit ermählt bie Befandten und , fowie bie meiften Beamacht über bie Sanbhabung Bobl betreffende Dagregeln jung, außer im Falle öffent: obes, feiner Abfenung ober für ibn ein. - Die gefene anvertraut, ber aus zwei ufern besteht, bem ber 21 b = iten und bem ber Gena. wie bas besonnene und geäftige Jugend, ober in ge-Unterhaus im englischen em alle 2 Jahre ein Drittel groß ober flein auch feine iblfähig find, ohne Rudfict enntnig, Alle, bie feit neun das 35. Lebensjahr erreicht liche Entscheidung bei öffent: er Bice-Prafibent ber B. St. ählt bas Bolf auf 2 Jahre g. Die Babl berfelben (ge-Bolfegabl eines jeben und findenden Bablung bestimmt. 0,680 Einw. einen Abgeords len hierbei auch die Sclaven gleich 2 Freien gerechnet. b feit 7 Jahren Burger ber Abgeordneten gewählt merlitte ben Sprecher, ber ben t. Alle öffentlichen Unflagen werben. Bu ben wichtigsten bas Recht Abgaben aufzu-

legen und zu erheben, Anleiben gu machen, ben außeren und inneren Sandel ju ordnen, allgemeine Befege über Ginburgerung (Raturalisation) und Banterotte gu erlaffen, Geld gu pragen, beffen Berth festaufegen und Bestimmungen über Dag und Bewicht zu treffen. In feinen Weschäftsbereich gebort ferner bie Anlegung von Pofibaltereien und Pofiftragen, Die Ertheilung von Schugrechten fur neue Erfindungen, Die Grundung von bem bochften Gerichtshof untergeordneten Gerichten, bie Unterfuchung und Bestrafung von Geeraubereien und anderer gur See begangener Berlegungen bes Bolferrechts. Auch fiebt ibm gu, Rrieg gu erffaren, Raperbriefe gu ertheilen, über Rriegebeute ju verfügen, Beere und Flotten auszuruften und bie land. webr einzuberufen. Endlich liegt ibm ob, über bie Bollftredung ber Befege ber Union ju machen, Aufffande ju unterbruden und feindliche Ginfalle abzumehren, fowie die ausschließliche Rechtopflege über ben Difirict von Columbia. Riemand barf, fo lange er Mitglied bes Congreffes ift, ein Staatsamt befleiben. Alle Wefegvorfchlage (bills), bie Gelbbewilligungen betreffen, muffen von bem Reprafentanten-Baufe ausgeben. Bebe Bill, bie nach breimaliger Berlefung in beiben Baufern von ber Debrheit angenommen ift, wird bem Prafidenten gur Bollgiebung vorgelegt; weift er fie jurud, mas fich nur felten ereignet bat, fo erhalt fie, wenn fich in beiben Baufern nochmals zwei Drittel für diefelbe erklärt haben, bennoch Gefegeofraft. Der Congreß versammelt fich jabrlich, meift am erften Montag bes December, ber Prafident fann ibn aber auch außerorbentlicher Beife gufammenberufen. - Die richterliche Gewalt ber B. St. ift bem bochften Berichtebof übertragen, ber fich jabrlich am zweis ten Montag bes Januar ju Bafbington versammelt und aus einem Borfigenben und 8 Richtern beftebt. Gie befleiben ihr Amt fo lange fie es gut verwalten, und in ihr Bereich gebo= ren vornehmlich alle bie Rechtshandel, welche nach ben allgemeinen Bundesgesegen ju entscheiben find. Der Gehalt bes erften Richtere beträgt 5000 Doll., ber ber anbern 4500 Doll. Dem Prafidenten find 4 Secretaire ober Minifter beigegeben, bie unter ihm mit ben einzelnen Berwaltungezweigen betraut find, nämlich ein Gecretair bes Staates, bem fowohl bie inneren

als bie außeren Angelegenheiten übertragen fint, bes Chapes, bes Rrieges und bes Seemefene, wogu auch noch ber Benerals postmeifter zu rechnen ift, ein jeber mit 6000 Doll. Behalt. Birflice Gefandte, mit 9000 Doll. Behalt, unterhalt bie Union nur in London, Paris, Petereburg, Bien, Berlin, Madrid und Mejico, bei ben fleinern Bofen nur Befchaftetrager; außerbem bat fie eine große Angabl von Confuln. - Bu ben uns veräußerlichen, jebem Burger ber Union burch bie Berfaffung verburgten Rechten geboren: bie unbedingte Glaubend- und Bewiffensfreiheit, die Preg- und Redefreiheit, bas Recht fich öffentlich zu versammeln und Bittidriften einzureichen, bas Recht Baffen ju tragen, bas Recht ber lleberfiebelung von einem Staat zum andern, die Entscheidung aller peinlichen Ralle und aller burgerlichen, bei benen es fich um mehr ale 20 Doll. bandelt, von Geschwornen-Gerichten, und viele gefenliche Beftimmungen, welche bie Perfon und bas Eigenthum ber Burger in ihren naturlichen Rechten fichern und vor willfürlichen Gingriffen ber Staategewalt fcugen. - Bon ben Berfaffungen ber einzelnen Staaten folgen fpater einige allgemeine Grunts

Um andern Ende ber ichonen Pennsylvania avenue, 14 Dt. vom Capitol, liegt ebenfalls auf einer einen weiten Blid über bie Stadt und ben naben Flug eröffnenden Unhöhe bas Saus bes Prafitenten, gemeiniglich bas weiße Saus genannt. Aus weißen Ralfquatern erbaut, hat es bei einer Bobe von 2 Stodwerfen eine Lange von 170 und eine Tiefe von 86 Fug. Durch einen hoben Gaulengang gelangt man auf ber bem Do= tomac abgewandten Seite zu ben 3 Staatsgemachern, bie aus einem größeren und zwei fleineren Galen bestehen. Diefe, fowie bie Bimmer bes Prafitenten im obern Stod, find wurdig und geschmadvoll eingerichtet, gleichen aber - und bas gefiel mir - mehr ber Bohnung eines reichen Privatmannes als bem Sige bes machtigen Sauptes ber Union. Das weiße Saus ift von den Bebauben ber vier vorgenannten Minifterien umgeben, unter benen bas 1833 abgebrannte und jest erft nen vollendete Schaghaus (Treasury) fich auszeichnet. Es bat eine fatte liche Gaulenhalle von 457 g. Lange und enthalt 250 Bimmer.

In b Urschi Auch bergel Fürste sagt,

in be bunge ober e bas b Flamn und e Wir f uns 3 Bebun und a ten. schen ( Englai Institu Sigun wichtig werben erzeugr nur de: pflanze der Gr bem ein bier ne indiani Natur ausbru erregter einer f ibrem \$ faner h n fint, bee Schapes, d noch ber Generals 6000 Doll. Gehalt. t. unterbält die Union ien, Berlin, Madrid efcaftetrager; außerfuln. - Bu ben unburch bie Berfaffung te Glaubende und Be-, bas Recht fich öffentgureichen, bas Recht rfiedelung von einem r peinlichen Fälle und n mehr als 20 Doll. id viele gesegliche Be= Eigenthum ber Bürger por willfürlichen Gin-Bon ben Berfaffungen

ige allgemeine Grunt=

vlvania avenue, 14 M.

inen weiten Blick über

ben Anhöhe das Haus

eiße Haus genannt.

es bei einer Höhe von

eine Tiefe von 86 Kuß.

man auf der dem Po
atsgemächern, die aus

n bestehen. Diese, so
ern Stock, sind würdig

aber — und das gesiel

Privatmannes als dem

Das weiße Haus ist

m Ministerien umgeben,

jest erst neu vollendete

tet. Es hat eine statt
d enthält 250 Zimmer.

In bem Gebaube bes Staatsministeriums zeigte man uns bie Urschrift ber Unabhangigfeits Srtlarung vom 4. Juli 1776. Much werben bier die zum Theil sehr werthvollen Geschenke niebergelegt, welche Beamte ber Union von fremben Staaten und Fürsten erhalten haben, ba ein Gesetz ben Empfängern unterssagt, sie als Sigenthum zu bebalten.

Eine bochft febenewerthe Unftalt ift bas Patent. Office, in bem bie Patente für alle in ben B. St. gemachten Erfinbungen ertheilt werben und von einer jeben berfelben ein Mobell ober eine Beichnung aufbemahrt wird. Das frühere Bebaube, bas beren gegen 10,000 enthielt, wurde 1836 ein Raub ber Flammen. Es wurde neu und großartiger wieber aufgeführt und enthält im obern Stod einen Caal von 275 guß gange. Bir faben bier eine außerordentliche Angabl von Modellen, Die uns jum Theil febr finnreiche und wichtige Erfindungen gur hebung bes Aderbauce, ber Schifffahrt und bes Fabrifmefens und andere Maschinen ber mannigfaltigsten Art veranschaulichs ten. Sie lieferten ben fprechendften Beweis für ben erfinderis fchen Geift, ben man namentlich an ben Bewohnern von Reu-England rühmt. hier halt auch bas 1840 gegrundete National= Inftitut gur Forberung ber Biffenschaften feine monatlichen Sigungen und ift beren für Naturgeschichte und Bolferfunde wichtige Cammlung aufgestellt, bie bereinft febr bedeutend gu werden verspricht. Unter anderen faben wir mancherlei Boben= erzeugniffe, bie in einer Ueppigfeit erwachsen waren, wie fie nur ber amerifanische Boben hervorzubringen vermag; fo Mais= pflangen, an benen ein einziger Salm 10 Rolben, feben von ber Größe eines Suhnereies trug, und dinefifdes Rorn, von bem eine einzige Pflanze gegen 2000 Korner enthielt. Auch ift hier neuerlichft bie bochft anziehende Sammlung von Gemalben indianischer Sauptlinge aufgestellt, welche Ring treu nach ber Ratur malte. Die eble Saltung, ber feurige Blid, bie feften, ausbrudevollen Buge vieler biefer Kinder ber fillen Balber erregten meine Bewunderung. Befontere gog mich bas Bild einer jungen Dfage-Indianerin, Ramens Da-Bong-Ja, mit ihrem Rinde wegen beren feltenen Schonheit an. Gin Ameris faner hatte fie bermocht, mit ihm nach Curopa zu reisen, um

fie bort öffentlich feben ju laffen, ba er aber feine Rechnung babei nicht fant, verließ er fie in Paris. Dort nahm fich bie Bergogin von Angouleme ber Gulflofen an und fandte fie fpa-

ter in ihre Beimath gurud.

Die ansehnliche aber wenig belebte Schiffswerfte liegt an bem Anafostia ober Dftorm, ber fich bei ber Stadt in ben Potomac ergießt, und oberhalb berfelben nur burch einen Bad, Rod-Creet, von ihr getrennt, ift Georgetown, mit 8000 Einm., erbaut. Bir besichtigten bier ben Chefapeate = und Dhio . Canal, ber 20 bis 30 F. aufgedämmt, lange bem fteinigen, seichten Bett bes Potomac, beffen Baffer ihn fpeifet, babinläuft. Bei ber Stadt leitet ibn eine Brude über baffelbe auf bas andere Ufer bis Alexandria, und bie barüber fahrenden Schiffe icheinen in ber Luft ju ichwimmen. In folden Riefen= bauten prägt fich ber gewaltige Beift aus, ber in ber jugends lichen Union in Werfen bes Friedens von Sieg zu Sieg einer großen Bufunft entgegenschreitet. Auf einer Unhohe nabe ber Stadt, mit bem Blid auf ben infelreichen Potomac, auf Bafbington mit bem Capitol und anmuthige Thaler und Boben, liegt bas Jesuiten - Collegium. Un bemselben befinden fich 16 Lehrer und über 200 Böglinge. Die Anstalt ift reich ausgestattet, zwedmäßig eingerichtet und mit Umficht verwaltet. In gleicher Beife thut fich jenseits wie bieffeits bes Dceans ber weltfluge, gewandte Beift der Junger Lopola's in Allem, was fie unternehmen, fund. Ueberall bie Gleichen, und boch auch aller Dr= ten nach ben Umftanden Undere, treten fie in bem freien Umes rifa leifer auf und treiben ein wo möglich noch verftedteres, barum aber nicht weniger erfolgreiches Spiel. Auch ein Klofter mit 50 bie 70 Ronnen befindet fich in der Stadt, mit bem eine von etwa 100 jungen Madden besuchte Unterrichtsanstalt ver-

Ebe ich bas fille, aber durch die ausgewählten gefelligen Kreife ber Manner, welchen das Bertrauen des Landes die Zügel der Regierung übergab, sowie der auswärtigen Gesandten und ihrer Familien, dem gebildeten Fremden höchft anziehende Washington verließ, pilgerte ich noch nach dem 17 Meilen abwärts auf einem Borsprung des Potomac gelegenen Mount-Bernon,

bem eb bem bei Beile b Amt nie berrliche Baterla: fahrung nieberle in ftiller einmal ( die gebi nad) fu 67. Jahi Händen erhalten. nen Vor ift aus s enthalten nerung c überschat Sarfoph unfterblic chen von fleine bo feit lange treuem & bingutrat ftätte.

Eine beiden St zu dem ti eröffnet n aber seine Rechnung Dort nahm sich die und sandte sie spä-

diffewerfte liegt an ei ber Stadt in den en nur burch einen Beorgetown, mit den Chesapeafe: gedämmt, längs bem Baffer ihn fpeiset, Brude über baffelbe ie darüber fahrenden In folden Riefen= , der in der jugend= Gieg ju Gieg einer er Anhöhe nahe ber chen Potomac, auf je Thäler und Höhen, ben befinden fich 16 ift reich ausgestattet, rwaltet. In gleicher ceans der weltfluge, llem, was sie unterboch auch aller Dr= in bem freien 2me= h noch verstedteres, iel. Auch ein Klofter Stabt, mit bem eine Interrichtsanstalt ver=

ihlten geselligen Kreise Landes die Jügel der Gesandten und ihrer nziehende Washington Meilen abwärts auf Mount=Bernon,

bem ehemaligen Landgute George Bafbington's. Rachbem ber große Retter und Bater bes landes 8 Jahre gu beffen Beile die Prafibentenwurde befleibet batte, legte er 1797 fein Amt nieder und nahm in einem umfaffenden Schreiben, einem berrlichen Denfmal feiner tiefen Beidheit, feiner glubenben Baterlandeliebe und feltener Seelengroße, in bem er bie Erfabrungen und Grundfage feines reichen, fledenlofen Lebens niederlegte, von feinem Bolte Abschied. Fortan lebte er bier in filler Burudgezogenheit auf Mount-Bernon, bas er nur noch einmal auf furge Beit verließ, um Franfreiche Unmagungen in bie gebührenden Schranfen gurudjuweifen. Er entichlief bier nach furgem Rranfenlager fanft am 14. December 1799 im 67. Jahre feines Altere. Die gange Befigung bat jest in ber Sanden eines Unverwandten ein ziemlich vermahrloftes Unfebn erhalten. Das zweisiodige Bobnbaus mit einer Piazza Coffenen Borhalle), wie fie ben landhaufern bes Gubens eigen ift, ift aus Solz erbaut; bie unteren, noch unveranderten Bimmer enthalten in ihrer fcmudlofen Ginrichtung noch manche Erinnerung an ihren ehemaligen Befiger. Bon Copreffen und Giden überschattet ftebt unter einem baufälligen Gemäuer ber marmorne Sarfophag, ber ben Sarg mit ben irbifchen Ueberreften bee unfterblichen Mannes umschließt. Da bie Besuchenben Studchen von bem Sargtuch mitzunehmen pflegten, fo hat fich bas fleine bolgerne Thurlein, bas ju biefer geweihten Statte führt, feit langen Jahren nur einmal geöffnet, nämlich Washington's treuem Freunde und ebeln Waffengefährten, Lafapette. Als er hingutrat, erhob fich ein Abler und ichwebte über ber Grabesftätte.

## Fünftes Rapitel.

Eine große Eisenbahnlinie läuft von Bashington burch bie beiben Staaten Birginien und Nord Carolina bis Wilmington zu bem tieferen Süben. Die bis Frederiksburg war eben erst eröffnet worden, und so brauchten wir nicht, wie frühere Rei-

fenbe, um babin ju gelangen, mit bem Dampfichiff ben Potomac abwarts und bann in ber unbequemen Stage (Poftfutiche) auf holperigen, halebrechenden Wegen ju fahren. Auf einer von Pfeilern getragenen, 1 Meile langen Brude rollten wir über ben Potomac, an bem malerisch an bem Kluffe auffleigenden Alexs andria (mit 9000 Ginw.) vorüber, bas mit feinem trefflichen Safen in feinem Sandel Bafbington bereits überflügelt bat, und hatten nach wenigen Stunden die 60 M. bis Frederifes burg gurudgelegt, einem reinlichen und freundlichen Stadtchen von 4500 Ginm. mit einem ziemlich lebhaften Sandel auf bem Rappahannod-Fluffe, an bem es liegt. Etwa bie gleiche Strede legten wir andern Tages bis Richmond gurud. Die Bahn ift leicht gebaut und nur mit dunnen auf holz genagelten Flachs schienen verfeben. Bir fubren meift burch ausgebehnte Bals bungen, die einen großen Theil von Birginien bededen. Dazwischen lagen Maispflanzungen, in benen noch bie Stumpfe ber gefällten Baume ftanben. Auf einigen Felbern ragten noch bie gangen ihrer Mefte beraubten Stamme in bie Lufte, als trauernbe Beugen vergangener Balbesherrlichfeit. Auf einzels nen Unfiedelungen maren erft Blodbaufer errichtet, mahrend auf anderen bie netten und geräumigen Wohnungen von bem machs fenben Bobiftand ihrer Befiger zeigten.

Michmond, die Sauptstadt Birginiens und ber Sauptmarkt für den Tabakshandel, machte schon von fern einen sehr günstigen Eindruck auf uns. Es liegt an den unteren Fallen des James Flusses und steigt von da in regelmäßiger Bauart an zwei durch einen Bach getrennten Sügeln auswärts. Auf einem berselben liegt das Capitol, das einen griechischen Tempel nachsahmt und, von 3 Seiten von Säulen umgeben, in dem Sauptsfaale das marmorne Standbild Washington's und ein Brustild Lafayette's enthält. Die meisten Säuser sind von Backteinen erbaut und mit Schiefer gedeckt, daneben stehen aber auch manche ärmliche, baufällige Sütten. Auch die ungepstasterten, zu Zeiten sehr morastigen Straßen, auf welchen sich Kühe und Schweine und wollenköpsige, schmußige Regerkinder umbertrieben, und längs denen nur schmale Backteinwege für die Kußgänger hinliesen, bildeten einen unerfreulichen Gegensat zu der Nettigkeit

und Rein Balfte b verfeben gleich m ausstattet und ich t Berfteige: neben ma Unter be bas Arme teres in Theater b fchen, unt dabei bae einem bief bat eine 85 Ginw. für Sand über 10 & und beffer barbieten. River = 1 vington e bindung n mond wur Beitrechnu: ben beträch ein, und wieder in bunn, bag 1,239,797 und 448,9 ner Bergiv

einander g

burch ben ;

und auf be

rend im D

pfichiff ben Potomac ige (Postfutsche) auf en. Auf einer von rollten wir über ben auffleigenben Alexs nit seinem trefflichen eits überflügelt hat, N. bis Frederiks: eundlichen Städtchen ten Sandel auf bem va die gleiche Strede gurud. Die Bahn olz genagelten Flach= h ausgedehnte Walirginien bebeden. en noch die Stumpfe Felbern ragten noch e in die Lüfte, als lichkeit. Auf einzelrrichtet, während auf ngen von bem wach=

ns und ber hauptvon fern einen fehr
i den unteren Källen
regelmäßiger Bauart
aufwärts. Auf einem
dischen Tempel nacheben, in dem Haupti's und ein Bruftbild
sind von Backfeinen
ben aber auch manche
epflasterten, zu Zeiten
Rühe und Schweine
r umhertrieben, und
e die Fußgänger hinisag zu der Rettigkeit

und Reinlichfeit ber fruber besuchten amerifanischen Stabte. Die Balfte ber 23,000 Ginm. find Reger und bie bauslichen Dienfte verfeben faft nur Sclaven. Sie geboren gemeiniglich icon gleich mit jum Beirathegut, mit bem ber Bater feine Tochter ausstattet. Gewöhnlich werben fie auctionsmäßig feilgeboten, und ich mar felbft Beuge einer folden unfer Befühl emporenden Berfteigerung, wo auf öffentlicher Strafe eine junge Rogerin neben manderlei Saubrath wie eine Baare lodgeschlagen wurde. Unter ben öffentlichen Gebauben ber Stadt zeichnen fich noch bas Armenhaus und bas Staatsgefangniß aus, boch fieht Legteres in feiner Ginrichtung manchem anbern nach. Das biefige Theater brannte 1811 mahrend ber Borftellung ab, und 72 Menfchen, unter ihnen auch ber Statthalter von Birginien, verloren babei bas Leben. Auf ber Branbftatte murbe eine Rirche mit einem biefem Ereigniffe gewibmeten Denfmale erbaut. Die Stadt hat eine fo gefunde Lage, daß fich fahrlich im Durchschnitt unter 85 Ginw. nur 1 Todesfall ereignet. Gehr gunftig ift fie auch für Sandel und Fabrifmefen gelegen, ba Gecichiffe, Die nicht uber 10 F. tief geben, ju ihr den James - Fluß berauf fommen, und beffen galle ber Betriebfamteit eine ungeheuere Bafferfraft barbieten. Sier beginnt auch ber 220 M. lange James. River = und Ranamha = Canal, an beffen Ende bei Co= vington eine Gifenbahn über bas Alleghany : Bebirge bie Berbindung mit dem letteren Fluffe und bem Dhio fortfest. Richmond wurde 1742 gegrundet und ift baber nach amerifanifcher Beitrechnung foon eine febr alte Stadt. Birginien nimmt ben beträchtlichen Flächenraum von 66,600 DR. (3137 beutiden) ein, und ift in eine öftliche und westliche Balfte getheilt, die wieder in 119 Counties gerfallen. Die Bevolferung ift fo bunn, bag etwa 20 Seelen auf 1 DM. fommen. Unter ben 1,239,797 Ginm. maren im Jahre 1840 49,842 freie Farbige und 448,987 Sclaven. Das Alleghany : Gebirge mit feiner Berzweigung, bem blauen Gebirge, zieht fich in vielen einander gleichlaufenden Bobengugen in nordöftlicher Richtung burch ben gangen Staat. Dagwischen find viele fruchtbare Thaler und auf ber Befifeite ein jum Aderbau geeignetes land, mabrend im Dften gegen 120 Meilen vom Meere landeinwarts ber

Boben flach und fanbig ift und meift nur an ben Ufern ber gablreichen Fluffe eine bobere Fruchtbarfeit zeigt. Daburch ift auch eine große Berichiedenheit bes Rlima's bedingt. Es ift im Allgemeinen gefund, boch pflegt bas jum Theil sumpfige fogenannte Flachland vom August bis October von Fiebern beims gefucht ju werben. Der Schnee liegt im Binter felten langer als 3 Tage. — Das land hat einen großen Reichthum an Metallen und feine Gifenminen find unerschöpflich; auch an Bafchgold wird jährlich für etwa 46,000 Doll. gewonnen. Die Roblenlager in ber Rabe von Richmond und im Alleghanys (Rebirge find febr reichhaltig; auch befinden fich in bemfelben viele warme und beige Mineralquellen, von benen manche gablreich und mit Erfolg besucht werden. Außerordentlich ift bie Mannigfaltigfeit ber Pflanzenwelt. Man findet gegen 20 verichiebene Arten Rabelhölzer und ebenfo viele Gichenarten, von benen manche eine Sobe von 100 F. erreichen. Mehrere Arten von Magnolien gieren ale Baume und Strauche die Balber. Die fuße Raftanie hat bier einen weit fraftigeren Buche und schönere Früchte als in Europa; eine andere Urt ift die 3wergs faftanie, ebenfalls mit egbaren Früchten. Die gelbe, aprifofen= ähnliche Frucht ber Persimone ober Dattelpflaume (Diospyros virginiana) wird frifch genoffen, ober ju Ciber und Branntwein verwendet. Rirfd =, Repfel =, Pflaumen = und Maulbeerbaume machfen wild, fowie viele Rugbaumarten. Außerordentlich groß ift auch bie Bahl ber Strauche. Biele auch in Deutschland einbeimifche Pflanzen treten bier in weit iconeren Arten auf, fo bie Cardinaleblume (lobelia cardinalis), ber Pracht= und ber Pflaum. frauenschub (cypripedium spectabile und pubescens), bie Prachts lilie (lilium superbum), die eine Bobe von 7 F. erreicht und 30 bis 50 Bluthen tragt. Außer ben verschiebenen Getreibes arten wird auch Reis, Baumwolle und namentlich Tabat gebaut. 3m Jahre 1840 betrug bie Tabafdernte in ber gangen Unior. 182,638 Sogeheads, wovon Birginien allein 62,789 Sogeh., nachst ibm Rentudy, Tennessee und Maryland ben meisten Tabat bauten. Die Ausfuhr belief fich auf 119,484 hogeh. im Berthe von beinahe 10 Millionen Doll., wovon 25,649 hogeh. nach Deutschland tamen. Der hogeb. wird je nach ber Gute ber

ginien fit nicht bur ber verb thiere un füblichen zählt auf fassinschla Unter bie luber doli natter (C veilchenbl Halsband Beichnung in Umerif wähnung. Bauche mi ende eine ber gereih ähnliches neten Thi Gie führe Dberfiefer aus benen in bie Wi wirffamer. nach weni fcon nach felbft beißt nung bes Geschmad. amerifanifo braun von gen Punfte Länge, brai gelblichem

Waare 1

beften To

an ben Ufern ber zeigt. Daburch ift bedingt. Ee ift im heil sumpfige sogevon Riebern beims Binter felten länger gen Reichthum an schöpflich; auch an oll, gewonnen. Die und im Alleghany= n sich in demfelben benen manche gabl-Berordentlich ift bie indet gegen 20 vers e Gichenarten, von en. Mehrere Arten träuche die Wälber. ftigeren Buche und : Art ift die 3werg= ie gelbe, aprikosen= lpflaume (Diospyros er und Branntwein und Maulbeerbäume lußerordentlich groß in Deutschland ein= en Arten auf, fo bie ht= und der Pflaums bescens), die Prachts n 7 F. erreicht und idiebenen Getreibe= entlich Tabak gebaut. n ber ganzen Unior. ein 62,789 Sogeb., nd den meisten Tabak 34 Hogsh. im Werthe 25,649 Hogeh. nach

nach ber Gute ber

Baare mit 60 bis 250 Doll. verfauft, fo bag bas Pfund bes beffen Tabate bort nicht viel aber 6 Ggr. foftet. Huch in Birginien finden fich noch, wie fast überall in ben B. St., wo fie nicht burch eine bichtere Bevolferung und bie Lichtung ber Balber verbrangt find, Baren, Bolfe, Ruguare, Luchfe, Beutels thiere und Bafchbaren. Sier ift auch, fowie überhaupt in ben füdlichen Staaten, die Beimath gabireicher Schlangenarten. Man gablt außer ber Klapperschlange und ber ebenfo giftigen Do= faffinichlange über 20 größtentheils unichabliche Ratterarten. Unter biefen zeichnen fich einige, wie die fleine Reifnatter (Coluber doliatus) die gebanderte Ratter (C. fasciatus), die Giberennatter (C. saurita), die Rettenschlange (C. getulus), welche auf veildenblauem Grunde hochgelbe Rettenringe bat, und bie Salebanbichlange (C. torquatus), burch bie Schonheit ihrer Beichnungen und Farben aus. Unter ihnen verdient bie nur in Amerita heimische Rlapperschlange (Crotalus) besondere Erwähnung. Gie hat einen platten, breiedigen Ropf, ift an bem Bauche mit großen Querichildern befleibet und führt am Schwangende eine Reihe von meift 16 bis 20 hornigen, loder an einanber gereihten Ringen. Diefe bringen, wenn fie fich bewegt, ein ähnliches Geräufch bervor, wie burre Erbfen in einer getrod. neten Thierblafe, und warnen fo vor der nabenden Gefahr. Sie führen, wie alle giftigen Shlangen, 2 lange Bahne im Dbertiefer, zwischen benen fich 2 birnformige Beutelchen öffnen, aus benen burch ben bei bem Bif verurfachten Drud bas Gift in die Bunde flieft. Daffelbe ift, je beißer bas Rlima, befto wirffamer. Der Big ift nicht febr fcmerghaft, todtet aber fcon nach wenigen Stunden den Menfchen. Gin Sund foll bavon fon nach 1 Augenbliden fterben, eine Rlapperfchlange, bie fich felbft beißt, nach 12 Minuten. Uebrigens find fie nach Entfernung bes Ropfes egbar und haben einen bem Male abnlichen Man unterscheibet vier Arten: 1) Die norbs amerifanische (C. durissus); fie wird gegen 3 Ellen lang ift braun von Farbe und am Bauche gelblich mit weißen und fcwargen Punften. 2) Die fübameritanische (C. horridus), von gleicher Lange, braunlich grun, mit 18 bunfeln, gelbgefaumten Rleden und gelblichem Bauche, beißt mit ihren & Boll langen Giftgabnen

burch bas ftarffie Leber. 3) Die fleine (C. miliarius), ift ebene falls im Guben ber Union beimifc, wird nur 2 guß lang unb führt 3 Reiben fcmarger Bleden mit weißem Saum. Enblich 4) bie weiße (C. dryinas), wird 3 Fuß lang, fommt aber nur felten vor. - Gin Borfall, ben ber Reifenbe Bertram mittheilt, finde bier eine Stelle. "3ch war, ergablt er, eines Bormittags auf meinem Bimmer befchäftigt, einige mertwurdige Blumen gu Beichnen, ale ploglich ein garm in bem Lager ber Seminolen meine Aufmertfamteit erregte. 3ch erfuhr, baß eine große Rlaps perfclange fich in bemfelben gezeigt und Manner, Beiber und Rinder baraus vertrieben hatte. Balb famen mehrere Indianer und fragten nach bem Blumenjäger, wie fie mich nannten; ich aber wollte mich nicht in ihre Sache mifchen, ba fie eine aberglaubifche Berehrung vor ber Schlange haben. Allein 3 junge, reichgefleibete und gefcmudte Manner traten bei mir ein und baten mich in ber berglichften Beife und mit einer Diene und einem Betragen voll Wurde und edler Ginfalt, fie nach ihrem Lager zu begleiten. Reiner von ihnen habe bie Freiheit ober ben Muth, Die Schlange fortzujagen; ba fie aber mußten, baß es mir Bergnugen mache, alle Thiere und andere Erzeugniffe ibres Landes ju fammeln, fo baten fie mich, bag ich mit ihnen geben und bie Schlange entfernen mochte. 3ch folgte ihnen endlich und fand die Indianer in großer Unruhe. Die Manner batten fich mit Stoden und Streitarten bewaffnet und bie Beiber ftanden mit ben Rindern voll Schreden und Angft in einiger Entfernung, indeg bie gefürchtete und verehrte Schlange mit Duge burd bas Lager jog, eine Feuerftelle nach ber anbern besuchte, Broden von ben Lebensmitteln auflas und bie bolgernen Schuffeln beledte. Die Manner fammelten fich um mich und forderten mich auf, bie Schlange fortzuschaffen. 216 ich ihr nabte, widelte fie fich fogleich in einen großen Rreis gufammen. Gin Burf mit meinem Stode traf fie gludlicherweife am Ropfe und tobtete fie. Sogleich fonitt ich, ihr mit meinem Meffer ben Ropf ab, ben ich ale ein Siegeszeichen mitnahm, und baraus bie Giftgabne ju meinen Sammlungen legte. Die Indianer bezeigten mir ihre Bufriedenheit über meinen Belbenmuth und meine Freundschaft fur fie." Der genannte Reisenbe

fügt h gu ber tet fie ibre R mals inbem und i und ei gleicht verurf Buth fone rauh; Lippen die Al gespali anbere ausübe ängftli ibrem neuere Thiere Эфор ginien und To

> Sclave Tabafe ift, sich ift feit beren werbsz schmäh einen bem n

Denn

**G**arn

C. miliarius), ist ebene nur 2 guß lang unb ifem Saum. Endlich lang, fommt aber nur nbe Bertram mittheilt, t er, eines Bormittags erfwürdige Blumen gu Lager ber Seminolen , daß eine große Rlaps Manner, Beiber unb amen mehrere Indianer e fie mich nannten; ich ichen, da sie eine aberhaben. Allein 3 junge, traten bei mir ein und b mit einer Miene unb Einfalt, sie nach ihrem habe die Freiheit ober a fie aber mußten, baß und andere Erzeugniffe mich, daß ich mit ihnen obte. 3ch folgte ihnen r Unruhe. Die Männer bewaffnet und bie Beifen und Angst in einiger verehrte Schlange mit uerstelle nach ber anbern n auflas und die hölzer= fammelten fich um mich fortzuschaffen. Als ich einen großen Rreis jute traf sie glücklicherweise conitt ich, ihr mit meinem n Siegeszeichen mitnahm, Sammlungen legte. Die beit über meinen Belben=

Der genannte Reifenbe

fügt bingu: "Diefe furchtbare Schlange vermag fich nicht foneller ju bewegen, als ein Dann ober ein Rind geht. Auch vermunbet fie ben Menfchen nur bann, wenn fie fich angegriffen, ober fonft gefährdet fieht, und felbft bann warnt fie febr zeitig burch ibre Klappern. Wenn fie nicht verfolgt wird, ftredt fie fich oftmale langfam aus und bewegt fich geraben Beges rubig fort, indem fie ihren Schwang fo weit erhebt, ale bie Rlappern geben und in Bwischenraumen bas Barnungszeichen giebt. Berfolgt und eingeholt, rollt fie fich augenblidlich gufammen. 3br Schwang gleicht bann bei feiner fcnellen Bewegung einem Dampfe und verurfacht einen gitternben Schall. 3hr ganger leib fdwillt vor Buth auf und fteigt und fallt beständig, wie ein Blafebalg; ibre fone, bunte Saut wird, fo wie fie fich erweitert, gefledt und raub; Ropf und Sals werben breit, Die Baden fcwellen, Die Lippen gieben fich gufammen und zeigen bie tobtlichen Babne, die Augen find fo roth wie brennende Roblen und die gudende, gespaltene Bunge erhalt eine farte Feuerfarbe." Dag biefe und andere Schlangen eine fast bezaubernde Rraft auf ihre Beute ausuben, fo bag fleine Bogel, wie vom Schreden gelabmt, ängftlich flatternt fich nicht von ber Stelle bewegen, ober felbft ihrem Feinde in den geöffneten Rachen fturgen, wird auch von neueren Augenzeugen verfichert, und lägt fich burch bie allen Thieren eigene Scheu vor biesen unbeimlichsten Befen ber Schöpfung erflären.

Bie ber Acterbau, so liegt auch das Fabriswesen in Birginien sehr darnieder. Die Hauptaussuhr besteht in Weizen und Tabaf und, kann man noch hinzufügen — in Menschensleisch. Denn die Virginier sind nicht nur Sclavenhalter, sondern auch Sclavenzüchter. Da ein großer Theil des Bodens durch den Tabafsbau ausgesogen und die Bevölserung zu träge und lässigist, sich um eine künstliche Verbesserung desselben zu bemühen, so ist seit einer Neihe von Jahren die Zucht von Sclaven und deren Verfauf nach andern Staaten ein sehr einträglicher Erswerdszweig geworden. Der Hinzutritt von Texas sichert diesem schmählichen Handel auf eine lange Neihe von Jahren hinaus einen neuen, großen Markt, so lange dem Christenthum und dem menschlichen Gefühl durch eine solche Schmach noch hohns

gefprocen werben barf. In bem Birginier, jumal im öftlichen Diffricte, tritt bie Ratur bes Gublanbers und bes Sclavenbefigere nun icon weit bestimmter bervor. Es find meift große Grundbefiger, Die ihren Boben burch Sclaven bebauen laffen, mabrent fie felbft ihre Tage im fugen Richtothun binbringen. Der frifde Unternehmungegeift ber nördlichen Staaten bat fich bier in eine große Schlaffbeit verfehrt. Unter ihren Tugenben glangt eine eble Freigebigfeit. Der Gulfebedurftige wird nicht leicht vergeblich um Beiftand fleben, und willig werben für bas Bemeinmefen große Geldopfer gebracht. Es ift ein forglofer, leichtsinniger Menschenschlag, gefellig, gafifrei und ben Freuden ber Tafel, fowie bem Spiel febr ergeben. 3m Weften bes Staates bagegen haben fich großentheils Deutsche angefiebelt, pon benen ber Aderbau fleißiger betrieben wird, und bie nur wenig Sclaven halten. - Der Staat gablt gegen 2500 Urme, für bie burch eine allgemeine Armensteuer, Die fich auf 100,000 Doll. beläuft, trefflich geforgt wird. In ben meiften Graf-Schaften werben bie Urmen gegen ein Jahrgelb von 40 bis 100 Doll. in Familien, meift bei Bermandten in Roft und Bobs nung gegeben. In ben anderen find Armenbaufer errichtet und bie Urmen gewinnen burch bie Bebauung bes bagu geborigen Bobens einen Theil ihres Unterhalts felbft. Diefes Berfahren erweift fich auch infofern als zwedmäßiger, ale bei ibm Eragheit und Stolg Biele abhalt, ber öffentlichen Milbthatigfeit gur Laft ju fallen, fo baß fich, wo es eingeführt murbe, bie Bahl ber gu Berforgenden um 3 verminderte. Birginien bat, zumal in ber früheren Beit, eine febr wichtige politische Rolle in ber Union gespielt, und von ben 5 erften Prafibenten waren 4, namlich Bafbington, Jefferson, Madison und Monroe, fowie fpater Barrifon und Tyler geborene Birginier.

Der Staat ift außerordentlich reich an Naturwundern. Mehrere seiner Flüsse verschwinden spurlos unter der Erde, und cin 400 F. tieser Quell in der Grafschaft Berklap hat regelmäßig Ebbe und Kluth. Ein großartiges Denkmal des surchtsbaren Rampses zwischen Rüssen und Bergen ist das Thal unsweit Harper's Ferry, wo der Potomac und der Shesnandoah sich vereinigen und gemeinschaftlich die blauen

Berg fceinli furchtb ben S bie bie bie nat

auf bei Bucha Brüd ber Ra terung gen Bu umgebe mitten e mit bol verbarg Breite . natürli Muth, willfür! auf Ba beim 21r boch au bas fid durchflo trennter Angabe Breite fich übe festem . Söbe e Menich ein Be bung fd hindurd

ausbreif

Berge burchbrechen. Beide Flugthaler bilbeten vormale augenicheinlich burch bie Gebirgewand boch aufgebammte Geen. Die furchtbar vom guß bis jum Gipfel gerflüfteten, brobend über ben Strom bangenben Belfen befunden bie ungeheueren Rrafte, bie bier fich Bahn gebrochen baben. Bor allen febenswerth ift bie natürliche Brude und bie Beper's Soble.

Sie zu besuchen, machte ich bie 175 Meilen lange Fabrt auf dem James Rivers und Kanawhas Canal von Richmond bis Buchanan. Bon letterem Städtchen ift bie natürliche Brude nur noch 10 Meilen entfernt. Diefes erhabene Berf der Ratur führt über eine tiefe, enge, burch eine Erberfchut= terung gebildete gelfenschlucht, beren beide Seiten ben ebemali= gen Bufammenhang noch beutlich verrathen. Ginem von Walb umgebenen Fahrweg folgend, ftand ich fcon, ohne es ju miffen, mitten auf bem fühn über ben Abgrund gefprengten Bogen, ber, mit hoben Baumen bewachsen, bem Huge bie fcwindelnbe Tiefe verbarg. Er hat in ber Mitte, wo er am fcmalften ift, eine Breite von 60 guß und ift an ben Seiten jum Theil mit einer natürlichen Felfenbruftwehr verfeben. Rur Benige haben ben Duth, bis ju ihr ju treten und über fie binabzuschauen. Un= willfürlich bewegte ich mich, als ich mich bem Ranbe nabte, auf Banden und gugen vorwarts und ichloffen fich die Augen beim Unblid ber grauenhaften Tiefe. Minder beangftigend, und boch auch über alle Beschreibung erhaben mar bas Schauspiel, bas fich mir von unten barftellte. Aus bem von einem Bach durchfloffenen Grunde fleigen bie nur 50 F. von einander ges trennten Felfen bis ju einer Bobe von 205 ober, nach andern Angaben, 270 F. auf, indem fich die Rluft allmählig zu einer Breite von 90 Fuß erweitert. In biefer Ausbehnung wolbt fich über fie leicht und zierlich ber gewaltige Bogen, ber aus festem Kalkstein mit ber ihn bebedenden Erbschicht an seiner Bobe eine Starfe von etwa 40 F. hat - an Geftalt einem Menschenwerte gleichent, in feiner Erhabenheit aber fich als ein Berf bes Allmächtigen befundenb. Die weitgespannte Bol= bung icheint fich bis in ben Simmel zu erheben, ber unter ihr hindurch ichimmert und über ihrem grunen Balbesfaum fic ausbreitet. In ber engen tiefen Schlucht bilbet auf ber einen **5**\*

er, zumal im öftlichen re und bee Sclavens Es find meift große claven bebauen laffen, lichtsthun binbringen. ichen Staaten bat fich Inter ihren Tugenben bedürftige wird nicht villig werben für bas Es ift ein forglofer, frei und ben Freuben en. 3m Weften bes Deutiche angefiebelt,

n wirb, und bie nur bit gegen 2500 Arme, , die fich auf 100,000 in ben meiften Grafrgelb von 40 bis 100 n in Roft und Bobs nenhäufer errichtet und g bes baju geborigen bft. Diefes Berfahren r, als bei ibm Trägheit Mildthätigfeit gur Laft

iten waren 4, nämlich n und Monroe, foene Birginier. ich an Naturwundern. os unter ber Erbe, und aft Berflay bat regels

purbe, bie Babl ber gu

tien hat, zumal in ber

che Rolle in ber Union

es Denfmal bes furchtergen ift das Thal un= tomac und ber Shes ischaftlich bie blauen

Seite bas Rord. Gebirge, auf ber andern bas Blaue ben anmutbigen hintergrund. Die Brude befindet fich in ber nach ihr benannten Graffchaft Rodbridge (Felfenbrude), und bil bet ben vielbefahrenen, einzigen lebergang über bas Thal. Die untere Felfenwand bebeden viele Ramen ehemaliger Besucher und unter biefen grub auch Bafbington ben feinigen ein. Gin junger Mann, ber auf biefe Beife fich auch unfterblich machen wollte, verftieg fich vor einigen Jahren in bem Feuercifer, feinen Ramen über allen anderen zu feben, ju boch und fonnte nicht gurud. Frembe Bulfe war nicht in ber Rabe, und feine Begleiter gaben nach vergeblichen Berfuchen bie hoffnung auf, ibn ju retten. Da entichloß er fich weiter aufzufteigen. In unfäglicher Unftrengung arbeitete er mit Sulfe feines Tafchenmeffere Eritte und Griffe fur Bande und Juge in bas barte Geftein. Go flimmte er, ben Tob im Bergen und ben Blid von ber jaben, machfenben Tiefe binauf nach ber erfebnten Sobe richs tenb, langfam Schritt vor Schritt aufwarte. Schon hatte er ftunbenlang in faft übermenschlicher Unftrengnng raftlos fich über 200 F. aus ber Tiefe emporgearbeitet, ba fcmanben ibm bie Rrafte und regungelos bing er wie eine Mauerichwalbe über bem furchtbaren Abgrund. Da wedte ber bringenbe Buruf feiner Freunde über ibm von ber Sobe ber Brude noch einmal feine Lebensgeifter, und abermals raffte er fich ju einem legten Berfuche gusammen. Roch war er, fo fich felbft Bahn brechend, gegen 30 F. binaufgestiegen, ba endlich vermochte ber nun völlig Ericopfte eine von oben ihm bargereichte Stange gu erfaffen. Wenig Minuten, und er war gerettet. Gin lauter Jubelruf empfing ibn, er aber fant, ale er ben fichern Boden unter feinen Gugen fühlte, besinnunglos in langer Dhumacht zusammen.

Am Abend gelangten wir auf ziemlich holprigen Wegen nach Lexington, ber hauptstadt ber genannten Grafschaft. Das fleine hubich gelegene Städtchen von 1500 Einw. bilbet nur eine Strafe. In ihm befindet sich ein von Bashington gegründetes College und die Militärschule bes Staates. Auch am folgenden Tage blieben wir in ben wasserreichen und zum Theil recht fruchtbaren Thälern zwischen dem Alleghany: Gebirge und den blauen Bergen, auf die sich uns mancher anmuthiger

Blid Farme vertra bete 1 Graff mit n Beft : 18 T Rorb boah warb entbec tragei 20 E weitet zímme ber 3 bilber berfai pon 1 Theil

Bilbi

Un e

menb

überg

gebilt

ftalter

bem !

**s**tag

den

tave.

über

genb,

greße

zu b

geger

ber !

tas Blaue ben ans indet fich in ber nach elfenbrude), und bil über bas Thal. Die ebemaliger Befucher en feinigen ein. Gin uch unfterblich machen bem Tenercifer, feinen boch und fonnte nicht Rabe, und feine Bedie Hoffnung auf, ihn aufzusteigen. In une feines Taschenmessers in bas barte Beftein. nd ben Blid von ber r erfebnten Sobe richarte. Schon hatte er ngnng raftlos fich über ba schwanden ibm bie te Mauerschwalbe über bringenbe Buruf feiner ude noch einmal feine ju einem legten Berfelbft Bahn brechenb, ermochte ber nun völlig bte Stange ju erfaffen. . Ein lauter Jubelruf

ohnmacht zusammen.
mlich holprigen Wegen
genannten Grafschaft.
von 1500 Einw. bilbet
ch ein von Washington
ule bes Staates. Auch
wasserreichen und zum
bem Alleghany-Gebirge
uns mancher anmuthiger

gern Boben unter feinen

Blid eröffnete. Die gablreichen, mitunter recht anfebnlichen Farme baben meift beutsche Befiger. Unter ihnen ichien bas vertrauliche Du allgemein eingeführt zu fein und auch uns rebete man meift fo an. In Staunton, ber Sauptftabt ber Graffchaft Mugufta und einer ber alteften Stabte bee Staates mit nabe an 3000 Einw., befichtigten wir bas Irrenhaus für Beft Birginien und fuhren am andern Morgen ju ber noch 18 Meilen entfernten Bepershohle. Gie liegt auf ber Norbseite ber blauen Berge und an bem Gubarm bes Chenans boab in einem gegen 200 f. fenfrecht auffteigenden Berge, und ward 1806 von einem beutschen Landmann, Ramens Beper, entbedt. Bir folgten, ein jeber eine Rienfadel in ber Linten tragend, bem Führer ju bem engen Gingang. Ale wir etwa 20 Ellen, Giner binter tem Unbern, abwarts gefroden maren, weitete fich bie Boble und wir betraten bas fogenannte Borgimmer. Bon ibm gelangten wir ju bem Drachen Gaal und ber Teufeld Ballerie, die von ihren feltsam geformten Steinge= bilben ben Ramen erhalten haben. Alle Raume biefer mun= berfamen Boble find mit ichimmernbem Tropfftein (Stalactiten) von ber verschiedenften Farbe und Geftalt überzogen, ber gum Theil in ben eigenthumlichften, Die belebte Ratur nachahmenten Bilbungen von ber Dede berabhangt ober vom Boben auffteigt. Un einer Stelle faben wir einen Bafferfall glanzend und fcaumend über unferen Sauptern herniederfturgen und nur allmählig überzeugte man fich, bag er ein lautlofes, unbewegliches Steingebilte mar. Bu ber unterirbifchen Belt ber Farben und Geftalten gefellt fich auch bie ber Tone. In bem einen Gewolbe, bem Paufenzimmer, geben die Tropffteine, wenn man barauf folägt, einen paufenartigen Rlang, andere in ichlanten Gauls den auffteigend, erklingen in ben verschiedenen Tonen ber Detave. Go brangen wir, balb auf gebrechlichen Leitern, ober über natürliche Stiegen 30 bis 40 F. auf- und abwarts fteis gend, balb auf Banden und Anien vormartefriechend, balb burch große Gale ichreitent, von einem Raum jum andern, bis wir ju bem größten, ber Bafbington's-Salle gelangten. Gie ift gegen 270 F. lang, 35 F. breit und 30 bis 40 F. boch und ber prachtigfte Caal, ben ich jemals fab; Dede und Banbe

glangten, ale maren fie von Diamanten. Den Uebrigen etwas porauseilend, blieb ich plöglich bei ber Erscheinung einer weißen, in ein langes Gewand gehüllten Bestalt fteben. Fast glaubte ich einen Beift zu feben. Es war ein berrlicher, halb burchf.htiger Stalactit von 7 Fuß bobe, ber taufchend bie Figur eines Mannes batte und Bafbington's Standbild genannt wird. In bem einen Raum konnten wir unfern Durft an einer trefflichen Quelle lofden, die bald wieder unter bem Felfen verfdwand. In einem andern erblidten wir einen ichonen Pfeiler, ber gegen 30 fuß im Durchmeffer und etwa die gleiche bobe hatte. Er beißt ber Thurm ju Babel und icheint, aus vielen Taufend einzelnen Stalactiten zusammengefest, aus verfteinertem Waffer zu bestehen. Go burdwanderten wir 12 verschiedene Raume, ein jeber von eigenthumlicher Schonheit, bie wir gang ermudet an bas Ende ber etwa 4 Meile langen Sohle gelangten. Auf bem Rudweg feuerten wir in ber Bafbington's-Salle eine Piftole ab, beren Rnall, wie ber einer Ranone, fast betaubend wirfte und, burch alle Gewolbe miederhallend, endlich wie Beifterlaut in ber Tiefe erftarb. Nach einer breiftundigen Banberung erblidten wir endlich bas Tageslicht wieber. Nur wenige bunbert Schritte weiter befindet fich ber Gingang ju einer andern, ber früher febr besuchten, aber minder bebeutenben Madison's-Söhle.

Nach einer zehrtägigen Abwesenheit kehrten wir auf bem nächsten Wege nach Richmond zurud und sesten am folgenden Tage unsere Reise nach dem Suden fort. Auf einer 3000 Fuß langen und 60 ff. hohen Brüde mit weitgesprengten Bosen, die als eines der kühnsten Bauwerke der B. St. gilt, führte uns die Eisendichn über den James Fluß, und nach 1½ Stunden langten wir in Petersburg an, einer der freundslichten und durch regen Handelsverkehr belebtesten Städte Birzginiens am Appomattorz Flusse, der hier Schiffe von 100 Lonnen trägt. Die beiden Nachbarorte, Pocahontas und Blandsford sind als zu ihr gehörig zu betrachten, ebenso CitysPoint an der Mündung des Appomattor in den Jamessluß, mit welchem Hafenorte es durch eine 12 Meilen lange Eisendahn verbunden ist. Eine verheerende Feuersbrunst legte es 1815 fast

und Mu Erfa nied liche ber bere mein größ Bive bem bem au fi nisch gega blieb

mit

ihre

mefe

liche

walt

Mitt

liche

Rech

Gem

Lung

4 ur

gar

die

**f**dr

Neç

beit

Fre

Cig Dai

100

fie 1

. Den Uebrigen etwas richeinung einer weißen, It fteben. Faft glaubte herrlicher, halb burch= er täuschend die Figur Standbild genannt wirb. n Durft an einer treff= unter bem Felfen verir einen schönen Pfeiler, etwa die gleiche Höhe und scheint, aus vielen geset, aus versteinertem ten wir 12 verschiedene Schönheit, bis wir gang e langen Söhle gelang= der Washington's Salle einer Kanone, fast betäu= iederhallend, endlich wie einer breiftundigen Banslicht wieder. Nur we= d ber Eingang zu einer iber minder bedeutenden

eit kehrten wir auf bem d und festen am folgenein fort. Auf einer 3000 mit weitgesprengten Bouwerke ber B. St. gilt, ames. Fluß, und nach irg an, einer ber freundir belebtesten Städte Birber bier Schiffe von 100 e, Pocahontas und Blanduchten, ebenso City-Point ben Jamessluß, mit welilen lange Eisenbahn veribrunft legte es 1815 saft

gang in Afche, aus ber es neu und iconer erftand und burch Die Betriebsamfeit feiner Bewohner in frifchem Gebeihen fort= fcreitet. Es gablt jest 14,000 Ginm., von benen die Balfte Reger find, und von diefen wiederum hat die Balfte ihre Freis beit erlangt. Bei Richmond fei es ermähnt, bag bier viel fur bie Freimadung, Emancipation, ber Sclaven geschieht und mancher Eigenthumer freiwillig fie losgegeben. Go entließ eine hiefige Dame ihre 14 Sclaven, von benen jeder einen Werth von 1000 Doll. hatte, und fandte fie nach Liberia, einer für fie von ber Union an der Bestfufte Afrifas errichteten Colonie, und versah fie noch überdies mit bem nothigen Reisegelb und Mundvorrathen. Gin neueres Gefet verbietet ben feit feinem Erfcheinen freiwerbenben Regern in einem Sclavenftaate fic niederzulaffen, fo bag fie fich feitbem entweder nach ben nords lichen Staaten ober nach Liberia wenden. Unter ben Bebauben ber Stadt verdient nur die Rirche ber Spissopalen Ermähnung, beren erft 1839 vollendeter Bau durch freie Beitrage ber Ge= meinbeglieber bestritten wurde. Die Rosten für die Orgel waren größtentheils durch ben Ertrag einer von ben Damen gu biefem 3med veranstalteten Fair, Deffe, gebedt worben - ein von bem Gemeinfinn ber Frauen in ben B. St. febr oft und mit bem besten Erfolg eingeschlagener Beg, gemeinnugige 3mede au fordern. Epistopalen werden die Glieder ber ameritas nisch-bifchöflichen Rirche genannt, die aus der englischen bervorgegangen, ihr in Lehre und Gottesbienft ziemlich gleich geblieben ift und bie 39 Artifel, sowie bas englische Gebetbuch mit wenigen Beranderungen beibehalten bat. Dagegen mußte ihre Berfaffung unter bem Ginflug bes ameritanischen Beiftes wesentlich eine andere werden und ben Laien, ober Richtgeiftlichen, eine große Mitwirfung bei ber Befeggebung und Berwaltung einräumen. Jede Gemeinde mahlt jahrlich aus ihrer Mitte eine Ungahl Rirchenaltefte, welchen die Leitung ber weltlichen Angelegenheiten ber Rirche übertragen ift und bie bas Recht haben, Beiftliche jur Bahl vorzuschlagen. Mus feber Gemeinde nehmen 1 bie 3 Meltefte an ben firchlichen Berfammlungen ihres Sprengels Theil, und aus jedem Sprengel beren 4 und ebensoviel Beiftliche an ber allgemeinen Berfammlung

ber bischöflichen Kirche, die alle 3 Jahre zusammentritt. In ihr bilden diese geistlichen und weltlichen Abgeordneten gewissermaßen das Unterhaus und die 23 einander nebengeordneten Bischöfe das Oberhaus. Zu einem Beschlusse gehört die Zustimmung beider häuser und sedem steht ein Beto, b. h. das Necht der Berweigerung, zu. Im Jahre 1840 hatten die Epistopalen in 23 Sprengeln 950 Kirchen mit 849 Geistlichen inne.

Bir wohnten bem Gottesbienft in einer ber beiben biefigen Regerfirden bei, bie nur von freien und unfreien Comargen besucht werben. Manner und Frauen waren anftanbig gefleibet und betrugen fich geziemend. Auch ber Beiftliche mar ein Reger. Er trug feine Umtofleibung, feine Predigt mar aber fo aut, wie bie manches Beigen. Faft in allen Stäbten ber Sclas venstaaten befinden fich folde Kirchen. Bir theilen auszüglich mit, mas Raumer von bem Gottesbienft einer fcmargen Des thodiften - Gemeinde, bem er in Baltimore beiwohnte, ergablt, ba es jugleich bezeichnend fur ben unter biefer Gecte vorherr= fcenben Beift ift. "Dem predigenden Reger, berichtet er, borte Die Gemeine Unfange bei feinem gemäßigten Bortrage ruhig gu. Als aber feine Stimme fich erhob, und bie Rede auf Cunbe, Tod, Solle und Teufel fam, blieb bie Wirfung nicht aus. Ginzelne fingen an mitzureden; ein Beib wiederholte ungablige Male: o yes my God (o ja, mein Gott), eine Undere holy, holy (beilig, beilig), ein Dritter bless me (fegne mich) u. f. w. Diefe ftarte Begleitung zwang ben Rebner zu ben beftigften Unftrengungen ber Stimme und ben lebhafteften Bewegungen; mahrend beffen allmählig ber größte Theil ber Begenwärtigen in ein fo entfegliches Schreien und Jammern ausbrach, als wurden Alle ermorbet. Gin Mann feste feinen but auf, bielt fich mit ben Sanden am Pulte feft, und fprang nun fo fonell und fo boch, ale er vermochte. 3hm folgte eine schwarze Dame und that es ihm gleich, bis fie erschöpft rudlinge niederfant. Das Chor bes Schreiene, Quitschens und Beulens ging, gleichsam ben Taft angebent, nebenber. Abenbe, ale ich nochmale binging, war bas Gefdrei viel geringer, nur Einzelne heulten und ichrieen auf und wiederholten gewiffe Formeln; bagegen mar, wie fie fagten, ber beilige Beift bei einem etwa 11 fdrie d mehrere Negerfi versiche fang in der wei

Bahn | Wegent Baumn und De Wald, wieder tigen @ Weltor ber bie benfelb gehober großen rüd. in ihrer Handsd weißen sichter : und Fi ben 20 und ibi Die Ba Landftr ben 3 Richten einem 4 Gürtel, Ebene : Bein 1 gemeinf e zusammentritt. In bgeordneten gewissers nebengeordneten Bis se gehört die Zustims Beto, d. h. das Necht hatten die Epissopas 9 Geistlichen inne.

9 Beiftlichen inne. er ber beiden biefigen unfreien Schwarzen en anständig gefleibet beistliche war ein Ne= Predigt war aber so llen Städten der Scla-Bir theilen auszüglich t einer schwarzen De= re beiwohnte, erzählt, biefer Gecte vorherr= ger, berichtet er, borte igten Bortrage rubig , und bie Rebe auf ieb bie Wirfung nicht ein Beib wiederholte ein Gott), eine Andere bless me (fegne mich) g ben Rebner gu ben b ben lebhafteften Begrößte Theil ber Been und Jammern auss Mann feste feinen but feft, und fprang nun hte. Ihm folgte eine bis fie erschöpft rud= eiens, Quitichens und nd, nebenber. Abende, drei viel geringer, nur iederholten gewiffe For= beilige Beift bei einem etwa 18jährigen Regersungen eingekehrt. Zum Beweise beffen schrie bieser und schlug mit Armen und Beinen so um sich, daß mehrere Personen ihn nicht halten konnten. Was ich in dieser Regerkirche sah, war mir im Leben noch nie vorgekommen, doch versicherte man mir, dies sei nur ein kleiner und geringer Anssang in Bergleich mit den Auftritten in den Bersammlungen der weißen Methodisten."

Auf einer nur mit Solgichienen belegten, 59 Meilen langen Bahn fuhren wir nach Weldon in Nord-Carolina. Die Gegend mar wenig erfreulich. hier und ba einzelne Felber mit Baumwolle oder Welfchforn, aus denen jämmerliche Holzbaraden und Negerhütten, log-houses, bervorblidten, bann bichter, bober Balb, von immergrunen Strauchern wilb vermachfen, bann wieder bunfle Bafferpfügen und Cumpfe, aus benen bie machtigen Stämme abgestorbener Riefenbaume trauernd emporragten. Belton mit nicht mehr ale etwa 200 G. liegt am Roanofe, ber bier einen schönen Fall bilbet. Ein fleiner Canal umgeht benfelben, in bem bie Boote mittelft einer Schleufe 100 guß gehoben werten. Bon bier legten wir, fast allein in einem großen Car, in 6 Stunten tie 80 Meilen bie Portemouth gu= rud. Epater gefellten fich eine Angahl Reger und Regerinnen in ihrem Conntageput zu uns. Erftere mit Manschetten, weißen Sandichuhen und Spazierftodden, Legtere in Etrobbuten und weißen Kleidern mit Rofabantern, mogegen ihre fdwarzen Befichter nicht wenig abstachen, und mit unechten Salefetten, Dhr= und Fingerringen überladen, fuchten auch in feinen Sitten es ben Beigen noch zuvorzuthun, mahrent fie in ihrer Pugsucht und ihrem nachahmungstrieb etwas burchaus Heffische, batten. Die Bahn burchschneibet zwei für ben Naturforscher merfmurbige Landftriche, bie Pine Barrens, ober Fichtenwüftungen, und ben Great Dismal Swamp. Die Ersteren find ungeheuere Fichtenwaldungen, bie, noch von feiner Art berührt, fich in einem 40 Meilen breiten und mehrere huntert Meilen langen Gurtel, ber Rufte gleichlaufent, burch bie fogenannte atlantische Ebene in großartiger Ginförmigfeit bie Florita gieben. Bilber Bein und Schlingpflanzen aller Urt, die man bier mit bem gemeinschaftlichen Ramen »Vines, Reben" ju bezeichnen pflegt,

umranten bie machtigen Stamme, und immergrune Straucher hemmen, bicht verwachsen, bie Schritte bes Banderere, ber in bas tiefe Duntel ber ftillen Balber einzubringen versucht. Gie geboren, wie die Prairien bes Beftens und Die Pampas Gudamerifas, in ihrer weiten Ausdehnung gu ben eigenthumlichen, großartigen Bugen ber Ratur jenseit bes Dceans. - Der große Schredliche, Great Dismal, ift ber bezeichnenbe Rame eines ber ausgedehnteften und tiefften Gumpfe biefes jumpf- und moraftreichen Landes. Die Gifenbahn lief mehrere Meilen auf Pfeilern über bas nordliche Ende beffelben. Er erftredt fich in einer lange von nicht weniger ale 40 und einer Breite von 10 bis 25 Meilen von Birginien nach Rord-Carolina. Es ift eine ungeheure, weiche Schlammmaffe, bie mit Sichten, weißen Erbern, Cypreffen und naber bem Rande mit verschiedenen Eichenarten bewachsen, nur an einzelnen Stellen burch bas Flechtwerf ber Wurgeln und burch Schilfpflangen eine festere Dberflache erhalten bat. Unftatt niedriger ju fein, ale bae ibn umgebende fefte Land, erhebt er fich gegenwartig über baffelbe, und zwar, mas noch befremblicher bei feiner halbfluffigen Befcaffenbeit ericeint, gegen bie Mitte bin noch mehr ale an feinem Rande. Daber fliegen feine Baffer nach 3 Geiten verfciedenen Gluffen gu und bie Gifenbahn fteigt, fo weit fie ibn berührt, um 7 Sug. Der fcmargbraune Boden besteht gang aus verwesten Pflanzenstoffen, die eine 10 bis 15 guß tiefe Torfmaffe bilben. Un ben ichlammigften Stellen ftebt, von ihren tiefen Burgeln gehalten, Die weiße Ceber (Cupressus thyoides) feft in bem Boden und überschattet mit anderen immergrunen Baumen eine Menge bober Farrenfrauter, Schilfpflangen und Straucher, unter benen eine bide Moodbede fich ausbreitet. In biefen fublichen Breitegraden ift ein Torfmoor eine bochft ungewöhnliche Erscheinung, welche nur in ber Feuchtigfeit bes Sumpfes und feinem bichten, alle Sonnenftrahlen abhaltenben Schattendach feine Erflarung findet. Starfe und bobe Baumftamme liegen in großer Ungahl unter bem fcmargen Schlamme begraben, ohne gu faulen, und werben, noch halb unter bem Baffer, ju Bobien gefägt und fortgeschafft. In ber Mitte bes Moraftes und über 12 fuß bober ale fein Rand, behnt fich ein

eirunbes Gee in aus. @ fijdreich Ufern, 1 Um bief mit meh bee Gun gespeift n mit ihrer bie an Dunfel. rubern, land. T iährlich Co moge fich über fdutterur ober Erb Wölfen 1 Reger be Aufftande das Dick ein Theil

Etisabeth licgende Seefchiffe findet sid Dod und Mindung Bai, die gange Flaunehmen Forts Minds Gefch

genomme

Por

mergrune Straucher Banderers, ber in ingen versucht. Sie d die Pampas Sudben eigenthumlichen, & Dceans. - Der er bezeichnende Rame sfe bieses sumpfe und mehrere Meilen auf . Er erftredt fich in nd einer Breite von rd-Carolina. Es ist mit Sichten, weißen de mit verschiedenen ellen durch das Flecht= en eine festere Dber= ein, ale das ihn um= wärtig über daffelbe, iner halbfluffigen Bein noch mehr als an er nach 3 Seiten verteigt, so weit sie ihn e Boden besteht gang 10 bis 15 Fuß tiefe stellen fteht, von ihren (Cupressus thyoides) anderen immergrunen r, Schilfpflanzen und de fich ausbreitet. In rfmoor eine bochft un= ber Feuchtigfeit bes enstrahlen abhaltenben arte und hohe Baum= m schwarzen Schlamme

noch halb unter bem

ft. In ber Mitte bes

n Rand, behnt fich ein

eirundes Bafferbeden, ber gegen 15 fuß tiefe Drummond. Gee in einer gange von 7 und einer Breite von 5 Meilen aus. Sein braunes, aber halb burchfichtiges Baffer ift febr fifchreich und fieht in gleicher Bobe mit den fteil abfallenden Ufern, die ringeum von bichtem Sochwald eingeschloffen find. Um biefe machtigen Solzungen ausbeuten ju fonnen, ift ein mit mehreren Schleußen versebener Canal burch einen Theil bes Sumpfes gezogen worden, ber aus bem Drummond. See gefpeift wird. Ueber ibn bilben von beiben Seiten bie Baume mit ihren weitgestredten Meften eine bichte Wölbung und bullen bie an und für fich icon buftern Fluthen in ein nachtiges Dunfel. Benn aus biesem bie Boote in ben schweigenben Gee rubern, foll es ben Gindrud machen, als erfchtoffe fich ein Feenland. Die Erhöhung bes Sumpfes ift augenscheinlich burch bie jährlich fich anhäufenden Daffen von Pflanzenstoffen entstanden. So mogen auch die Torfmoore in Europa zur Zeit ihrer Bildung fich über den benachbarten Boben erhoben haben, bis Erderfdutterungen fie verfentten und über ihnen fich Lager von Sand ober Erbe bildeten. Die weite Bildnif ift faft nur von Baren, Bolfen und einzelnen Cuguaren (Felis concolor) bewohnt. Die Reger ber Umgegend überfielen und ermordeten 1831 in einem Aufstande die benachbarten Beigen und flüchteten fich bann in bas Didicht ber Sumpfe. Erft als man biefe unringte, murbe ein Theil ber Aufrührer erfchoffen und bie übrigen gefangen genommen und gebangt.

Portsmouth, mit 7000 Einw., an ber Mündung bes Elisabeih-Russes, hat, wie das ihr am andern Ufer gegenüber liegende Rorfolt, einen trefflichen hafen, ber den größten Seeschiffen zugänglich ift, und in seiner Nähe bei Gosport bessindet sich eine Schiffswerfte der B. St. mit einem trockenen Dock und einem hospital für Seeleute. Die hier durch die Mündung des James-Flusses gebildete Bucht der Chesapeakes Bai, die hampton-Roads, h. Straßen genannt, vermag die ganze Flotte der B. St. in ihrem weiten, sicheren Becken aufzunehmen und wird an ihrem Eingange durch die beiden ftarken Forts Monroe und Calhoun geschüßt. Ersteres wird durch 335 Geschüße, die zum Theil in bombensesten Gewölben stehen,

vertheidigt, und Letteres soll nach seiner Bollenbung 265 Ranonen erhalten. Es ift für die amerikanische Seemacht einer
ber wichtigsten Punkte längs ber ganzen atlantischen Kufte.
Norfolk, bem wir nur einen flüchtigen Besuch machten, hat
13,000 Einw., frumme Straßen und unansehnliche häuser, ist
aber für ben auswärtigen Sanbel ber wichtigste Ort im Staate
Birginien und sein Tonnengelb beträgt nahe an 20,000 Doll.

Etwa 45 Meilen von bier, ben Jamed-Flug aufwarte, lag an beffen nordlichem Ufer auf einer Landspige bas alte 3as medtown, die erfte englische Rieberlaffung in ben B. St., gegründet im Jahre 1608. Es liegt jest in Trummern, und außer 2 bis 3 verfallenden Saufern erblickt man nur noch bie Ueberrefte eines alten Thurmes und die Spuren eines Rirchs hofes, sowie einiger alten Befestigungewerte. Der erfte Befehles haber biefer Riederlaffung war ber früher ermähnte Capitain Smith, ber, ale er in einen hinterhalt ber Indianer fiel, burch die aufopfernde Liebe ber Pocahontas aus ben Banben ber Wilden errettet murbe. Schon früher mar fie in einer fturmifden Racht über ben Jamcofluß gefdwommen, um ben Beliebten vor ben unheilvollen Anschlägen ihres Bolfes gu warnen. Diefer mar verheirathet und ließ, wie die Sage gebt, ale er nach England gurudfehrte, ber Pocahontas die Runde von feinem Tode überbringen. Gie vermählte fich fpater mit Smith's Rachfolger Ralph und begleitete Diefen nach England. Sier führte ein Bufall fie mit ihrem todtgeglaubten Geliebten zusammen. Gie verfant barauf in Schwermuth und verlangte nach ihrer Beimath gurud, unterlag aber ichon auf ber Fahrt ihrem Rummer. Noch jest leben in Amerifa mehrere angefebene Kamilien, die ihre Abstammung auf diese unglückliche indianische Fürstentochter jurudführen, die, ale ber Schungeift ber jungen Unfiedelung, in Liebe und Leid felbft und zuerft bas Bebe erfuhr, bas die Fremdlinge ihrem Bolte bringen follten. - Die Geschichte biefes Staates geht gurud bis gum Jahre 1584, wo 2 Freibriefe ber Ronigin Elisabeth bem als Belben, Staats mann und Schriftsteller gleich ausgezeichneten Gir Balther Raleigh und Abrian Gilbert alles noch von feiner driftlichen Macht angeeignete land in Nord-Amerita, beffen fie binnen 6 3a ihnen abg Befehlsha Ehren be war es u Folge wu flarb duri fcon 160 Nord = ur geben.

Balt Belbon Fluge von bahn nach nenweg b rigem Bai mir gema tiefen Sti nern und Land war mit wenig Theil erft schmud w wilber U Stämme bolg erheb **Sauptschn** fo viel m pagna: fi nes, bie nichte me fommt bie ruden un aber ohne Sturm bi durchbrau

bie wund

Bollenbung 265 Raifche Geemacht einer r atlantischen Rufte. Besuch machten, bat isebnliche Häuser, ist tigfte Drt im Staate be an 20,000 Doll. 8=Fluß aufwärts, lag dipipe bas alte 3a= ung in ben B. St., in Trümmern, und ft man nur noch die Spuren eines Rirch= e. Der erfte Befehle= ermähnte Capitain it der Indianer fiel, tas aus ben Banben er war sie in einer fdwommen, um ben en ihres Bolfes ju 3, wie die Sage geht, locahontas die Kunde mählte sich später mit Diesen nach England. tgeglaubten Geliebten ermuth und verlangte ichon auf ber Fahrt fa mehrere angesehene inglückliche indianische

Schungeift ber jungen

zuerft bas Bebe er-

ingen sollten. — Die

um Jahre 1584, wo

ale Belben, Staates

eten Gir Walther

noch von feiner drift-

merifa, beffen fie bin-

nen 6 Jahren sich bemächtigen wurden, zusprachen. Zwei von ihnen abgesandte Schiffe landeten nahe bem Roanote, und deren Befehlsbaber nahmen seierlich von dem Lande Besig, das sie, zu Ehren der jungfräulichen Königin, Birginia naunten. Früher war es unter dem allgemeinen Ramen Florida befannt, in der Folge wurde ganz Nord-Amerika Birginia genannt. Raleigh starb durch die Ungunst Jasob's I. auf dem Blutgerüste und schon 1606 ward das ihm von dem König entzogene Land in Nord- und Süd-Carolina getrennt und 2 Gesellschaften überzgeben.

Balb hatten wir auf ber von une ichon befahrenen Bahn Beldon in Rord = Carolina wieder erreicht und eilten nun im Fluge von ba auf der großen Raleigh = und Wilmington-Gifen= bahn nach legterer Stadt im Guben bes Staates. Diefer Schienenweg hat eine lange von 1614 Deilen und wurde nach 4jab= rigem Baue 1840 vollendet. Auf unferer gangen Fahrt fonnten wir gewahren, bag ber landbau bier noch auf einer ziemlich tiefen Stufe fieht, wozu ber Mangel fchiffbarer Fluffe im Innern und guter Bafen an ber Rufte gewiß mit beitragt. Das Land war nicht malerisch zu nennen, meift flach, zuweilen feucht, mit wenig Biefen und vereinzelten Unfiebelungen, bie gum Theil erft bie Gifenbahn veranlagt haben mochte. Gein Sauptschmud maren die Balber, die, fo weit bas Muge reichte, in wilder Unordnung und naturmuchsiger Rraft ihre machtigen Stämme und hoben Bipfel über bas bichtverfclungene Unterholz erheben. »Die Balber, fagt treffent Raumer, bilben ben Sauptichmud, die wallenden loden ber Ratur. Rubme man, fo viel man will, die durren Berge Siciliens, die romifche Campagna: fie gleichen ber fahlen Stirn eines alten murbigen Dannes, die viele Erinnerungen in fich tragt und andeutet, aber nichte mehr in voller Schonheit hervortreiben fann. Dann kommt die sogenannte bobere Forstwissenschaft und macht Perruden und falfche Loden; ein nüglicher Erfag des Berlorenen, aber ohne Frische und Kraft ber Jugend. - - Wenn ber Sturm die Balber ber Alleghanies, Diefes haupthaar ber Ratur, burchbraufet, fo gemahnt es mich ale ob eine Riefenjungfrau Die munderbare herrscherin diefer Pflanzenwelt fei, ber man

eber anhangen burfte, ale ber metallifchen Jungfrau in ber Sage vom Runenberge, welche burch Golb verlodt und jum

Beig verführt."

Bir verweilten einige Stunden in Raleigh, der Sauptfabt bes Staates. Es hat eine hohe, freundliche und gefunde Lage und ift mit großer Regelmäßigfeit angelegt. Den Mittelpunft bilbet ein großer mit Baumen bepflangter Plag, Union square, von welchem 4 gerade, 99 g. breite Strafen auslaufen, Die Die Stadt in 4 Biertel theilen. Doch leben in ihr erft 3000 Menfchen. Gin ftattliches Bebaute ift bas neuvollendete Staatsbaus, ober Capitol, welches von boben Granitfaulen umgeben und von einer ichonen Ruppel überragt, auch nach dem Borbilbe bes Parthenon erbaut ift. Bu Chapel Sill, 27 Meilen weiter landeinwarts, befindet fich bie 1791 gegrundete Univerfitat von Nord-Carolina. - Wilmington, Die größte Stadt bes Staas tes mit 6000 Ginm., liegt bei ber Bereinigung zweier Arme bes Cape Fear-Fluffes, gegen 35 Meilen vom Meere. Der Safen ift gut, fein Gingang aber burch eine Untiefe gefährlich. Gegenüber ber Stadt liegen 2 Infeln, auf benen ber befte Reis in bem Staate gebaut wirb. Die Stadt hat eine fo ungefunde lage, bag fie in ben beißen Sommermonaten von einem großen Theil ber weißen Bevölferung verlaffen wird, boch foll in neuerer Beit bie Unlegung einer Ungahl Dampf-Gagemublen auf bie Luft reinigend gewirft haben. Die Bewinnung von Baumharg bildet bier einen Saupterwerbogweig, ber von ber Tragbeit ber Bewohner nur geringe Opfer forbert. Gie brauden nur an einer Stelle Die Schale abzulofen, fo quillt bas Barg beraus, ber Baum aber ftirbt nach wenigen Jahren ab. Ein Spagiergang außerhalb ber Stadt führte mich ju freundlichen Garten und anmuthigen, von buftigem gelben Jasmin umgebenen und von boben Magnolien-Baumen überschatteten landfigen. Sier trat mir jum erften Male bie reiche Pflanzenwelt bes Gubens in größerer Mannigfaltigfeit ihrer Bilbungen und boberer Pracht ihrer Farben entgegen, und verfeste mich, ben Rorblander, in ein traumerifches Entzuden. Gin eigenthumliches Unfeben gewinnen auch die Balbungen bes Gubens burch Die Moodarten, bie von ben Stammen und Meften ber Baume in lan fahles thigen Matro

einen beutsch barun fchen ber ge wenig werbe bemar Einfa 35° 1 gebirg laben furcht ftrome einwä debnte Fichte gewor Hälft tigere bie m Moos bei ur frucht bie b Berg F., t ber 2

ment

finber

barte

in if

hen Jungfrau in ber Gold verlockt und zum

Raleigh, der Bauptreundliche und gefunde angelegt. Den Mittelepflanzter Plag, Union eite Stragen auslaufen, h leben in ihr erst 3000 as neuvollendete Staats: Granitfäulen umgeben auch nach bem Borbilbe bill, 27 Meilen weiter ründete Universität von größte Stabt bes Staas ereinigung zweier Arme 5 Meilen vom Meere. urch eine Untiefe gefährs feln, auf benen ber befte e Stadt hat eine fo un= mmermonaten von einem verlassen wird, doch foll zahl Dampf-Sägemühlen Die Gewinnung von verbszweig, ber von ber pfer fordert. Sie brauabzulöfen, fo quillt bas ach wenigen Jahren ab. t führte mich ju freunds igem gelben Jasmin um= umen überschatteten Land= bie reiche Pflanzenwelt eit ihrer Bilbungen und und verfette mich, ben guden. Gin eigenthum= bungen bes Gubens burch und Meften der Baume in langen Gehängen fich malerisch herniedersenken und beren fables Grun mit bem frischen, saftigen ber Baume einen anmuthigen Wechsel bilbet. Diefes Moos wird viel zu Polstern und Matragen verwendet.

Berfen wir, ebe wir Rord Carolina verlaffen, noch einen Rudblid auf baffelbe. Es enthatt 43,500 m. (2050 beutiche) und (1840) eine Bevolferung von 753,419 Geelen, barunter 245,817 Sclaven, bemnach fommen nur etwa 16 Wenfchen auf bie Deile; im Staate New-Nort bagegen 52. Lange ber gangen Rufte zieben fich Sanddunen bin, die bald mehr bald weniger burch Sunde und Buchten von bem Festland getrennt werben. Die größten unter biefen find ber Pamlico = und 211= bemarle-Gund. Bu ihnen fann man allein burch bie Decacoof-Einfahrt gelangen. Rabe babei ift bas Cap Satteras, in 35" 15' ber Breite, bas bervortretenbfte und gefährlichfte Borgebirge ber gangen nordamerifanischen Rufte. Faft taglich entlaben fich bier im Commer beftige Gewitter, wo bann mit furchtbarer Gewalt bie bochaufgethurmten Bellen bes Golfftromes wider die Sandwalle folagen. Kaft 100 Meilen landeinwarts besteht ber Boden aus oben Sanbflachen ober ausgebehnten Gumpfen, in benen viel Reis gebaut wird. Große Fichtenwälder burchziehen diesen Landstrich, und das von ihnen gewonnene Dech, Theer, Terpentin und Bolg beträgt fast die Salfte ber Ausfuhr. Die Fichte bat bier noch einen weit fraftigeren Buche ale in ben nördlichen Staaten und besondere Die mit 1 Souh langen Rabeln zeigt im Schmude ibrer filbernen Moodbefleidung eine malerische Schönheit, wie diefer Baum fie bei uns faum ahnen läßt. Weiterhin wird der Boden uneben und fruchtbarer, namentlich den Fluffen entlang, und im Beften liegen bie bedeutenbften Boben bes Apalachischen Gebirges, ber ichwarze Berg von 6476 F., ber falbe Berg (Roan mountain) von 6038 F., bie bochften Berggipfel öftlich von ben Felfengebirgen. In ber Rabe bes Jadfin-Fluffes, ber fogenannten Goldregion, nas mentlich zwischen ben Orten Wabesborougb und Salisbury, befinden fich bedeutende Goldminen, die meiftens von ben benachbarten Farmers ausgebeutet werden, aber, ordentlich betrieben, in ihrem Ertrage bie brafilianischen übertreffen und mit allen

europaifchen ben Bergleich aushalten burften. Die erfte Mine wurde 1801 entbedt. Es ift theils Bafchgolb, bas fich in bem angefcwemmten Quarg-Sande ber Bemaffer findet, theils fommt es in 2 bis 4 &. biden Abern mit Duarg und Gifenoryd verbunden vor, die man erft zu einer Tiefe von 175 F. verfolgt bat. Man fant auch baufig gange Studen gediegenes Golb, fo 1803 ein Reger einen Klumpen von 28 Pfund im Berthe von 8000 Doll., mabrent ber größte bis fest in Europa gefuns bene nur 22 Ungen wiegt. Der jahrliche Ertrag biefer Minen barf auf 400,000 Doll. angeschlagen werden. Diefe Goldregion erftredt fich, wie neuere Untersuchungen ergeben haben, von bem Potomac in Birginien in fubweftlicher Richtung bis binab nach Alabama über eine Strede von nicht weniger als 1000 Meilen. Un einigen Stellen bat man die Golbabern bis zu einer Tiefe von 2000 F. verfolgt, und fie ba noch ebenfo bedeutend gefunben. - Die erfte fefte Rieberlaffung in bem Staate wurde gegen 1660 von Quafern gegrundet, Die aus Birginien vertrieben worden waren, und erhielt ben Ramen Albemarle.

Die lange Rette ber Gifenbahnen, Die ohne Unterbrechung und von New - Jort bis Bilmington geleitet hatte, nahm bier ein Ende. Bir wollten und nicht ben Martern ber Lanbfahrt aussegen, ju denen die Bodenlofigfeit ber Bege, die Unbequem= lichfeit ber Stages und bie Launen ihrer Führer fich vereinigen, und benen nur die Geduld und ruhige Belaffenheit bes Ameris fanere gewachsen ift, und benugten baber eine ber täglich nach Charleston abgehenden Dampfichiffe. Alls wir aus dem Fluffe an ber Smithe Infel vorüber in Die offene Gee tamen, fehrte auch die Seefrantheit wieder bei mir ein. Bir behielten bie flache, fandige, fumpfige Rufte immer im Muge und hatten nach einer 14 ftundigen Fahrt bie gegen 160 Meilen lange Strede

gurudgelegt.

feben. feben, ai von Gai einen gr

**Sarni** 

In

leston

bie Ginf

frifchem

von Me

Balbfau

bie burc

Fluffen

feite beb

werften,

Stadt it

feiner 2

Legtere

Union -

von 183

gabit geg

ben bas

machte, 1

fanischen

darauf li

Edict vo

bier niet

und eine

in Afche

ben ein

meift ge

Bäumen

ander ge

weiß ang Bäumen old, das sich in dem findet, theils fommt und Eisenoryd vervon 175 F. verfolgt

en gediegenes Gold, 8 Pfund im Werthe gt in Europa gefuns Ertrag biefer Minen 1. Diese Goldregion

n. Die erfte Mine

eben haben, von dem tung bis hinab nach er als 1000 Meilen.

1 bis zu einer Tiefe 11f0 bebeutend gefuns 12 bem Staate wurde

18 Birginien vertrie= 1 Albemarle.

ohne Unterbrechung tet hatte, nahm hier lartern ber Landfahrt Wege, die Unbequemührer sich vereinigen, lassenheit bes Amerieins der täglich nach wir aus dem Flusse e See famen, kehrte 1. Wir behielten die luge und hatten nach

Meilen lange Strede

## Cechftes Rapitel.

In ber Morgenfrube fubren wir in bie Bucht von Charleston ein. Rach und nach murben bie 3 Forts fictbar, bie die Ginfahrt vertheidigen, und mehrere fleine Infeln, aus beren frifchem Grun freundliche Bohnungen blidten, bann endlich bie von Daften umgebene Stadt, beren hintergrund ein gruner Balbfaum bilbete. Sie liegt auf einer schmalen gandzunge, bie burch bie Bereinigung bes Ashley- und bes Cooper-Fluffes gebildet wirb. Auf der dem Legteren jugefehrten Stadtfeite behnt fich der tiefe und geräumige hafen mit feinen Schiffswerften, Rais und Baarenlagern aus. Charleston ift bie größte Stadt in ben atlantischen Staaten, fublich vom Potomac, und feiner Bevolkerung nach bie 9. in ben B. St. Doch nimmt Lettere - eine große Ausnahme in ber raich aufwachsenben Union - nur febr langfam gu, ja, batte fich in bem Beitraum von 1830 bis 1840 fogar um 1000 Seelen vermindert, und gablt gegenwartig beren nicht viel über 30,000. Der Eindrud, ben bas füdliche, jum Theil alterthümliche Charleston auf mich machte, war febr abmeidend von bem aller bisber besuchten ameris fanifden Stadte. Es wurde icon 1680 gegründet und 10 Jahre barauf ließ fich eine Angabl frangofifcher Reformirter, die durch bas Edict von Rantes aus ihrer heimath vertrieben worden maren, hier nieder. 3mei Feuersbrunfte haben im vorigen Jahrhundert und eine britte 1838 jedesmal einen großen Theil ber Stadt in Afche gelegt. Die bavon verschont gebliebenen Gebäude has ben ein ehrwürdiges, jum Theil auch baufälliges Ansehen. Die meift geradlaufenden Stragen find jum Theil mit ichattigen Baumen befegt; die Baufer, gewöhnlich durch Garten von eine ander getrennt, von Badfteinen ober Solg erbaut und meift weiß angestrichen, haben inmitten von Drangens und Pfirfiche Baumen und duftigen Strauchen ein bochft anmuthiges Ans seben. Biele find mit bis zum Dache reichenden Piazzas verfeben, an denen fich Weinreben hinauf ranten, und unter beren von Saulen getragenem, ichattigem Borfprung bie Bewohner einen großen Theil des Tages fich aufhalten. Die fandigen Barnifd, Reifen. 1V.

Strafen find aus Mangel an Steinen ungepflaftert und meift mit Mufdelicalen aufgeschuttet. In ber Rabe bee Dafens berricht zwar rege Thatigfeit, boch ift felbft in ihr im Bergleich mit Rem- Jort etwas von ber Schlaffbeit bes Gublanbere nicht gu verfennen. Die Dipe ift aber auch bier in ben Sommers monaten brudenb. Die Beigel bes Landes find bie Fieber, Die meift in ben beißen Sommermonaten vom Juli bis Dctober berrichen und viele Opfer forbern. Das gelbe Fieber beidrantt fich meift nur auf die Ruftengegend, mabrend bas fogenannte Landfieber (country fever) bie feuchten und fumpfigen Streden im Gugmaffergebiete beimfucht. Die Stadt ift baber von leps terem frei, und Erfteres richtet bier weit weniger Berbeerungen an, ale in Reuorleans. Gin Bach, ber Charleston von bem feften lande trennt und in bem bas fuße und bas Galgmaffer fich mifchen, bilbet bie Grenze fur beibe Fieber, Die fie felten überschreiten. Gin Commeraufenthalt auf ben Pflanzungen bringt ben Beigen faft unvermeiblich ben Tob ober boch ein flägliches Siechthum, ja icon eine Racht auf ihnen verlebt, tann verberbs lich fein. Rur bie Ratur ber Reger ift biefen unbeilvollen Einfluffen bes Rlima's einigermaßen gewachfen, obwohl auch von ihnen benfelben nicht wenige unterliegen, baber man auch nur fie allein zu ben Arbeiten auf ben Pflanzungen verwenden fann. Die Bobihabenderen verleben meift ben fieberfreien Binter auf bem lanbe und bie Sommermonate in ber Stadt, ober noch liever, um ber Sige und bem Fieber gu entgeben, in einem ber mittleren ober nördlichen Staaten, in ber neueren Beit auch wohl in bem bober gelegenen und barum auch gefünderen 3nnern bes Staates. Das gelbe Fieber ift ein gallig nervofes Faulfieber. Die Saut bes Rranten farbt fich gelb und wird immer bunfler, auch ber Auswurf und bie Ausleerung nehmen, mit geronnenem Blute verfest, julest eine fcmargliche Garbe an. Große Angft, Schmerg in ber Magengegend und tiefe Ericopfung find bie begleitenben Erfcheinungen biefer unbeilvollen Rrantheit, Die einen Berlauf von 7-9 Tagen hat. Gie murbe querft 1647 in Beft Indien beobachtet, brach 1693 in Bofton, 1699 in Philadelphia und im folgenden Jahre jum erften Male in Charleston aus. Mit ben fich lichtenden Balbungen und ngepflaftert und meift r Rabe bee Dafens in ihr im Bergleich des Gudlandere nicht bier in ben Sommers s find bie Fieber, bie m Juli bis Detober gelbe Fieber beschränft brend bas fogenannte nd sumpfigen Streden idt ift baber von leps weniger Berheerungen Charleston von bem e und bas Salzwaffer Fieber, Die fie felten den Pflanzungen bringt der boch ein flägliches verlebt, tann verberbs ift biefen unbeilvollen hfen, obwohl auch von baber man auch nur ingen verwenden fann. fieberfreien Binter auf ber Stadt, ober noch entgeben, in einem ber ber neueren Zeit auch m auch gefünderen Inift ein gallig nervoses rbt sich gelb und wird ie Ausleerung nehmen, eine schwärzliche Farbe engegenb und tiefe Erigen biefer unheilvollen Tagen hat. Sie wurde brach 1693 in Bofton, Jahre jum erften Male enden Waldungen und





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

CIHM/ICMH Microfiche Series.

CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



(C) 1983

fie his Jahre leichte ergriff gelbe Cabix Cabix fen zu hat C feinen Eine in ben einen pflegt fich bir ber La läden und m lestoni ben F ganzen viel wo Gafmö für bie sonen und My Stufe linen u vergebl ausgefi ferung heft in Regera bem ift beit be waren

ber baburch vermehrten Entwidelung icablicher Dunfte murbe fie bier immer beimischer. Bis jur Gegenwart ift fie manche Jahre fehr verderblich aufgetreten. Fremde werden von ihr leichter ale Gingeborene und wiederum Manner öfter ale Frauen ergriffen. 3m Unfang bes vorigen Jahrhunderts brach bas gelbe Fieber burch Unftedung auch in Marfeille, Liffabon unt Cabir aus, verbreitete fich 1804 lange ber gangen Rufte von Cadix bie Livorno und fam noch 1821 in den catalonischen Bafen gum Borichein. - Un öffentlichen Gebauben und Anftalten hat Charleston wenig von Bedeutung aufzuweisen, auch von feinen 24 Rirchen zeichnet fich feine burch ihre Bauart aus. Eine zwedmäßig eingerichtete Anftalt ift bas Marmorhofpital, in bem die Matrofen, welche bei ihrer Anfunft in bem Safen einen halben Dollar entrichtet haben, im Erfranfungsfalle verpflegt werden. 3m Sommer auf bie Stadt beschränft, ergebt fich bie icone Belt Morgens und Abends auf bem Plage lange ber landspige und in ber Ronigeftrage, welche bie meiften Raufladen enthalt. Uebrigene berricht bier ein feiner gefelliger Ton und macht, vereint mit ber gerühmten Baftfreundschaft ber Charlestonier, den Aufenthalt für den Fremden febr angenehm. Bei ben Frauen und Madden ber hoberen Stande, die in ihrer gangen Erfcheinung bie Gudlanderinnen verrathen, fand ich ebenfo viel mabre Bildung, ale Unmuth und Liebenemurbigfeit. Bei ben Gafimablern und Ballen ift meift auf eine verschwenderifche Beife für bie Gafte geforgt. Auf einem folden, gu bem über 200 Perfonen eingeladen maren, gab es Auftern, Bildpret, Champagner und Rheinwein in Ueberflug. Nur die Mufit verrieth feine bobe Stufe ber Ausbildung, benn fie murbe von 3 Regern auf 2 Biolinen und einer Sandtrommel, welche ihre beiben Begleiferinnen vergeblich in ben Tact ju bringen fich bestrebte, gar flaglich ausgeführt. - Die Reger bilben bier faft bie Balfte ber Bevolferung, und bie Beigen muffen auf ihrer but fein, um bas Beft in ben Banden zu behalten. 3m Jahre 1822 brach ein Regeraufftand aus, ber vielen Beigen bas leben toftete. Seit= bem ift hier eine Bürgermache errichtet worden, ber die Sicherbeit ber Stadt anvertraut ift, und nicht wenig überraschend waren mir am Abend bie lange nicht geborten Rlange bes Bapfen=

ftreiches, ben ein weißer Trommler und ein fcmarger Pfeifer in wenig militarifder Beife und Saltung aufführten. Abende nach 9 Uhr barf fich fein Sclave ohne einen Erfaubnifichein feines herrn auf ber Strage bliden laffen, ober er wird ins Befangniß gebracht und, wenn ibn Erfterer nicht am andern Morgen zeitig gegen 1 Dollar einloft, mit 25 Peitschenhieben entlaffen. Ueberhaupt thut fich in ber Strenge ber in Gud-Carolina in Betreff ber Reger herrichenden Gefege fund, bag fie Die Furcht gegeben bat. Die Sclaveneinfuhr auch aus ans bern Staaten ift verboten; freie Reger und Farbige burfen nur ausnahmsweise einwandern und haben bann ein jahrliches Ropf= gelb von 50 Doll. ju entrichten. Den Auswandernden ift bie Rudfehr unterfagt. Sclaven burfen nur mit Buftimmung ber Beborbe freigelaffen werden, und haben bann einen Burgen für ihr Berhalten gu fiellen. Ber von einem Sclaven Baumwolle, Reis, Mais oder Beigen fauft, wird mit einer Buge von 1000 Doll. und einjährigem Gefangniß bestraft. Rein Reger barf ein Gewehr befigen. 3bre Berfammlungen muffen bei offenen Thuren und am Tage ftattfinden. Die Berbreitung von aufrührerischen Schriften wird mit 1000 Doll. und einer Freiheitesftrafe gebußt. 3a ichwere Strafen find über ben verhangt, ber einen Sclaven lefen oder fcreiben lehrt; boch letteres Befet, welches in bas grellfte Licht fest, wie bie Aufrechthaltung einer folechten Sache und eines unnaturlichen Buftandes zu eben folden Mitteln brangt, foll jest fo ziemlich außer Rraft getreten fein.

Bor bem Befreiungsfriege ftand Charleston in lebhaftem und unmittelbarem handelsverkehr mit England, dieser fam aber in der Folge mehr und mehr in die hande des mächtig aufsstrebenden New-Yorks. In dessen hafen läuft gegenwärtig der größte Theil der für die westlichen und süblichen Staaten bestimmten europäischen Fabriswaaren ein und werden von da diesen zugeführt, so wie wiederum die nach Europa bestimmten Landeserzeugnisse derselben ihren Weg über New-York nehmen. Hierzu hat der Umstand sehr mitgewirft, daß die New-Yorker Großhändler den Kausseuten, die von ihnen Waaren empfangen, auf 6 bis 12 Monate Eredit ertheilen, während in den süds

lichen Bezahl nun fe Staate neffee belebur bigen. lichfeit noch n ber Fre gur Ro 34 Dot 5 Dou jowie v jener B die Abg haben 1 ohne bo gering fammter mögens allen gi und Bo vom Be bag bie ber Bu Landver 120 Mi 1844 a würde f Staaten Beere, Rirchen = ber Ging

**Etaatsl**å

thigen I

gum The

ein ichwarzer Pfeifer aufführten. Abende einen Ersaubnißschein n, ober er wird ins rer nicht am andern it 25 Peitschenhieben Strenge ber in Gud= en Gefege fund, bag einfuhr auch aus an= b Karbige burfen nur in ein jährliches Ropf= uswandernben ift bie mit Buftimmung ber ann einen Bürgen für Sclaven Baumwolle, einer Buge von 1000 t. Rein Reger barf en muffen bei offenen Berbreitung von aufl. und einer Freiheite= ber ben verhängt, ber boch letteres Befet, Aufrechthaltung einer Zustandes zu eben sol=

arleston in lebhaftem gland, dieser fam aber nde bes mächtig aufslänft gegenwärtig ber stadten bes und werben von da de Europa bestimmten der New-Yorf nehmen. daß die New-Yorfer en Waaren empfangen, mährend in den süds

außer Rraft getreten

lichen Geeftabten nur eine Frift von 2 bis 3 Monaten fur bie Bezahlung gegeben wird. Auf Anregung Charlestons haben nun feit 1838 Berfammfungen ftattgefunden, die auch von ben Staaten Rord-Carolina, Georgia, Alabama, Florida und Tenneffee befchidt murben, um fich über bie Mittel gur Bieberbelebung eines unmittelbaren Sandels mit Europa gu verftanbigen. Db bie bem Umeritaner eigene unermubliche Bebarrlichfeit diefe große Aufgabe lofen wird, bat bis jest wenigstens noch nicht bie That entschieben. - Die Amerifa für bas Canb ber Freiheit auch von Abgaben und Steuern halten, denen biene gur Rachricht, bag in Charleston für einen Sclaven 21 bie 34 Dollars, für Bagen und Pferbe 20 Doll., für einen hund 5 Doll. an ben Staat ober bie Stadtbeborbe bezahlt werden, jowie von ben Raufleuten eine Bewerbfteuer. Und boch ift an jener Boraussegung etwas Bahres. Bahrend nämlich bei uns bie Abgaben gunachft und am brudenbften bie Mermeren treffen, haben in ben B. St. fie vornachft bie Beguterten ju tragen, ohne boch überlaftet gu fein, ba die Abgaben überhaupt nur febr gering find und 3. B. in Ohio nur etwa 14 Procent bes gefammten gu 132 Millionen Dollars gefcatten feuerbaren Ber= mogens, und in einigen Staaten noch weniger betragen. In allen gilt als leitender Grundfan, daß meder von dem Grund und Boden, noch von ben Lebensmitteln, fondern junachft nur vom Bermogen und Ginfommen Steuern erhoben werben, fo bag bie Mermeren fast steuerfrei find. Die Saupteinnahmen ber Bundesregierung bestehen in ben Gingangegollen und im Landverfauf und betrugen in ben 4 Jahren von 1840 bie 1843 120 Mill. Doll.; die Staatsschuld belief fich bis jum 1. Dec. 1844 auf 23,850,673 Doll. Gine folche Besteuerungsweise wurde freilich gur Dedung ber Mudgaben in ben europäischen Staaten in feiner Beife ausreichen. Die Bofe, Die ftebenben heere, eine zahlreiche, zum Theil hochbesoldete Beamtenwelt, Rirchen = und Schulwefen (bie in Amerifa burch freie Beitrage ber Einzelnen und Legteres namentlich burch ben Berfauf von Staatslandereien bie zu ihrer Begrundung und Erhaltung nos thigen Mittel gewinnen), viele öffentliche Anftalten, Die bort gum Theil fich felbft erhalten und meift burch ben Gemeinfinn

der Burger ins Leben traten und bestehen, endlich die fostspieslige Beitreibung ber Steuern und Bolle felbst erforbern Ausgaben, von benen man in der Union wenig oder nichts weiß.

Bir haben icon auf manche Lichtfeite ber B. St. bingewiesen, es ift bier ber Drt, auch beflagenswerther Schattenseiten Ermabnung ju thun, bie nachft bem Schandfled ber im Guben und Beften noch berrichenden Sclaverei bie munbeften Stellen und bedenflichften Schaben bes großen Staatenverbandes bezeichnen, es ift bies bas Schulben- und bas Banfwefen. Bon ben bamaligen 26 Staaten waren 1840 acht ichulbenfrei, mabs rend 19 eine Befammtlaft von 200 Millionen Dollars Schulben trugen. Bon Diefer Summe waren etwa 120 Millionen gu Gifenbahnen, Canalen und Stragenbauten verwendet worden, bie erft nach einer Reihe von Jahren fich verwerthen fonnten. Da zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten Die Ginnahmen nicht ausreichen wollten, eine Erhöhung ber Bermogenofteuer bagegen eine bei bem Bolfe ju migliebige Dagregel ift, auch bie Gefammtregierung fich nicht fur befugt hielt, auf Roften ber foulbenfreien Staaten fur bie verschuldeten einzutreten, fo fprachen 6 ber letteren Die Bermeigerung, Repudiation, ihrer Babs lungen an bie Staatsglaubiger aus, mabrend bie 13 anbern noch regelmäßig ihre Binfen an Diefelben entrichteten. Bon biefen 6 Staaten erfannten in ber Folge 5, nämlich Maryland, Dichigan, Illinois, Arfanfas und bas vornehmlich betrügeris fcher Abficten beschuldigte Pennfplvanien, ihre Berbindlichfeiten an und thaten ernftliche Schritte, bie verlorene Ehre und bas gefuntene Bertrauen wieber berguftellen, und nur ber Staat Miffifippi beharrte bei feiner Beigerung unter dem Bormande, daß jene Anteben bie verfaffungemäßige Genehmigung nicht erhalten batten. - Roch größere und unheilvollere Bermidelungen hatte bas Banten-Unwefen gur Folge. Die Berfaffungsurfunde fpricht es zwar aus, bag nur Metallgeld gesetliches Bablungemittel fein follte, boch aber murbe unter ber Borausfegung, bag jederzeit in Geld umfenbare Banfnoten biefem gang gleich ju achten feien, 1791 eine mit vielen Borrechten verfebene Bant ber B. St. gu Philadelphia gegrundet. Babrend es im Jahre 1787 nur 3 Banten gab, entftanden balb in

allen Sto feine wei Beborben ber ungeg ber Gelbi febr entm öffneten, Willfür u pital = Ber mehr auß beren Bet Bermöger ibres gan zablt wor bobenlofer Schon in Banten i rubigeren Jackson 1 beren Fre Einhalt z einigerma teren nur von viele in bem al Schon 18 14 Mond folgten vi etwa 50 gablen au Banferoti ergriffen nung und nere, wie

> bill), bas großer T

> bem Cong

endlich die fostspies bft erfordern Ausober nichts weiß. ber B. St. bingerther Schattenseiten fled ber im Guben mundeften Stellen aatenverbandes be-Banfmefen. Bon t schuldenfrei, mabs en Dollars Schulden 120 Millionen gu verwendet worden, verwerthen fonnten. ie Einnahmen nicht ögenösteuer bagegen el ift, auch bie Ge= uf Rosten ber schul= utreten, so sprachen iation, ihrer Zahrend bie 13 andern entrichteten. Bon , nämlich Maryland, ornehmlich betrügeris ibre Berbindlichfeiten lorene Ehre und bas und nur ber Staat inter bem Bormanbe, Genehmigung nicht nheilvollere Berwicke= ge. Die Berfaffunge= Metallgeld gesetliches e unter der Borauss re Banknoten diesem mit vielen Borrechten pia gegründet. Wähs ab, entstanden bald in

allen Staaten gablreiche Saupt- und Reben-Banten, bie, burch feine weise Besetgebung geregelt und burch feine Aufsicht ber Beborben übermacht, nicht nur ber maglofeften Schwindelei und ber ungezügelten Gucht, reich ju werden (bem money making, ber Geldmacherei, wie die Amerifaner biefe unter ihnen nur ju febr entwidelte Reigung bezeichnend nennen) Thur und Thor öffneten, sondern hierbei nur zu häufig auch zu gewissenloser Billfur und Betrug ihre Buflucht nahmen. Das wirfliche Rapital-Bermogen eines großen Theile ber Banten trat immer mehr außer Berhaltniß zu ben Banticheinen, die fie ausgaben, beren Betrag überftieg zuweilen felbst um bas 100fache bas baare Bermogen ber Bant, ja in einer Zweigbant follen mabrend ibres gangen Bestehens nicht mehr als 2 Dollars baar eingegabtt worden fein. Die unausbleiblichen Folgen eines folchen bobenlofen Treibens brachen ju verschiedenen Beiten bervor. Schon in ben Rriegejahren 1812 bie 1814 ftellten bie meiften Banten ihre Bahlungen ein; auch in ben barauf folgenben rubigeren Beiten bauerte biefes Unwefen fort. Der Prafibent Jadfon hoffte burch Aufhebung ber großen Bant ber B. St., beren Freibrief mit 1836 ju Ende gelaufen mar, bem lebel Einhalt gu thun, boch bie andern Banfen, damit ber noch einigermaßen zügelnden Abhängigfeit von jener enthoben, icalteren nun um fo schranfentoser und 1837 trat mit bem Fall von vielen berfelben ein Buftand allgemeiner Berwirrung ein, in bem alles Bertrauen und alle Redlichfeit unterzugeben ichien. Schon 1839 ftellten die Banken in Philadelphia ihre erft feit 14 Monaten begonnenen Baargablungen wieder ein. Ihnen folgten viele andere, und von den damaligen 850 Saupt- und etwa 50 Reben-Banten borten 60 theilweis und 343 gang gu gablen auf. In Folge bavon brachen allein in New-Yorf 1000 Bankerotte aus und verloren Unzählige ihr Vermögen. Darauf ergriffen bie einzelnen Staaten ftrengere Dagregeln gur Drbnung und Beauffichtigung ihres Bantwefene. Undere allgemeis nere, wie bas bald wieder aufgehobene Schangefen (subtreasurybill), bas ben Banten bie öffentlichen Gelber entzog, famen bei großer Meinungeverschiedenheit von fpateren Prafidenten oder bem Congreß in Borfchlag, noch aber ift bem Uebel nicht von

Grund aus abgeholfen. Rur die Banken von New-Yorf und einigen anderen öftlichen Staaten erhielten ihren Eredit bem Ausland gegenüber aufrecht, was natürlich ihren handelsverkehr mit bemfelben um fo mehr befestigte.

Suchen wir nach biefer nicht ju umgebenben Darlegung einmal wieder bas Freie auf und machen einen Ausflug nach einer ber Stadt nabe gelegenen Reispflanzung. Gie befand fich auf einer von bem Cooper-Rlug und bem fich zu einer Bucht erweiternben Wando gebilbeten flachen und fumpfigen landjunge. Ein Sauptcanal, burch ben wir mit unferem Boote einfuhren, und ber mit zahlreichen Rebencanalen in Berbindung fanb, burchschnitt bie Pflanzung. Durch fie fonnen mittelft Schleugen bie gang eben gelegenen Relber unter Baffer gefest werben, auch bie bodifteigenden Springfluthen überschwemmen fie völlig. Auf einer höheren Stelle lag, von Cypreffen beschattet, bas Wohnhaus, bie Log-Baufer ber Reger und einige Scheuern, fammtlich von Solz erbaut und meift mit Reisstrop gebedt. Der Reis (Oryza sativa) ift, fo gut wie bas Schilf, eine Sumpfpflange; Raffe und Barme bedingen fein Gebeiben. Die Pflanze treibt einen etwa 4 Sug boben, ftarfen, burch Anoten abgetheilten Stengel mit langen, bunnen Blattern, und gleicht fo bem gemeinen Rohr. Die Bluthen bilben anfange eine Mehre, Die fich fpater in einen loderen Bufchel ausbreitet. Die Beftellung beginnt ju Unfang bes Darg und erforbert große Gile, weil Die Aussaat sonft eine Beute ber gegen Enbe April fich einfinbenden Reisvogel wirb. Es find bies Bugvogel aus bem Finfen - Gefchlecht, egbar und mit fconem Gefieber. Auf ben umgepflügten Felbern werben" etwa 14 Rug von einander entfernte Furchen gezogen, in biefe ftreut man ben Samen, bebedt ibn wieder mit Erde und fest bann bie Felber unter Baffer, bis bie Reime fich zeigen. Saben Lettere etwa 3 Blatter getrieben, fo wird wiederum Baffer jugelaffen, welches bas Unfraut ertöbtet, und nach Abflug beffelben jedes Mal ber Boben behadt. Im Juni bleibt endlich bas Baffer bis zur Ernte fteben, die im August ju beginnen pflegt, aber felten vor Anfang Dctober enbet. Die Pflanze wird mit Sicheln geschnitten und in Garben gebunden, bann meift in's Freie jum Trodnen ge-

legt, Bülfer Dftint nach ( Mußer Er ift beträg Der | ben 9 gentlie nach t eine g feuchte Umeri Männ frieben ber bi in bas fou fic ven, t hört b ift nid herrn für fid zu erh Mange fann 5 ber tü bestimn nach 2 schon e ift es il gu befo bas ge

wonner

ober fi

u. ber

von New: York und en ihren Credit dem ihren Handelsverkehr

igehenden Darlegung ien Ausflug nach einer ng. Gie befand fich n fich zu einer Bucht fumpfigen landjunge. rem Boote einfuhren, Berbindung fand, ien mittelst Schleußen er gefest werden, auch ımen sie völlig. Auf eschattet, bas Wohne Scheuern, fammtlich h gebedt. Der Reis eine Sumpfpflange; Die Pflanze treibt Anoten abgetheilten 1d gleicht so bem ge= ings eine Aebre, bie itet. Die Beftellung ert große Eile, weil nde April fich einfin-Bugvogel aus bem 1 Wefieber. Auf ben iß von einander ent= n ben Samen, bebedt Felber unter Baffer, etwa 3 Blätter ges en, welches bas Unebes Mal ber Boben Baffer bis jur Ernte iber selten vor Anfang icheln geschnitten und eie zum Trodnen ges

legt, gebrofchen und endlich bie Korner in Müblen von ihren Bulfen befreit. Die eigentliche Beimath bes Reifes icheint Dftindien zu fein. Gegen Ente bee 17. Jahrhunderte fam er nach Gud-Carolina, bas 1840 über 60 Millionen Pfund baute. Außerdem gedeiht er am besten in Nord-Carolina und Georgien. Er ift in biefen Staaten ein Sauptnahrungemittel, und boch beträgt bie Gesammtauefuhr noch gegen 2 Millionen Dollars. Der Gouverneur Thomas Smith, ber früher in Madagascar ben Reis hatte fennen lernen, erfundigte fich um 1693 geles gentlich bei bem Capitain eines von bort fommenben Schiffs nach biefer Pflange. Der Roch auf bemfelben batte gufallig noch eine Bantvoll feimfähiger Korner, und Smith faete fie an einer feuchten Stelle feines Bausgartens. Go fam ber Reis nach Amerifa. - Es lebten gegen 100 Reger auf ber Pflangung, Manner, Beiber und Rinder, die mit ihrem Buftande mohl gufrieden zu fein ichienen. Ergablte man mir boch, bag Giner, ber bie Freiheit erhalten, fich freiwillig wieber gu feinem Berrn in das alte Berhaltniß jurud begeben batte, und biefer Fall foll fich öfter ereignen. Die graufame Behandlung ber Cclaven, von ber wir zuweilen emporende Schilderungen lefen, gebort boch in den meiften Staaten nur zu den Ausnahmen und ift nicht Regel. Freilich bangt Alles von ber Menschlichkeit bes herrn und bes Auffehers ab, aber Ersterem gebictet icon an und für fich fein Bortheil, scine Sclaven bei Leben und bei Rraften gu erhalten, und barum fie nicht zu bart zu behandeln, noch Mangel leiden zu laffen. Gin fraftiger und fleißiger Arbeiter fann 5 bis 6 Uder Reis bauen, und gablt fur 1 Sand; minder tüchtige nur für 3, 1 ober 1 Sand, wonach fich ihr Preis bestimmt. Sier arbeiteten fie, wie in ben meiften Pflanzungen, nach Aufgaben (tasks). Der Fleißige fann fo feine Tagesarbeit icon ein paar Stunden vor Sonnenuntergang beenden. Dann ift es ihnen erlaubt fich mit Gartnerei, Subnergucht, Fischfang zc. zu beschäftigen. Bon bem Ertrag berfelben beffern fie ihr Mabl, bas gewöhnlich nur aus Reis besteht, oder fie liefern bas Gewonnene an den herrn ab, ber ben Erlos bafur ihnen gufiellt, ober fie nach einer billigen Berechnung bafur mit Raffce, Buder u. bergl. verforgt. Ihre Kleidung besteht im Commer aus

Baumwollenzeug, im Binter aus bichteren Stoffen, und würde wohl in einem besteren Justande gewesen sein, wenn Ordnung und Reinlichseit zu den Tugenden des Negers gehörten. Die weißen Aufseher sind, da Handarbeit in den Sclavenstaaten für erniedrigend gilt, sehr mißachtet und daher, obwohl sie gut bezahlt werden, meist aus niederem Stande, ungebildet und roh. Ein früher Tod, oder ein langsames Siechthum ist das sast unausbleibliche Loos derselben. Sie wählen aus den Sclaven wieder Unterausseher, Treiber genannt, die einzelnen Abiseis lungen vorstehen und Peitschen sühren. Auch die auf der Pflanzung nöthigen Handwerse werden von Sclaven betrieben. Kein Weiser legt sich hier zu Lande eine Farm an ohne Neger, und wenn er keine besigt, so miethet er sie sich von einem reichen Pflanzer, bis er im Stande ist, sich Sclaven zu kaufen.

Sud-Carolina hatte (1840) 594,398 Einw., barunter 327,038 Sclaven, und nimmt einen Flachenraum von 30,080 - Deilen (1417 beutschen) ein. Die Ratur felbft bat es in ein Dbers und Unter- Land getheilt. Lettered erftredt fich an ber infelreichen und an vielen Stellen gur Schifffahrt geeigneten Rufte, wie in Rord-Carolina, gegen 100 Meilen landeinwarts und ift ebenfalls von den unabsehbaren Pinebarrens durchzogen, dazwis ichen Marichland und Gumpfe mit reichem Reisboben. Langs ben Ufern ber Fluffe und Bache gebeiht Baumwolle und Mais in Ueberfluß. Diefer einformigen Cbene folgt ein etwa 60 Meilen breiter Landftrich, ber mit feinen fleinen Sandhugeln ben Bogen bes fturmifchen Meeres gleicht. Er ift außerorbentlich burr und nur bier und ba burch grune Stellen, Savannas genannt, und vereinzelte Sichten belebt, und feine wenigen Bewohner gewinnen ibm nur einen burftigen Ertrag an Mais und füßen Rartoffeln ab. Weiterhin erhebt fich ploglich und ziemlich jab bas Dberland. Es ift ein icones, gutbemaffertes und fruchtbares land, in bem Thaler und Sugel mit einander wechseln. Dann fteigt es allmählig zu ben Alleghanies empor, Die in mehreren Berggugen mit jum Theil ansehnlichen boben bas land burchgieben. Unter ihnen tritt ber 4000 guß bobe Tafelberg mit feinen faben Felfenabhangen malerifc bervor. Das Rlima ift febr verschieden. Im Unterlante ift ber Sommer

augeror bin for milb u Der Fr ber lle Erbfen Anfang Wärme gens fi Bechfel Tage 1 Unbau jo, baß trag be **Gefamn** Kabrifm febr un fenntnif bie meif Sauptft bes brei Legterer einen Co durch ei ben. I stalt bee ten, 8 sehnliche

Savan Georgia und wur vollende in die şgusta bir will unt fere Re

Wi

Stoffen, und murbe fein, wenn Drbnung egers geborten. Die en Sclavenstaaten für en, obwohl sie gut bes, ungebilbet und roh. Siechthum ist bas fast bien aus ben Sclaven bie einzelnen Abtheis uch die auf ber Pflansaven betrieben. Kein an ohne Reger, und sie von einem reichen

ven zu faufen. inm., barunter 327,038 von 30,080 🗆 Meilen hat es in ein Dberredt fich an ber infel= abrt geeigneten Rufte, landeinwärts und ift ens durchzogen, dazwis m Reisboben. Langs Baumwolle und Mais te folgt ein etwa 60 n fleinen Sandhügeln eicht. Er ift außeror= grune Stellen, Gavanbt, und feine wenigen tigen Ertrag an Mais rhebt fich plöglich und cones, gutbemaffertes nd hügel mit einander en Alleghanies empor, eil anfehnlichen Soben itt der 4000 Fuß hohe igen malerisch hervor. erlante ift ber Sommer

augerordentlich beiß und schwül bis Mitte October und bis babin fordern bie Fieber die meiften Opfer. Die Winter find milb und ber Schnee bleibt bochftens einige Stunden liegen. Der Frühling beginnt icon Anfange ober Mitte Februar, und ber Uebergang ift fo rafc, bag oft fcon Mitte Mary grune Erbfen ju Martte tommen, boch wechfelt bie Witterung bis Anfange Dai noch febr, wo bann eine ftetige und machfende Barme eintritt, die erft im September etwas nachläßt. Uebris gens findet auch bier ber Umerita eigenthumliche plogliche Bechfel von Barme und Ralte ftatt, ber zuweilen binnen einem Tage nicht weniger als 46 Grabe beträgt. Der einträgliche Unbau ber Baumwolle und bes Reifes beschäftigt bie Pflanger fo, daß der Getreidebau barüber vernachläffigt wird. Der Er= trag ber Ersteren belief fich 1840 auf 61,710,278 Pfund, bie Gesammtaussuhr bes Staates auf 10,036,769 Dollars. — Das Sabrifmefen ift bier, wie überhaupt in den füdlichen Staaten, febr unbeträchtlich. - Unter ben Secten und firchlichen Befenntniffen bes Staates gablen bie Methodiften und Baptiften die meiften Unbanger. - Columbia mit 5000 Einw. ift bie hauptstadt. Es liegt bei bem Zusammenfluß bes Saluda- und bes breiten Fluffes, bie vereint ben Congaree-Fluß bilben. Legterer führt weiter unten ben Ramen Santee und ift burch einen Canal mit bem Cooper-Fluffe und Charleston, fowie biefes burch eine 120 Meilen lange Gifenbahn mit Columbia verbunben. Dafelbft befindet fich bie bedeutendfte miffenicaftliche Un= ftalt bes Staates, bas Gud-Carolina-College, mit 1 Prafidenten, 8 Professoren, etwa 170 Studenten und einer nicht unans fehnlichen Bibliothef.

Wir reisten auf ber Eisenbahn weiter nach Augusta am Savannah-Fluffe, ber die Grenze von Sude Carolina und Georgia bilbet. Die Bahn hat eine Länge von 135 Meilen und wurbe schon 1834 mit einem Auswand von 1,750,000 Doll. vollendet. Sie ging später für die Summe von 2,400,000 Doll. in die Sande einer andern Gesellschaft über, die sie von Ausgusta bis Cincinnati, eine Strede von 573 Meilen fortbauen will und sie bereits bis Cnorville in Tennessee beendet hat. Unsfere Reise, die früher eine Boche Zeit gesostet hätte, wurde

zwifden Connenaufgang und Untergang beenbet. Die Babn führte burch eine endlose Balbeinsamfeit, beren tiefe Stille nur bas Braufen ber Locomotive unterbrach. Wir faben auf ber gangen Fahrt faum eine Drtfchaft, noch eine menschliche Bobnung, außer an ben Unhaltepunften, noch felbft eine gelichtete Stelle. Der großartige Unternehmungegeift, ber felbft burch folde Bilbniffe fic Babn bricht, erfüllte mich mit gerechter Bewunderung. Da lange ber Bahn feine Orte ben 3wifchenverfebr beleben, fo ift bie Babl ber Reifenben nur gering, ber Fahrpreis, 10 Doll., aber boch. Bei ben meiften ameritanifden Gifenbabnen ift bas Streben, möglichft billig gu bauen, febr erfichtlich, fie find baber auch felten mit ber Pracht, oft auch nicht mit ber Sicherheit angelegt, wie bie europäischen. Go liefen auf Diefer bei Bertiefungen Die Schienen fruber, ftatt auf Dammen, über jum Theil bobe Solzgerufte. Doch man achtete ber Wefahr nicht, und erft ale bie Bolger gu faulen begannen, fing man an biefe Stellen mit Erbe auszufüllen. Bir glaubs ten auf einer Cbene bingefahren gu fein, und waren baber nicht wenig überrafcht, uns am Abend auf einer Sobe mehrere 100 &. über bem Meere gu befinden, von ber wir auf einer tiefen, aeneigten Flache jum Thal bes Savannah binabfahren mußten. Bir langten am bieffeitigen Ufer in Samburg, einer von einem Deutschen gegrundeten Stadt mit bereits mehr ale 3000 Einm., an, und fuhren von ba über eine lange Brude in einem Omnibus nach bem jenfeits in Georgia gelegenen Augufta. Gie gebort ju ben alteren Stabten, bat fich aber erft in ber neuern Beit gehoben, theils burch ibre Gifenbahn-Berbindung mit Charleston und Milledgeville, theils burch ihren lebhaften Sandel ben Savannah binab, auf bem fie aus dem Innern große Laften Baumwolle nach ber Stadt Savannah, nabe ber Mundung bes gleichnamigen Fluffes fendet. Augusta gablt fest gegen 8000 Einw., ift regelmäßig angelegt und hat eine Sauptftrage von außerorbentlicher Lange und Breite, in ber fich bie ansehnlichften Gebaube und Raufladen befinden. Auf einer naben Sugelreihe lange bem Fluffe liegen, von Beholz ober fleinen Garten umgeben, gabireiche Landhaufer, in benen die Bobibabenberen einen Theil ber beißen Jahreszeit fich aufhalten.

ville über ( entferi benen Flüffe cine 1 liegen idwen großei Nähe bervor und a tes @ eine D Diese bearen bete ; welche Mufter wir v ten. an bei freund eine e uns t Fichter gu be branni mit S buntfa bas F Glanz ich bie

jag, ji

, beren tiefe Stille nur . Wir faben auf ber eine menschliche Boboch felbst eine gelichtete sgeift, ber felbft burch Ute mich mit gerechter ine Orte ben 3wifchenfenben nur gering, ber n meiften amerifanischen billig zu bauen, febr t der Pracht, oft auch bie europäifchen. Go chienen früher, statt auf üfte. Doch man achtete ger zu faulen begannen, iszufüllen. Wir glaubs , und waren baber nicht ner Höbe mehrere 100 F. vir auf einer tiefen, ge= ab hinabfahren mußten. mburg, einer von einem s mehr als 3000 Einw., Brude in einem Omnibus Augusta. Gie gebort erft in ber neuern Beit rbintung mit Charleston lebhaften Sanbel ben em Innern große Laften , nabe ber Mündung bes a zählt jest gegen 8000 at eine Hauptstraße von n der sich die ansehnlich= Auf einer naben Bugelebolg ober fleinen Garten nen die Wohlhabenberen aufhalten.

beenbet. Die Babn

Unftatt geraden Beges auf ber Gifenbahn nach Dillebges ville ju reifen, entichloß ich \*) mich ju einem großen Umweg über Savannah, bas zu Baffer nicht weniger als 323 Deilen entfernt ift. 3ch fciffte mich auf einem mit Baumwolle belas benen Dampfboote ein. Bie ber Diffiffippi und andere große Fluffe Amerita's führt ber Savannah in ber naffen Jahredgeit eine Menge Schlamm und andere Wegenstände mit fich. Daber liegen feine Ufer bober, ale ber niedrige Thalgrund von angeichwemmtem Land, burch ben er lauft. Diefer, gur Regenzeit großen Theile überschwemmt, ift mit Baumarten bededt, Die Die Rabe bes Baffere lieben. Unter ihnen ragt bie bobe Ceber bervor, fenntlich an ben abwarts geneigten Aleften ibres Gipfels und an ben machtigen Burgeln, Die von ihr auslaufen. Dichtes Schilfrohr bebedt bie fraftigen Stamme, bas jum Theil eine Bobe von 20 f. und eine Starte von 1 bis 2 Boll erreicht. Diefe Ebene wird auf beiden Ufern von fteilen Gelfenbanten begrengt, die fich ebenfalls ben gluß entlang gieben. 3ch lanbete zuerft gegen 40 Meilen von Augusta an einer Stelle, welche bie Duschelflippe beißt, wegen ber vielen verfteinerten Aufterschalen, bie fie enthalt. Das Waffer'ging fo boch, bag wir von zwei ftarfen Regern und and Ufer tragen laffen mußten. In Abmefenheit eines in ber Rabe mobnenden Farmers, an ben ich Briefe hatte, wurde ich von beffen Auffeber gaftfreundlich aufgenommen, ber mit 2 Pferben, von benen bas eine einen Damensattel trug, berab jum Ufer tam. Er führte uns burch einen berrlichen Wald von immergrunen Gichen, Fichten und Copreffen nach einem Ritt von mehreren Stunden ju ber Farm. Unter einer Baumgruppe in beren Rabe brannte ein großes Feuer, und über ibm bingen 3 Reffel, bie mit Schweinsfett gefüllt maren. Drei alte Regerweiber in ihrer buntfarbigen Tracht beugten fich über bie Reffel und rührten bas Fett um. Das hellauflodernde Feuer marf einen rothen Glang auf ihre bunteln häßlichen Gefichter, überrascht glaubte ich bie herenfcene aus Macbeth vor mir gu feben. Seitwarts faß, fich gemächlich in einem Schaufelftuhl wiegend, die Frau

<sup>\*)</sup> Rad Charles Epell.

bes Aufsehers und beaufsichtigte bie Beiber, bie, nafchig und ichwach wie Rinder, fonft ber Berfuchung, Die ledere Speife gu foften, nicht miberftanben baben murben. 3ch erfubr, bag man an biefem Morgen 30 Schweine gefchlachtet batte, welche zum Bintervorrath fur die 100 Reger ber Befigung bienen follten. Diefe alle mit Nahrung, Rleibung und mit arztlicher Silfe gu verforgen, auch bie Rinber, bie Bejahrten und Schmächlichen, ift nur ein Theil ber Ausgaben, welche bie Sclavenhaltung erfordert. Sie muffen fortwährend von zuverlässigen Beigen beauffichtigt fein, die oft einen guten Theil ber Arbeit mit eigener Sand verrichten. Rachbem ich in bem Ralfftein ber Begent gegen 40 verschiedene Duschelarten aufgefunden batte, benutte ich wieder auf 30 Meilen ein Dampfichiff und ließ mich bann nochmale an bas land fegen. Weber eine Wohnung noch ein lebendes Befen war ringsum ju feben. Das große Dampffchiff, bas auf bem angeschwollenen fluß 17 Deilen in einer Stunde jurudlegte, mar bald verschwunden, und mir mar es gu Muthe, als ware ich aus einem Luftballon mitten in eine Bilbniß berabgestiegen. Um einen Bald gelangte ich zu einem einzelnen Saufe. In ber Thur beffelben faß eine Frau, bie ein leibenbes Aussehn hatte und eben in ber Benefung vom Fieber begriffen war. Unter Underm fragte fie, wenn wir es jus lett gehabt hatten, und versicherte une, bag in biefem Theile von Georgien fein Beißer mare, ben biefe Landplage nicht fcon beimgesucht batte. Bon ber in ben nördlichen Staaten fo baufigen Auszehrung weiß man bier nichts, wogegen die allgemein herrschenden Fieber ben Aufenthalt im Guben wenig beneibenswerth machen. Der Eigenthumer biefer einfamen Bohnung lieb mir bei feiner Rudfehr bereitwillig ein Pferd, bas mich 12 Meilen burch ben Richtenwald nach Millhaven gur Pflanzung bes Dberft Jones bringen follte. Den Balb burchfreuzten gablreiche Pfabe, bie an vielen Stellen burch lange Fichten gesperrt maren, bie ber Sturm umgefturgt hatte, fo daß ich frob mar, ale ich bas Biel meines Rittes gludlich erreichte. Mein neuer Birth verband mit ber Gaftlichfeit und bem Framuth eines füdlichen Pflanzers zu meiner Bermunderung eine große Liebe ju ben Raturwiffenschaften. Wir machten

mande une ur langual bis 70 Geruch ein reid mölbent schwarz Farbe 1 graften finden. Bar un Diefer ! Alligato hatte. folgenbe Art Lar ben Gai Gie lebe man ber ibr Futi große ? jungen eine Sch wie bie 1 aufgewo weil es

> du Land einschlie Thon un wir übe Wasser über ihn Wohlgen fahren,

ift eine

Die

iber, bie, nafchig und g, die ledere Speife gu 3d erfubr, bag man htet batte, welche zum befigung bienen follten. mit ärztlicher Bilfe gu en und Schwächlichen, e die Sclavenhaltung juverlässigen Beigen eil ber Arbeit mit eigem Ralfftein ber Gegent efunden hatte, benugte iff und ließ mich bann ine Wohnung noch ein . Das große Dampfg 17 Meilen in einer den, und mir war es ftballon mitten in eine gelangte ich zu einem n fag eine Frau, bie in ber Genefung vom te fie, wenn wir es zubag in biefem Theile biefe Landplage nicht en nördlichen Staaten nichts, wogegen bie balt im Süben wenig umer biefer einfamen bereitwillig ein Pferb, ald nach Millhaven gen follte. Den Balb vielen Stellen burch sturm umgestürzt hatte, meines Rittes glücklich nit der Gastlichkeit und a meiner Berwunderung

haften. Wir machten

manden langen Ritt burch bie Balber, Die, frei von Unterholg, und ungehindert in jeder Richtung galoppiren liegen. Die langnablige Bichte, beren 3meige erft in einer Sobe von 50 bis 70 f. beginnen, ftromte einen fanften, byacinthenartigen Geruch aus und bas faftige Grun ihrer garten 3meige bilbete ein reiches Farbenfpiel mit bem bunteln Blau bes fich barüber wolbenden himmele. Auf den Baumen erblidten wir gablreiche schwarze Gichbornchen, Schmetterlinge von feltner Pracht ber Farbe und ber Beichnung wiegten fich auf ben Blumen. Schafe graften im Balbe, die Sommer und Binter bier ibre Nabrung finden. Auch bas Dpoffum (Beutelthier), bas Stinfthier, ber Bar und ber Alligator find hier zu hause, boch fab ich feines diefer Thiere. Wenige Tage zuvor war ein 14 F. langer Alligator geschoffen worden, ale er eben ein Ferfel geraubt hatte. Die Jäger flagten, bag die Alligatoren oft bie fie verfolgenden Sunde gerriffen. 3ch traf häufig auf die löcher einer Art land-Schildfrote, bier gopher genannt, die ihre Boblen in ben Sand baut. Ihre Gier find etwas fleiner als Suhnereier. Sie leben gefellig, 4 bis 5 in einer Boble und im Commer fieht man beren oft 10 bis 12 gufammen in bem niedrigen Geftrauch ihr Futter fuchen. Für ihre unbedeutende Größe follen fie eine große Mustelfraft besigen, und ich borte eine Regerin einer jungen Dame aus dem Saufe verfichern, fie fei fo leicht, daß eine Schildfrote fie forttragen fonne. 3ch fab auch fleine Sugel, wie die unferer Maulwurfe, welche ein gang eigenthumliches Thier aufgeworfen hat, bas fie bier Salamander nennen, mahricheinlich weil es fich oft zeigt, wenn die Balber niebergebrannt werden. Es ift eine Art Ratte (Pseudostoma pinetorum) mit Badentaschen.

Die legten 100 Meilen bis zur Stadt Savannah reiste ich zu Lande in einem Miethwagen. Die auch hier das Flußthal einschließenden Felsen bestanden meist aus rothem und grauem Thon und weißem Sandstein. Bei dem Dorfe Ebenezer suhren wir über einen langen Knüppeldamm, der zum Theil unter Wasser stand. Schlanke Zedern und andere Bäume bilbeten über ihn eine hohe Wölbung und die Myrthe durchzog mit Wohlgerüchen die Lüste. Dieser Landweg wird nur wenig besahren, man war baher in den Gasibäusern stets über unsere

Unfunft überrascht und forberte aus auf, nach bem nachsten zu geben. Ginmal aber aufgenommen, wurden wir an ben Famistientisch gezogen und auf das Gastfreundlichfte behandelt.

Um 10. Tage nach unferer Abreife von Augusta trafen wir in Savannah ein. Die freundliche Stadt mit 13,000 Ginm. liegt auf einer gegen 40 F. boben Sandbant bee füblichen Ufere, 17 Meilen von ber Mundung bes Fluffes. Gie ift regelmäßig in Beftalt eines Bierede erbaut und ihre Stragen burchichneis ben fich im rechten Bintel; 10 öffentliche Plage in gleicher Entfernung von einander bilben anmuthige Spagiergange. Diefe, fowie bie meiften Strafen find mit Reiben fconer Baume befegt, unter benen fich, wie in Charleston, "ber Stolg von Indien" (Pride of India; Melia Azedarach) burch bie Schonheit feines Buchfes, feiner gefiederten Blatter und feiner blaulichs weißen, traubenartigen Bluthen auszeichnet. Auch bie majeftas tifche Lebenseiche (life oak), bie man füglich ben Stolg von Amerifa nennen fonnte, und eine Rirfchenart mit immergrunen Blättern (Prunus carolinianus) traten mir bier zuerft entgegen. Bei ben meiften Baufern berricht bie malerifche fublice Bauart vor. Bwei Forte vertheibigen bie Stadt und beren guten hafen. Savannah ift ein Mittelpunft für ben handel bes Staates Beorgia, 20 ansehnliche Dampfboote und eine große Anzahl anderer Schiffe befahren den Flug und 2 Paquetboots Linien unterhalten die Berbindung mit New-York. Das Tonnengelb betrug 1840 über 17,000 Doll. Die Stadt hat il Rirchen, barunter auch eine lutherische, in ber jedoch ber Gottesbienft in englischer Sprache gehalten wirb. In ber unitarischen Rirche, mit bobem Thurm und einem von Gaulen getragenen Gingang, fand ich nur gegen 40 Perfonen versammelt, und boch hat bie fleine Gemeinde aus eigenen Mitteln fich ihr Gotteshaus erbaut und für ben Unterhalt ihres Beiftlichen geforgt. Faft alle Rirchen in Amerifa werben in gleicher Beife von ben Bemeinbegliedern burch freie Beitrage erbaut und unterhalten und Diese meift unter bem Ramen von Miethe fur ben Rirchenftuhl erhoben. Diefe beläuft fich fur einen Familienstuhl baufig auf 60 und mehr Dollars. Bewiß ein erfreuliches Beichen bes berrichenden firchlichen Sinnes, ber fich von England auf Amerifa üb regelmi Unter 1 das St

Begenb von ber Megath aufgefu aber für wohl e fein, m Vferbe . man fi fommen gur Beit bilbet @ tungen von Sd ftürzt, auf bem in bene allmähli ftebenbe lebenben gur Beit Landfeit einander Das bei Meilen fluß bis Gie läu 7 Meile Schöpflid bereitun bağ bief füblichen

harniji

nach bem nächsten zu en wir an ben Famis ichste behandelt.

on Augusta trafen wir adt mit 13,000 Einw. nf bee füblichen Ufere, . Gie ift regelmäßig Stragen burchichneis de Plage in gleicher Spaziergange. Diefe, eiben fconer Baume ton, "ber Stolg von ) durch die Schönheit er und feiner blauliche et. Auch die majestäs üglich ben Stolz von nart mit immergrünen r bier zuerft entgegen. alerische füdliche Baustadt und beren guten für ben Sandel bes sfboote und eine große ığ und 2 Paquetboot= v: Norf. Das Tonnen= Stadt bat il Rirchen, och ber Gottesbienft in er unitarifden Rirche, n getragenen Eingang, nelt, und doch hat die ihr Gotteshaus erbaut n geforgt. Fast alle Beife von ben Be= it und unterhalten und e für ben Rirchenftubl amilienstuhl häufig auf freuliches Beichen bes oon England auf Ames

rifa übergepflanzt hat. Die Rirchen werden wie bort äußerft regelmäßig besucht und die Sonntagsfeier ftreng beobachtet. Unter den andern öffentlichen Gebäuden nennen wir die Borse, das Stadthaus, das hospital, ein Theater und zwei Banten.

3ch machte einen Ausflug nach einer flachen, fumpfigen Begend, die ein großes Delta bilbet, gegen 15 Deilen fuboftlich von der Stadt. Dier find gablreiche Ueberrefte bes Maftodon, Megatherium, Mylodon und anderer Riefenthiere ber Borwelt aufgefunden worden, auch Elephanten und Pferdegabne, Leptere aber find gefrummter, und bas Thier, bem fie angehorten, mag wohl ebenso verschieden von dem Pferd ber Jegtzeit gewesen fein, wie bas Bebra und ber wilbe Efel von bem arabifchen Pferde abweichen. Befanntlich fand fich in der neuen Belt, als man fie entbedte, feine Pferbegattung vor. Diefe Ueberrefte fommen in einem gegen 6 F. biden Thonlager vor, bas nur gur Beit ber Ebbe aus bem Baffer bervorragt. Die Unterlage bildet Sand mit gablreichen Seemuscheln, Die noch lebenden Bat= tungen von Schalthieren angehören, und barüber ift eine Dede von Schlamm, in welchem Baume machfen, Die theilweis umgefturgt, von biefem bededt find. Bahricheinlich entftanden bier auf bem burch Bebungen troden gelegten Meeresgrund Balber, in benen jene Thiere fich aufhielten, mahrend jest biefe Rufte allmählig wieder fich ju fenten icheint. Go fand ich aufrecht ftebende Baumftumpfe von Sichten, Cedern und Gichen, bie mit lebenden Auftern und anderen Mufcheln bededt maren und auch gur Beit ber Ebbe im Baffer ftanben; auch fonnte ich auf ber Landfeite noch genau die Sandbanfe unterscheiden, welche nach einander bas Ufer bes gurudweichenden Meeres gebilbet hatten. Das beweist auch eine mächtige Muschelbank, bie sich etwa 90 Meilen vom Meere und mit ibm gleichlaufend, vom Savannab= flug bis zu ben nördlichen Armen bes Altamaba verfolgen läßt. Sie läuft in 3 Reihen in der außerordentlichen Breite von 7 Meilen bin, und ift fur bie benachbarten Bewohner eine unerschöpfliche Erwerbsquelle, indem diefelben die Muscheln gur Ralkbereitung in großer Menge verfahren. Merfwurdig ift auch, bag biefelben Gattungen vorweltlicher Thiere, welche in ben füdlichen Staaten Rordamerifas vorfommen, in Gudamerifa harnifch, Reifen. IV.

unter ben gleichen Breitegraben jenfeit bem Mequator auftreten, wo fie ebenfalls in Begleitung von Dufdeln noch vorbans bener Schalthiere fich finden, mit benen fie alfo noch gleichzeitig gelebt haben muffen. In bem Uferfande fab ich gablreiche gußfpuren von Stinfthieren und Dpoffume, Die erft feit ber Ebbe gemacht fein mußten. Gie gingen jum Theil auf Aufterbante ju, und bie Reger ergabiten mir, bag zuweilen eine große Hufter plöglich ihre Schale ichließt und bas ihr nachstellende Stinfthier fo mit feiner Pfote gefangen halt, bis bie Bluth wiederfehrt und es ertranft. Die Oberfläche bes Ufere mar mit fleinen runben Rügelchen bebedt, bie meift in Saufen gusammengelegt maren. Diese waren bas Werf von vielen taufend Sand-Krabben (Gelasimus vocans), bie bier Fiedler beißen, weil bie Bewegung ihrer Scheeren mit ber eines Biolinfpielere fich vergleichen läßt. Reben jebem Saufen mar eine fenfrechte, einige Boll tiefe Soble, in welche bie Rrabbe fich bei Unnaberung eines Feindes gurudzieht, jedoch meift aus Mangel an Raum bie eine größere Scheere beraushangen läßt. Gie machen Diefe Boblen, indem fie ben feuchten Sand in Rugeln rollen und biefe einzeln auf Die Dberfläche bringen. Babrend die fandigen Soben meift nur mit fummerlichem Gichengesträuch bebedt maren und an andern Stellen herrliche Richtenwälder ichon einen etwas befferen Boben verriethen, gebieb in ben Nieberungen und Sumpfftreden bie fübliche Pflanzenwelt in vollfter Pract und reichfter Dannigfaltigfeit. Baum brangt fich an Baum, von Schlingpflangen uppig umwuchert; bie Stamme beden buftige Bluthenftrauche und Blumen aller Farben und Geftalten entfalten fich unter ihrem Schatten. Sier fleigt bie Magnolie mit ihrem fegelformigen Dipfel bis ju einer Sobe von 90 und 100 Fuß empor, beren weiße, orangeartig buftenben Bluthen gleich Riefenrofen aus bem bunteln Grun ber Blatter hervorschimmern. Bier gebeiht ber Dogwood (Sundeholg), Cornus florida, beffen weiße, bie gelblichen Bluthen umgebende Blumenhullen im Frubjahr, ebe bas Grun ber Blatter fich noch entfaltet bat, ben Baum mit einem mundersamen Gilber mude befleiben, und beffen murzige Burgelrinde als Fiebermittet gebraucht wird. Daneben grunte ber Palmetto, Die Zwerg-Fächerpalme, beffen icone Blatterfrone

gen feir Dolz ve gewäffer Baumee schönen nesbarte Ferner zeichnete lich vor calendul feuerfar gelten fo früher e biges 211 bis zur noch erf gen wu Froft ze Florida febrte at leston f bes aus ben, bie ben Bai gingen, von Ba 1842 er au, die i **s**dwamn und ent Schon 1 vannah ihrer H nur vori Fluffe fu

fich nu

por ein

bem Aequator auftres Ruscheln noch vorhans also noch gleichzeitig ab ich jablreiche Fuß= bie erft feit ber Ebbe Theil auf Aufterbanfe eilen eine große Aufter dstellende Stinfthier so Fluth wiederfehrt und ar mit fleinen runden usammengelegt waren. d Sand-Arabben (Ge-, weil die Bewegung s sich vergleichen läßt. te, einige Boll tiefe äherung eines Feinbes Raum die eine größere i diefe Boblen, indem und biefe einzeln auf digen Soben meift nur maren und an anbern etwas befferen Boben und Sumpfftreden bie und reichfter Dannig-, von Schlingpflangen duftige Blüthensträuche n entfalten fich unter lie mit ihrem fegelfors und 100 Fuß empor, then gleich Riefenrofen orschimmern. hier ge= florida, beffen weiße, ienhüllen im Frühjahr, ltet bat, ben Baum mit en, und beffen murzige virb. Daneben grunte ffen schöne Blätterfrone

fich nur ju einer Bobe von 6 Jug erbebt. 3bn fab ich querft por einem ber Forte bei Charleston, mo er ale Schugmehr gegen feindliche Rugeln angepflangt ift, ba fein ungemein gabes Bolg von ihnen nicht fplittern foll. Ueber ben bunfeln Sumpfgemäffern hangt bie weiße Bluthenfulle bes Schneetropfen-Baumes (Halesia diptes, und tetroptesa) und bie gleichfarbigen fconen Bluthenrispen bes "Frangenbaumes" ober "Alten Mannesbartes", wie er hier genannt wird (Chionanthus virginica). Ferner bie burch Bluthenreichthum und Farbenpracht fo ausgezeichneten Ugaleen, die in verschiedenen Arten auch weiter nord= lich vorfommen, und unter benen bie Azalea arborescens und calendulacea, diefe mit ihren großen refenrothen, jene mit ihren feuerfarbigen Bluthen ale die fconften Strauche Nord-Amerifas gelten fonnen. Unter ben Baumen nimmt unbestreitbar bie icon früher ermähnte Lebendeiche ben erften Rang ein, beren ehrmurbiges Ansehen bas fie bicht befleibende und in langen Gewinden bis jur Erde herniederhangende Moos (Tillandsia usnaeoides) noch erhöht. Die herrlichen Citronens und Drangen-Pflanguns gen wurden im Jahre 1832 großentheils durch einen beftigen Froft gerftort, ber benfelben auch in Alabama, Louisiana und Florida bis zur Tampa-Bai hinab großen Schaden zufügte. Er fehrte auch in fpateren Jahren wieder und war 1835 in Charleston fo beftig, bag ber Wein in ben Flaschen fror, die Spigen bes aus China ftammenben Stolg von Indien = Baumes abftarben, die Drangen : Garten verheert murben und die Auftern in ben Banten, Die zwischen Gbbe und fluth lagen, ju Grunde gingen, durch ihre Faulniß bie Luft verpeffend. Manche Befiger von Baumwollen - Pflanzungen ichreiben bie Digernte, bie fie 1842 erlitten, der ungewöhnlichen Größe und Babl ber Gisberge ju, die im Frühling von der Sudfons = und Baffins-Bai füdlich schwammen und bie Luft gefältet haben mogen. So zahlreich und entfernt find die die Bitterung bedingenben Ginfluffe! Schon mit dem Frühling tritt meift in der Gegend von Savannah eine brudende Sige ein, bie burch Gewitter, welche in ihrer Beftigfeit benen ber Tropenlander oft nicht nachfteben, nur vorübergebend gemilbert wird. Dann ichwellen Bache und Fluffe furchtbar an und bemmen auf mehrere Tage allen Ber-

febr. Die Lage ber Stadt galt für ungefund, bis bie Besiger ber junachft gelegenen Pflanzungen gegen eine Entschädigung von 70,000 Doll. Die Ueberschwemmung ihrer Reisfeiber einftellten.

Die Balfte ber Bevolferung besteht auch bier aus Schwargen, und man übermacht fie mit nicht zu verfennender Mengftlichteit. Rein Sclave barf ohne Pag bie Bohnung feines herrn verlaffen, ja es find in bemfelben bie Stragen vorgefchrieben, burd welche er geben foll. Diefe und andere ftrenge Dagregeln, wie das Berbot bes Unterrichts, find erft nach einem burch Abgefandte ber Abolitionisten verurfachten Aufstand ins Leben getreten. Go werden namlich die Mitglieder ber gablreichen Bereine in ben nicht felavenhaltenben Staaten genannt, welche jur Aufhebung der Sclaverei auf alle Beife mitzuwirfen fic gur Aufgabe geftellt haben. Das ift von ihnen jum Theil auf eine unbesonnene und bas Leben und Gigenthum ihrer Gegner febr gefährbenbe Beife gefcheben. Das Loos ihrer Schuglinge ift baburch eber verschlimmert als gebeffert worden, und mab: rend früher manche Berren geneigt maren eine Freilaffung ihrer Sclaven vorzubereiten, fo fteifen fie fich jest um fo mibr auf ihr in Frage gestelltes Recht. Gelbft gebildete und gegen ihre Sclaven menichenfreundliche Pflanger borte ich von diefen Gendlingen wie von Mordbrennern und Raubthieren reben, bie gu ericiegen oder zu hangen ein Berdienft fei. Sowohl die Sausfclaven ale die auf ben Farme ichienen mir burchgangig beiteren Sinnes und frei von Gorge ju fein. Dft, wenn ich mich Abends einer Pflanzung nahte, icallte mir von ba ber frobe Gefang ber Reger entgegen. Much haben fie, meift auf ben Pflanzungen geboren, eine große Unbanglichfeit an ihren Daffa, wie fie in Abfurgung von master ihren herrn nennen, fowie an beffen Familie. Go fragte ich eine Regerin, ob fie die Sclavin einer benachbarten Familie mare. "Ja," erwiderte fie heiter, "ich gebore ibnen, und fie geboren mir." Wenn fie frant find, nehmen fie Die Argenei oft nur, wenn ber Berr ober bie Berrin felbft fie ihnen reicht. Auf ber einen Pflanzung wurden täglich gegen 40 fcmarge Rinder vor bie Fenfter bes Berren-Saufes gebracht und por ben Augen ber Familie von einigen fcmargen Beibern

gefüttert übervort eine Er freie Di aus M geben, fdüger . Landfig Magen Banbe 1 36 wa Kührer Rinber, Berbien Sclavin miethet une mit muffe fü Dieneri ibren @ Rönigin ibre an

weis, n
ften, we
ter, als
Wir fö
verei fie
fchichte,
rechtferi
Schwie
liche ur
Menfch
terzuorl
von bei

unleugb

fund, bis die Besitzer en eine Entschädigung ihrer Reisfeider ein=

auch bier aus Schwaru verfennender Mengft-Wohnung seines herrn Straßen vorgeschrieben, andere ftrenge Dagres erft nach einem burch en Aufftand ins Leben tglieder ber zahlreichen taaten genannt, welche Beife mitzuwirken fic n ihnen zum Theil auf igenthum ihrer Begner Loos ihrer Schüglinge ert worden, und mabn eine Freilassung ihrer ch jest um fo mibr auf ebilbete und gegen ihre rte ich von biefen Gende ubthieren reden, die zu fei. Sowohl die Baus: mir burchgangig beiteren ft, wenn ich mich Abends on da ber frohe Gefang eift auf ben Pflanzungen bren Maffa, wie fie in iennen, sowie an beffen ob fie die Sclavin einer erte fie beiter, "ich gebore ie frant sind, nehmen fie der die Herrin selbst sie ng wurden täglich gegen 8 Herren-Hauses gebracht inigen schwarzen Weibern gefüttert, bamit biefe in Abmefenheit ber Eltern bie Rinder nicht übervortheilten. Ramentlich bei ben Saussclaven findet fich oft eine Treue und eine Anhanglichfeit an ihre Berrichaft, wie fie freie Diener weit feltener baben. Der Prafibent Mabifon wollte aus Menfchenfreundlichfeit allen feinen Sclaven Die Freibeit geben, fie aber baten in bem alten Berhaltnig gu ihrem Beichuger bleiben zu burfen. Alle Jefferson von Paris nach feinem Landfig Monticello gurudfebrte, fubren feine Reger jubelnd ben Bagen bie bobe binauf und trugen bann auf ihren Armen, Bande und Suge ibm fuffend, ben geliebten Berrn gum Saufe. 3d war oft gange Tage mit Regern gusammen, Die mir als Führer bienten, und fand fie fo harmlos und geschwäßig wie Rinder, meift bes Reichthums ihred herrn, ober ihrer eigenen Berdienfte fich rubment. In einem Birthebause forderte eine Sclavin und auf zu rathen, fur wie viel Dollars ihr Berr fie vermiethet babe. Wir nannten eine geringe Gumme, fie aber fagte une mit Jubel, wir hatten viel ju niedrig gerathen; ber Wirth muffe für fie 50 Dollars jabrliche Miethe bezahlen. Gine fcmarge Dienerin auf einem Dampfboot fonnte une nicht balb genug ihren Geldwerth nennen und ergablen, wie fie ju bem Ramen Ronigin Bictoria gefommen fei. In folder Beife macht fic ibre angeborene Gitelfeit gemeiniglich Luft, jum beutlichen Beweis, wie wenig fie ihre Erniedrigung fühlen. -

Die Sclavenfrage gebort zu ben schwierigsten und wichtigsten, welche die Union zu erledigen hat. Sie ift weit verwickleter, als es nach dem vorschnellen Urtheil Vieler scheinen durfte. Wir können sie nur furz berühren. Gewiß ift, daß die Sclaverei sich weder von dem Standpunkt des Rechtes und der Geschichte, noch von dem Standpunkt des Rechtes und der Geschichte, noch von dem der Philosophie und des Christenthums rechtsertigen läßt, wie vielfach es auch versucht worden ist. Schwierig wird die Frage zunächst nur durch die große körpersliche und geistige Berschiedenheit der weißen und der schwarzen Menschenrasse, die, wo beide vereint leben, diese jener tief unsterzuordnen scheint. Wie der Reger in Farbe und Kopfbildung von dem Weißen verschieden ist, so sieht er auch bei übermächtiger Sinnlichkeit an Gedächtniß, Berstand und Urtheilstrast unleugdar weit zurück. Neberhaupt hat bis sest nur die weiße

Menschenraffe einen wirflichen Entwidelungsgang und eine Befchichte gehabt, und alle boberen Lebensgestaltungen in Runft, Biffenichaft, Staat und Religion find nur auf fie befchrantt geblieben. Doch murbe baraus gwar ein Buftanb ber Unters ordnung, nicht aber ber ber Sclaverei ale naturlich und unab. anderlich folgen. Ueberdies ift Bilbungefähigfeit ben Regern nicht burchaus abzusprechen. Die in Umerifa fteben burchschnitts lich icon auf einer weit boberen Stufe als bie afrifanischen. Einzelne haben fich zu einer fittlichen Burbe und geiftigen Tuchtigfeit erhoben, bie fie ben Beißen ebenburtig macht. Ronnten fie ohne Erziehung und Unterricht, in einem Buftanbe, ber fie nicht zu bem Bewußtsein ihrer Menschenwurde und ihrer Mens fchenrechte fommen läßt, etwas Underes werden ale fie jest find ? Die Reger in Jamaica find feit ihrer Freilaffung in jeder Beife febr vorgeschritten. Gind fie aber fabig, für die Freiheit berans gebilbet zu werben, fo haben fie auch ein unveraußerliches Recht auf biefelbe.

Beit schwieriger ift bie Frage, wie biefe große Magregel ber Sclaven : Freilaffung in Bollzug zu fegen ift, und scheint auf faft unüberfteigliche Schwierigfeiten zu ftogen. Die Abolitioners forberten, wenigstens fruber, bie fofortige, unbedingte Freigebung ber Sclaven - eine Magregel, bie ebenfo unbeilvoll für biefe als für ihre herren fein murbe. Europäer haben bie Sclaverei in Amerifa eingeführt und bas englische Mutterland trat ben Borichlagen auf Befchranfung ober Abichaffung berfelben entschieden entgegen, mogegen nach ber Trennung von ibm icon 1776 ber Congreg wenigstens die Sclaveneinfuhr gefeglich verbot. Die fegigen Befiger haben ihre Sclaven als ein Erbe von ihren Batern erhalten, und haben feine andern Banbe jur Bebauung ihrer Pflanzungen, ale bie ber Schwarzen, ja nur biefe fonnen in ben fumpfigen Reisfelbern ausbauern, unb ob Beige in biefem Alima ben Anbau ber Baumwolle und bes Buderrof. & betreiben fonnen, hat bie Erfahrung noch nicht genugend beftatigt. Es leben gegenwartig über 21 Dill. Gclas ven in ber Union; folagen wir ben Werth eines Sclaven nur au 500 D. an, fo find fie einem Capital von wenigstens 1200 Mill. Doll. gleich ju fchapen. Konnen bie Gigenthumer ales

bald auf böber be mer wil berblich felbft fei noch zu wie für obumäch mung be billigen nur in e ben, un werben bas Ber willige 1 Milbern Buftanbe namentli Erziehur 3weifel felbft bei ber Inte und nid auf eine geleitet ferung b find, ve

Im J. 1

Urfachen

Arfansas Michiga Rentudy Ohio ngegang und eine Begestaltungen in Runft, nur auf fie beschränft in Buftanb ber Unterls natürlich und unabs sfähigfeit ben Regern rifa steben burchschnitt= e als bie afrifanischen. rbe und geiftigen Tuchurtig macht. Konnten inem Buftanbe, ber fie würde und ihrer Men= perben als fie jett find ? ilaffung in feber Beife für bie Freiheit berans n unveräußerliches

e diese große Magregel i fegen ift, und scheint zu ftoßen. Die Aboliie sofortige, unbedingte I, die ebenfo unheilvoll e. Europäer haben bie s englische Mutterland ober Abschaffung berach ber Trennung von die Sclaveneinfuhr ge= en ihre Sclaven als ein ben feine andern Hände bie ber Schwarzen, ja felbern ausbauern, unb der Baumwolle und bes rfahrung noch nicht geg über 21 Mill. Sclas erth eines Sclaven nur al von wenigstens 1200 n die Eigenthümer als-

bald auf biefe Summe, Die, ale Arbeitefraft berechnet, fich weit bober beläuft, verzichten, ohne fich ju Grunde ju richten, ober wer will fie ihnen zur Entschädigung auszahlen ? Ebenfo verberblich murbe eine folde unvorbereitete Freilaffung ben Regern felbft fein, ein zweideutiges Befchent, bas fie weber zu ichagen noch ju gebrauchen mußten, eine gefährliche Baffe fur ben Weber wie für ben Empfänger, ein unvermittelter Sprung von ber obnmächtigften Abbangigfeit gur faft unbeschranften Gelbftbeftimmung bes freien amerifanischen Burgers. Bas alfo bier nach billigen und menschlichen Rechten geschehen muß, bas fann boch nur in allmähliger Umbildung ber Berhaltniffe angebahnt werben, und bedarf einer geiftigen Beitigung, Die nicht übereilt werden barf. Borbereitende Dagregeln mochten wohl fein: bas Berbot bes innern Sclavenhandels, die allmählige und freiwillige Ueberlaffung von Grund und Boben an Sclaven, Die Milberung gemiffer, nur auf die Berewigung bes gegenwärtigen Buftandes berechneter Befege und vor Allem Die Beranbilbung namentlich bes jungeren Geschlechtes unter ben Schwarzen burch Erziehung und Unterricht für eine beffere Bufunft. Außer 3weifel ift, bag bamit ein alter, tiefer Grebofchaben geheilt, ein felbft bem Fortbeftand bee Bundes Gefahr brobenber Zwiefpalt ber Intereffen und ber Brundfage gwifden ben fclavenhaltenden und nicht fclavenhaltenden Staaten gehoben und bie Erfteren auf eine neue Bahn bes Fortschrittes und ber Rraftentwidelung geleitet werben wurden. Bie in ber Bunahme ihrer Bevolferung bieber bie Sclavenstaaten binter ben freien gurudgeblieben find, veranschaulichen, wenn babei theilweis auch noch andere Urfachen mitmirften, am besten folgende Bablen:

3m 3. 1790 betrug bie Bevolferung ber freien Staaten 1,930,000 " Sclavenftaaten 1,394,000 " freien Staaten 9,782,000 ,, ,, 1840 " Sclavenftaaten 4,793,000 11 11 11 Arfanfas (Sclavenftaat) hatte 1830 30,000; 1840 97,000 Michigan (freier Staat) " ,, 31,000; ,, 212,000 (Sclavenftaat) " 1790 61,000; " 597,000 Rentudy 1,549,000 (freier Staat) 1790 noch unbewohnt, " Dhio

Dabei ift noch zu bemerten, bag in ben meisten Sclavenstaaten bie schwarze Bevölferung in einem rascheren Wachsthum begriffen ift, als die weiße. Die Gründung einer Niederlassung freigelassener Reger in Liberia an ber afrikanischen Rüste ift eine ungenügende Maßregel, benn einmal sollen sie bo-t in einem weit hilfsloseren Justand als zuvor sein, und bann hat man binnen 12 Jahren mit großen Opfern nur 2500 Reger dahin versehen können, in welchem Zeitraum beren über 700,000 in Amerika geboren wurden.

## Ciebentes Rapitel.

Bon Cavannab, beffen ichone Umgebungen und nur gu lange gefeffelt batten, eilten wir nach Milledgeville, ber Sauntftabt bes Staates Georgia, eine Strede von etwa 160 Meilen. Die babin führenbe Gifenbahn berührt nur unbebeus tenbe Ortschaften, ift wenig befahren und führt meift burch noch unbebaute lanbftreden. Dbwohl Georgia mit 61,125 DMeilen (2880 beutschen) und nur 520,000 Ginm. fo fcmach bevolfert ift, bag auf 1 - Deile noch nicht 10 Ginm. tommen, fo bat es boch ben Bau febr bedeutender Gifenbahnen in neuefter Beit unternommen, und jum Theil icon vollendet. Gine große Linie burchläuft in nordweftlicher Richtung in einer Lange von 460 Meilen ben gangen Staat und verbindet Savannah mit bem Tenneffee - Fluffe, mabrend eine andere, die erftere burch. fcneibend, in westlicher Richtung fich von Augusta bis in ben Staat Alabama erftredt, mehrerer Zweigbahnen zu geschweigen. Die Rufte Georgias wird von einer Reihe von Infeln gebilbet, in beren falzigem Marichland bie feine See-Infel-Baumwolle (sea-island cotton) von ausgezeichneter Bute gebaut wirb. Ungefähr biefelbe Bodenbeschaffenheit findet fich noch gegen 60 Meilen in's Innere, wo bann auch bier bie machtigen Pine-Barrens burch bas land laufen. Gie fint von gablreichen Sumpfen unterbrochen, in benen ber Reis trefflich gebeibt. Auf Diefe folgt bann in einer Breite von etwa 40 Meilen ein fan-

biges unb Beig Maul Gran madif Güte. Der : zogen durch Das 1843 14 2 felbft : Reis 1 an S 491,45 englife nach f ben I Berfaf

bilden

terhalt

febr t

weber

Deone

fibente:

booten

vereint

1803 ı

2500 @ Style

gefängi

auf bei

Es ift

bier er

D

n meiften Sclavenftaaten raideren Wachsthum bebung einer Rieberlaffung fritanifden Rufte ift eine follen fie bort in einem fein, und bann bat man nur 2500 Reger babin m beren über 700,000 in

pitel.

Umgebungen uns nur zu d Milledgeville, ber ne Strede von etwa 160 abn berührt nur unbebeu= und führt meift burch noch rgia mit 61,125 - Meilen Finm. fo fdmach bevölfert 0 Ginm. fommen, fo bat enbahnen in neuefter Beit vollendet. Eine große btung in einer Länge von verbindet Savannah mit andere, bie erftere burche b von Augusta bis in ben eigbabnen zu gefdweigen. Reibe von Infeln gebildet, ine Gee-Infel-Baumwolle r Gute gebaut wirb. Unindet fich noch gegen 60 bier bie machtigen Pine-Sie find von gablreichen Reis trefflich gebeiht. Auf etwa 40 Meilen ein fan-

biges Sugelland, barauf bas Oberland mit fruchtbarem rothen und bann fdmargen Boten, ber Baumwolle, Tabat, Daie, Beigen ze, reichlich bervorbringt. Comarge Ballnuß und Maulbeerbaume gebeiben bier trefflich, ebenfo Melonen, Feigen, Granaten, Dliven, Drangen, Citronen und Pfirfden. Auch machft in ber Gegend ber Pine-Barrens Wein von vorzüglicher Bute. Stattliche Gichen, Sichten und Cebern bilben bie Balber. Der nördlichste Theil wird von bem apalachischen Gebirge burch. jogen. hier befindet fic, namentlich in ber Gegend bes baburch rafc aufblubenden Auraria, bie reiche Golbregion. Das aus ben Minen an bie Munge ber B. St. von 1830 bis 1843 abgelieferte Golb belief fich auf 2,258,004 D., und über 14 Mill. an Werth wurde in biefer Beit in bem Staate felbft gur Pragung niebergelegt. - Die Ernte betrug 1840 an Reis 12,384,732, an Baumwolle 163,392,396, an Zuder 329,744, an Seibe 2992 Pfund; bie Musfuhr 6,862,959, bie Ginfuhr 491,428 Dollare. Die erfte niederlaffung grundete 1733 ber englifche General Dglethorpe, Pope's Freund, ber ben Staat nach feinem Könige, Georg II., benannte. Georgia murbe 1788 ben B. St. einverleibt und gab fic 1798 feine gegenwärtige Berfaffung. Die Baptiften, Prestyterianer und Dethobiften bilden bie gabireichften firchlichen Gemeinschaften. Legtere unterhalten allein 80 Reifeprediger. Das Schulmefen liegt noch febr barnieber, und 1840 fonnten 30,717 erwachsene Beife weder lefen noch fchreiben. Doch befindet fich gu Athens am Deonee-Fluß eine 1785 gegrundete Universität mit einem Prafibenten, 8 Profefforen und gegen 500 Stubenten.

Milled geville liegt an bem von ba ab von Dampfs booten befahrenen Dconee-Fluffe, ber, fpater mit bem Demulgee vereint, ben ansehnlichen Altamaba bilbet. Die Stadt marb 1803 nach einem regelmäßigen Plane angelegt und gablt etwa 2500 Ginm. Das Staatshaus ift in einem gothisch fein sollenben Style aus holy erbaut. Auch bas Beughaus uno bas Strafgefängniß bes Staates befinden fich bier. Rafch gelangten wir auf ber Eifenbahn nach bem nur 30 Meilen entfernten Macon. Es ift ungleich ichoner gelegen und zeigt viel leben. 1822 frand bier erft eine einzelne Sutte, wo jest eine rege Bevolferung

von 5000 Geelen fich bewegt. Acht bie gebn Dampfboote und gabireiche andere Schiffe geben von bier ben Demuigee binab, über ben eine 389 Jug lange Brude führt. 3m Jahre 1837 wurden über 100,000 Ballen Baumwolle von bier aus verfcifft. In ber Rabe ber Stadt murbe ein Pferberennen gehalten, eine namentlich in bem mußigen Guben febr beliebte Bolfsbeluftigung. Unfer Birth in bem Central- Dotel mobnte bem Gefte bei und wir mußten bis gu feiner Rudfehr eine Stunde auf bas Mittageeffen warten. Das war bei ber Stellung, Die Birth und Gafte bier ju Lande ju einander einnehmen, gang in ber Dronung. Hebrigens ift auch bier im Guten Roft, Bob. nung und Bedienung meift gut. Bon ba geht bie Gifenbabn erft bis zu bem fleinen Stadtchen Anoxvill, von wo wir auf erbarmlichen Wegen in ber Stage mit noch brei andern Leis benogefabrten nach Columbus fubren. Unfer Ruticher trabte mit halebrechender Gefchwindigfeit die oft bedeutenden Boben binab, und wir erreichten noch vor Abende, weiblich gerfcuttelt, boch mit beiler Saut unfer Biel.

Columbus liegt febr freundlich auf einer Unbobe am linfen Ufer bes Chattaboochee, 300 Meilen oberhalb ber Bereinigung beffelben mit bem Flintfluffe und 430 oberhalb ber Appalachicola Bai, die dem mexicanifchen Meerbufen angebort. Der Ort ift jur Unlegung einer Stadt febr gunftig gewählt, wie überhaupt bierin bie Amerifaner mit viel Umficht ju Berte geben. Dberhalb ber Stadt bilbet ber fluß bebeutenbe Kalle, gewinnt alebann eine Breite von 500 guß und beginnt für Dampficiffe fahrbar gu werben, beren 13 bis 15 bis gum Meere geben und Die reichen Erzeugniffe ber fruchtbaren Ums gegend jum Theil bis Reus Drleans führen. Acht Strafen laufen mit bem Fluffe gleich, von benen bie zwei erften eine Breite von 165 Fuß haben, und werden von 12 andern, 99 F. breiten, rechtwinflich burchfcnitten. In ben zuerft genannten reibt fich ein glangenber Raufladen an ben andern, und fiebt eine große Angabl ftattlicher Gafthofe. hier fiebt man ftets gabireiche Pflanger ber Umgegent ihren Gefcaften nachgeben, mahrend die Pferde an ben Saufern angebunden fieben. Alles zeigt von einem regen Sandelsleben und rafdem Aufschwung. Erst sie sch

griffe einer 100 gu be für d ben. binüb malig dem wurd lebent Gebie lung große

Audu gegen bestrift selben auf f Ein S Deimi weise zählt, India

Jago

yes, to wolle. die m und de Herzo

durchi

famm

India

gehn Dampfboote und rein Demulgee hinab, ührt. Im Jahre 1837 olle von hier aus verse ein Pferderennen gesten Süden sehr beliebte is Central-Botel wohnte ier Rüdfchr eine Stunde ir bei ber Stellung, die ander einnehmen, ganzer im Süden Koft, Woh-tod geht die Eisenbahn will, von wo wir auf t noch drei andern Leislunger kutscher trabte

oft bedeutenden Boben

bends, weidlich zerschüt-

auf einer Anbobe am 00 Meilen oberhalb ber uffe und 430 oberhalb mexicanischen Meerbusen einer Stadt febr gunftig erifaner mit viel Umsicht ildet ber Fluß bedeutende on 500 Fug und beginnt eren 13 bis 15 bis zum iffe der fruchtbaren Umführen. Acht Stragen nen bie zwei erften eine en von 12 andern, 99 F. In ben zuerft genannten n ben anbern, und ftebt e. hier fieht man ftets en Befcaften nachgeben, ingebunden fteben. Alles und rafdem Aufschwung. Erft 1828 ward ber Plan ber Stadt entworfen und jest gabit fie fcon gegen 5000 Einw., jum guten Theil junge Danner, Die ber Unternehmungsgeift bieber geführt bat.

Die Gifenbahn nach Montgomery ift erft im Bau begriffen und wir mußten une, um dabin gu gelangen, wieder gu einer Fahrt in ber Stage bequemen. Wir batten für bie gegen 100 Meilen lange Strede Die beträchtliche Cumme von 13 D. ju bezahlen, mabrent auf ben belebteren Stragen bes Rorbens für die gleiche Entfernung meift nur 5 bis 7 D. verlangt merben. Gine lange Brude führte uns über ben Chattaboochee binuber nach bem Staate Alabama. Bier beginnt bas ebemalige Creef. Bebiet, bas noch bis jum Jahre 1836 von dem ansehnlichen Stamme ber Creet - Indianer bewohnt wurde. Gie wurden, wie icon fruber bie nordlich von ihnen lebenden Cherofefen, von dem Congreg gur Abtretung ihres Bebietes gegen eine Entschädigungesumme und gur Ueberfiedes lung am Arfanfas - Rluffe vermocht. Der Indianer bangt mit großer Liebe an bem Lanbe feiner Bater und ben beimathlichen Jagdrevieren, und ein Theil fonnte nur mit Waffengewalt gur Auswanderung vermocht werben. Binnen 3 Jahren wurden gegen 20,000 nach ibrer neuen Beimath geschafft. Die Regierung bestritt die Roften ber Kahrt und bes Unterhaltes mabrend berfelben, aber gewiffenlofe Unterhandler padten fie ju Sunderten auf fleine Schiffe und liegen fie ben größten Mangel leiben. Ein Theil ftarb ichon auf bem Bege und Biele in ihrer neuen Beimath, ba bas bortige Baffer und bie veranberte Lebens. weise ihrer Ratur nicht jusagte. Wie Frau v. Gerftner ergablt, fant man geraume Beit nach ber Wegführung ber letten Indianer tief im Balbe in einem elenden Bigwam einen greifen Indianer. Er erffarte mit bem Musbrud bes tiefften Schmerges, bag er bier, wo bie Gebeine feiner Bater rubten, fterben wolle. Man moge ibn in Frieden laffen; zwei feiner Genoffen, Die mit ihm gurudgeblieben, batten icon die Augen geschloffen, und auch feine lette Stunde werde bald berannaben. - 218 Bergog Bernbard von Beimar im Jahre 1826 biefe Gegend burchreifte, traf er auf Bigmams ber Indianer, fab ibre Berfammlungehaufer und unterhielt fich mit ihren Bauptlingen.

Best babnt in ben vereinsamten Balbern bie Art bes Pflangers einer neuen Beit ben Weg, und bie weiße Bevolferung nimmt Befig von einem Lande, bas fonft nimmer aufgehort batte, eine Bilbnig zu fein. Ueber einen jab in die Tiefe fallenden Berge ruden, aus ber ein wilbes Bergmaffer heraufrauschte, gelangten wir in ben buftern Urwald. Deine Reifegefährten machten mich auf einige indianische Pfabe aufmertfam, die unfern Weg burchs freugten. Gie find febr fcmal, ba bie Indianer fete einer binter bem andern gu geben pflegen, eine Gitte, Die fie auch auf breiten Straffen beigubehalten pflegen. In dem ber Ausführung ber Indianer vorhergebenden Kampfe hatten biefe auf biefem Bege mehrere Poftwagen überfallen und ausgeplundert. Die meiften Reifenden hatten fich durch die Flucht retten tonnen, brei aber waren von ben Indianern graufam umgebracht worben. Man zeigte mir die Graber berfelben und ben Stumpf eines Baumes, an bem einer ber Ungludlichen von ben Bilben fesigebunden und verbrannt worden war. Bir machten Mittage an einer gelichteten Stelle in einem Blodhaufe Salt, und erreichten gegen Abend ein erft 1836 entftandenes Dorf, Tusfegee, bas jest icon ein Berichtshaus, eine Rirche, ein Befangniß und gegen 600 Ginm. bat. In einem der beiden Gaft= baufer faben wir und gut aufgehoben und bedient. Der folgenbe Tag zeigte uns noch manche lleberrefte armlicher indianischer Butten, daneben gelichtete Stellen, die von den Bilden angebaut gewesen waren. Die Creeks follen urfprunglich ein groß= muthiger, tapferer und gaftfreier Boifoftamm gewefen fein, und leifteten, weil fie fich bes Branntweins enthielten, ben Beigen lange Widerftand. Durch bie Ginführung bes verberblichen "Feuerwaffere" geriethen fpater auch fie, wie fo viele andere Stämme, in tiefen Berfall. Gebilbeter als fie maren bie porgenannten Cherotefen. Mährend fonft ber Indianer nur an Jagd und Rrieg Gefallen findet und aller eigentlichen Arbeit abhold ift, trieben fie Aderbau, Biebaucht und Gemerbe, befagen Mublen und Gafthaufer und lebte unter ihnen eine nicht geringe Anzahl von Beißen und Regern. 3m Beften Alabama's wohnten unlängft noch zwei andere Indianerstämme, bie Chidafams und Chodtams. Legtere lebten friedlich in bequemen,

von L unter Gefän ließen tenthei und I überall umgeb

Kluffe, ber gri gehört tes zu Beft=3 Berbin fic in 40,000 Mund Baum Sclave ftattfar großer fauf v luftiger muth, fowobl berühr Gebote scher, 3

nung, wichtig produc größer Male fuhr 1 1833 bie Art bes Pflangere

ße Bevölkerung nimmt r aufgehört hätte, eine

e Tiefe failenden Bergs

raufrauschte, gelangten

gefährten machten mich

bie unfern Beg burch=

Indianer flete einer

ine Sitte, die fie auch

n. In bem ber Aus-

ampfe hatten biefe auf

en und ausgeplündert.

ie Klucht retten fonnen,

usam umgebracht wors elben und ben Stumpf

flichen von ben Wilben

chause Salt, und er-

tanbenes Dorf, Tus:

eine Rirche, ein Ge-

einem ber beiden Gaft=

bedient. Der folgenbe

ärmlicher indianischer

von den Wilden ange=

ursprünglich ein groß-

amm gewesen fein, und

enthielten, ben Beigen

ung bes verberblichen

e, wie so viele andere

als fie waren bie vor-

ift ber Indianer nur an

aller eigentlichen Arbeit

ucht und Gewerbe, be-

unter ihnen eine nicht

n. 3m Weften Alaba=

e Indianerstämme, bie

n friedlich in bequemen,

Wir machten Mittage

von Obstbäumen umgebenen Saufern und hatten sogar Dichter unter sich, die jahrlich bas große Fest des Feuers durch neue Gefänge verherrlichten. Als wir das ehemalige Creekgebiet verließen, besserte sich Beg und Boden. Der Ilmulb war größetentheils verschwunden und ausgedehnte, fruchtbare Baumwollenund Mais-Pflanzungen nahmen bessen Stelle ein, aus dem überall, von Obstbäumen überschattet und von ihren Negerhütten umgeben, freundliche herrenhäuser hervorblicken.

Nachmittage erreichten wir Montgomery am Alabama= Fluffe, ber, nachft bem nur ben Norden burchlaufenden Tenneffee, ber größte Strom bes Staates ift. Die Stadt mit etwa 3000 E. gehört, obwohl erft 1817 gegründet, bei ber Jugend bes Stagtes ju beffen alteren Riederlaffungen. Durch die pon bier nach Beft-Point in Georgia führende Gifenbahn und die Dampfboot-Berbindung mit Mobile, an ber Mündung bes Alabama, regt fich in ihr ein lebendiger Bertebr. Gie verschifft jahrlich gegen 40,000 Ballen Baumwolle und führt faft für & Mill. Doll. Mundvorrathe den fudlichen Pflanzern zu, die ausschließlich Baumwolle und Buderrohr bauen. 3ch war bier Beuge einer Sclavenversteigerung, die in einer ber belebteften Stadttheile ftattfand. Ein Ausrufer ftand auf einem Tifch und gablte mit großer Redfeligfeit die Eigenschaften jedes einzelnen jum Ber= fauf vorgeführten Sclaven auf, und diefer wurde von der faufluftigen Menge auf bas Sorgfältigste gemuftert. Der Gleich= muth, mit bem diefer unfer Gefühl emporende Menfchenhandel sowohl von Seiten ber Banbler ale ber Baare betrieben murbe, berührte mich auf bas Unangenehmfte. Uebrigens waren bie Gebote ziemlich boch, und für einen jungen Reger, einen Rutfcher, wurden 1120 Doll. bezahlt.

Ich besuchte eine nahegelegene Baumwollen-Pflangung, um mich über ben Bau bieser für die stüdlichen Staaten wichtigsten Pflanze zu unterrichten. Sie ist das Haupt-Stapelproduct der Union geworden, und ihr Bau wird in immer größerer Ausdehnung betrieben. Während 1784 zum ersten Male eine geringe Sendung nach England kam, betrug die Ausfuhr 1793 487,000, 1803 41 Millionen, 1823 174 Millionen, 1833 398 Millionen, 1843 792 Millionen Pfund, und per-

fterbe bende

erft !

baß c

Samo

überfl

bebed

Mitte

3 M

begin

geeilt

die L

Pflan

famm

Gefc

Baun

ren e

(cotto

gum §

ber Di

rafab

hindu:

eifern ein bo

fonft :

gepref

Miter

lichen

gens

Güte

lich in

Waffe

regelm

Stred

wird i

fcafft gegenwärtig ben B. St. eine jabrliche Ginnahme von etwa 125 Mill. Doll., wobei bie im Lande verbrauchte Baumwolle nicht mit in Anschlag fommt\*). Die Ernte von i844 wird auf 2,323,000 Ballen, jeder ju etwa 330 Pfund, angeschlagen. Die Pflanze gebeiht von bem 35. Breitegrabe an und wirb bemnach nur in ben Staaten Gub-Carolina, Georgia, Alabama, Rioriba, Miffiffippi, Louifiana und im Guten von Arfanfas gebaut. Dieselben fonnten aber wohl noch 3 Mal fo viel bervorbringen, wenn es nicht an ben nothigen Banben fehlte. Da nun bei ber größtentheils ungefunden lage ber Pflanzungen Diefe faft ausschließlich von Regern bearbeitet werden, fo ift auch die Fortbauer ber Sclaverei eine Lebensfrage fur Die Pflanger und daber begreiflich, wie erbittert fie über bas, freis lich oft unbesonnene, Treiben ber Abolitioners find, und wie fcmer es halten wird, ben Borfchlagen berfelben Gingang gu verschaffen. Die Baumwollen . Staube (Gossypium herbaceum) erreicht eine Bobe von etwa 5 fuß und bat fünflappige Blatter und gelbe Bluthen. Aus legteren entwidelt fich ber Fruchtfnoten in Geftalt einer Rapfel von ber Große eines Taubeneies, welcher ben Samen und die Baumwolle umschließt. Diefe ift weiß und die feinere bat einen mehr ober weniger gelblichen Schein. Bon befonderer Gute ift bie Grebaumwolle (see-island cotton), die auf den Infeln und lange ber Rufte von Gub-Carolina gebaut wird. Gie zeichnet fich burch langere, feibenartige Floden aus, und hat fcmarge Samenforner. Augerdem giebt es noch zahlreiche andere, jum Theil auch baumartige, boch minder ergiebige Arten ber Baumwollen-Pflanze. Diefelbe war übrigens ichon vor ber Entbedung Amerifa's burch Cofumbus ben Indianern befannt, und murbe von ihnen gu Garn und Geweben verwendet. Auf den jum Baumwollenbau bestimmten, meift mit Balb bebedten ganbereien wird querft im Commer bas Gras und Unterholg niedergebrannt, bie bavon ab-

<sup>\*) 1</sup> Pfund Baumwolle liefert einen Faben von 40 beutschen Meilen Länge, und allein die in England jährlich gesponnenen Fäben würden 51 Mal von der Erde zur Sonne reichen, d. h. eine Länge von 123,768,000 beutschen Meilen haben.

äbrliche Einnahme von nbe verbrauchte Baumie Ernte von 1844 wirb 30 Pfund, angeschlagen. eitegrade an und wirb ina, Georgia, Alabama, Guben von Arfanfas 10th 3 Mal so viel her= othigen Banben fehlte. en Lage ber Pflanzungen arbeitet werden, fo ift ne Lebensfrage für die ittert sie über bas, frei= itioners find, und wie n berselben Eingang zu (Gossypium herbaceum) bat fünflappige Blats ntwidelt fich ber Frucht= Broge eines Taubeneies, le umschließt. Diefe ift ober weniger gelblichen recaumwolle (see-island ge ber Rufte von Gubb burch langere, feiben= amenförner. Außerdem Theil auch baumartige, ollen=Pflange. Diefelbe 1g Amerifa's durch Co= urde von ihnen zu Garn Baumwollenbau bestimm= n wird zuerft im Comebrannt, die bavon ab-

en von 40 beutschen Meilen menen Fåben würben 51 Mal ge von 123,768,000 beutschen

fterbenden großen Baume gefällt und zwischen ben zurudbleis benden Baumftumpfen 2 Jahre Dais gebaut. 3m britten Jahre erft beginnt ber Baumwollenbau. Das Feld wird fo geadert, baß auf ibm, etwa 5 fuß von einander entfernt, erhöbte Bante hinlaufen. In biefe mird etwa 14 fuß von einander ber Same gelegt. Als Dungung bedient man fich meift nur ber überflüssigen Samenförner, die man abfocht und, mit etwas Erbe bebedt, bem feimfabigen Samen gur Unterlage giebt. Etwa Mitte April zeigen fich bie jungen Pflangen, bie bis gur Reife 3 Mal behadt und vom Unfraut gefäubert werben. Diefe beginnt im September, und es muß bann febr mit ber Ernte geeilt werden, weil fonft die Rapfeln auffpringen und ber Bind die Baumwollen = Floden binmegführt. Es fann baber jeder Pflanger nur fo viel Uder bebauen, als ibm jur rafchen Ginfammlung Bande ju Gebote fteben. Ein febr zeitraubendes Geschäft mar früher bie Aussonderung ber Rerne von ber Baumwolle, bis ber Amerifaner Bhitney vor etwa 40 Jah. ren eine zu biesem 3wede finnreich zusammengesente Maschine (cotton gin) erfand, welche biese Arbeit verrichtet und wesentlich jum Aufschwung bes Baumwollenbaues und gur Berringerung ber Preise mit beigetragen bat. 3mei nabe neben einander fich rafcbewegenbe Cylinder gieben die Baumwolle gwifden fic hindurch, ohne die Rerne jugulaffen, die überdies burch einen eifernen Ramm gurudgeschnellt werden. Darauf fommt fie in ein hohes Rad, bas burch seinen schnellen Umschwung, mas ihr fonft noch an Unreinigfeit anbangt, entfernt. Dann wird fie gepregt und in Ballen von 330 Pfund verpadt. Auf einem Ader werden durchschnittlich 14 Ballen gebaut, auf bem trefflichen Boben im Staate Diffiffippi aber bas Doppelte. Hebris gens foll ber Boben, ba er tief gepflügt werben muß, febr an Gute abnehmen; bie Pflanger baben baber ibre Relber gewöhnlich in 3 Abtheilungen getheilt, bie abwechselnd ruben.

Wir befchloffen bie Fahrt nach bem ju Lande nur 200, ju Baffer über 400 Meilen entfernten Mobile auf einem ber regelmäßig bahin abgebenben Dampfichiffe zu machen, bie biefe Strede gewöhnlich in 36 Stunden zurudlegen. Die Rüdfahrt wird in 3 Tagen bewerfstelligt, während sonft ein Segelschiff

112

biergu oft 6 Bochen brauchte. Der Flug bilbet einen tiefen Bluff, b. b. Ginfchnitt, in bas ebene Land, mit boch und fteil aufsteigenden Uferbanten, Die bis jum Baffer berab bicht mit Besträuch und Baumen ber verschiedenften Urt bewachfen find und bem Schiffenden ben Blid auf Die weite Ebene verschließen. Der Fluß ift icon ansehnlich und fcblangelt fich in ununterbrochenen Windungen malerifc aber einformig burch die grunen Abbange. Rur bier und ba fundete auf ber Sobe ein einzelnes Baarenhaus, von bem bolgichienen gum Flug berab. führten, die Rabe einer Ortschaft an. Defter murde ba gehals ten und Baumwolle an Bord genommen, fo bag wir julegt bei ber immer wachsenden Babl von Ballen febr unbehaglich in ber Bolle fagen. Bilbe Banfe und Enten belebten bas Waffer und eine große Gattung von Raubvogeln, turkeybuzzards genannt, umschwarmte bie Ufer. Der glug bat viele jum Theil ale Infeln bervorragenbe Sandbante, welche bie Schifffahrt febr gefährlich machen. Roch unbeilvoller aber find Die fogenannten Snage, bei bobem Baffer von bem Ufer losgespulte und in ben fluß versuntene Baume, welche bie über fie binfahrenben Schiffe nicht felten fcmer beschädigen. Bir tamen an einem auf biefe Beife fürglich versunfenen Dampffdiff vorüber, von bem nur noch ber obere Theil ber Dafdine und ber Rauchfang aus bem Baffer hervorfab. Die Reifenden waren alle gerettet worden. Nicht ohne einige Besorgniß legte ich mich am Abend in meine Coje, boch bie Racht war mondbell und ging ohne Gefahr vorüber. Als ich am Morgen wieber bas Berbed betrat, marf bie Sonne eben ihre erften Strahlen über die smaragdgrunen Gipfel der Baume, die den wohl 100 F. boben Bluff, burch welchen wir fuhren, befleibeten. Thaugebabet lag der berrliche Bald vor mir. Die Beiben, Sichten, Pappeln, Baffereichen ichienen auf einem grunen Deer von Schilf= rohr ju fdwimmen, das bis ju einer Bobe von 16 bis 20 F. Die Stämme überbedte, und von ben Meften wehte bas lange Bartmoos wie graue Flaggen und Segel im Morgenwind. Einzelne Prachtbluthen ber Magnolia schimmerten bier aus bem bunfeln Laube und bort bob fich aus ihm die amerifanische Cypreffe (Cupressus disticha) mit ihrer ichirmformigen Krone,

beren ! Rabe fie in Rofeng umgeb boben von P ber & gelben bel un die ma ber an ba an beträch erfolie naffen Schwille um 60 felsen weiter erhöht, febr b Dämm enblich ler Da

> aber be der Flu Mobi rigen S der Sp hafte L Herren jenen b

<sup>\*)</sup> Garni

fluß bilbet einen tiefen and, mit boch und fteil Waffer berab bicht mit ften Urt bewachfen find weite Ebene verschließen. längelt fich in ununter= informia burd bie gruibete auf ber Sobe ein dienen jum Fluß berab. Defter murbe ba gehal: nen, so daß wir zulegt Ballen febr unbehaglich und Enten belebten bas n Raubvögeln, turkeyfer. Der Fluß hat viele Sanbbante, welche bie d unbeilvoller aber find affer von bem Ufer los: Baume, welche die über dwer beschädigen. Bir lich versuntenen Dampf= obere Theil ber Mafchine ervorfab. Die Reifenden ne einige Beforgniß legte och die Nacht war monds Als ich am Morgen wieeben ihre erften Strahlen ume, bie ben wohl 100 F. befleideten. Thaugebabet Beiben, Fichten, Pap= grunen Meer von Schilf-Sobe von 16 bis 20 F. Aleften wehte bas lange Segel im Morgenwind. schimmerten hier aus dem is ibm bie amerifanische

er schirmförmigen Krone,

beren Bau einem umgefehrten Regel gleicht. Bir legten in ber Rabe einer Baumwollen-Pflangung an, und ich betrat bas land, fie in Augenschein ju nehmen. Das holzerne Berrenhaus, von Rofengebufd, Lebens - Gichen und bem berrlichen pride Indian umgeben, hatte eine reigenbe lage. In bem naben Gebolg von boben Platanen, Ulmen und Gummibaumen liegen Sunderte von Papageien ihr gellenbes Gefdrei boren. Sie gehörten gu ber Gattung ber Sittiche, und hatten hellgrune flügel mit gelben Spigen, bellgelbe und orange Ropfe, fleifchfarbene Schnabel und lange grune Schwange. Rachmittage famen wir an bie malerische Stelle, wo ber Alabama fich mit bem nicht minber ansehnlichen Tombigbee vereinigt. Der Strom, ber von ba an den Ramen Mobile erhalt, gewinnt nun eine febr beträchtliche Breite, die Ufer werben niedriger und bem Blide erschließen fich weiterbin weite, fumpfige glachen, die in ber naffen Jahredgeit faft immer unter Waffer fteben. Der fluß schwillt oft furchtbar an. Bei Montgomery fteigt er zuweilen um 60 F., wie bie Spuren bes Baffers an ben hoben Uferfelfen mir beutlich zeigten. Richt fo einige bunbert Deilen weiter abwarts, wo fich ber Bafferftand bochftens um 5 bis 6 F. erhöht, mogegen wiederum nabe ber Mundung bie Fluth ein febr bedeutendes Steigen verurfact. Schon begann in ber Dammerung ber Fluß mit feinen Ufern ju verfdwimmen, als endlich einige Lichter aufdammerten und wir balb inmitten vieler Dampfichiffe im hafen von Mobile\*) bie Unter warfen.

Die Stadt liegt auf einer ausgedehnten, zwar sandigen, aber boch anmuthigen Gbene, 15 F. über dem höchsten Stand ber Fluth, und gestattet einen weiten Blid über die 30 M. lange Mobile-Bai. Schon zeitig gründeten Franzosen hier im vorigen Jahrhundert eine Niederlassung, die später in die Sande der Spanier kam. Später zog die für den Sandel so vortheils haste Lage viele Amerikaner hierher und diese wurden bald die Berren, so daß jest nur noch ein Theil der untern Bolkstasse jenen beiben Nationen angehört. Mobile ist im Süden nächst

<sup>\*)</sup> Wirb frangofifc ausgesprochen: Mobibl. Carnifd, Reifen. IV.

Rem. Drleans ber wichtigfte Martt für bie Baumwolle, und mit bem gunehmenden Unbau berfelben in Alabama muche auch Die Bedeutung der Stadt gleicher Magen. Sie gablte 1830 erft gegen 3000 Einm., gegenwärtig icon gegen 15,000 und ift in ftetem Bunehmen begriffen. Rach einer großen Feuerds brunft, die 1839 600 Baufer zerftorte, ift fie neu und iconer wieder erstanden. Gie bat gegen 50 Berften, Schiffe aber, Die über 8 F. tief geben, muffen wegen einer Sandbant (bar) an ber Mundung bes Mobile auf einem Umwege um bie vor ber Stadt liegende Infel in den hafen einlaufen, und bleiben gum Theil auf der weiter abwarts in ber Bai befindlichen Rhebe liegen. Es murben 1840 32,000 Ballen Baumwolle verladen, und bie jährliche Ausfuhr beträgt burchschnittlich 12 bis 16 Mill. Doll. Die öffentlichen Gebaude und Rirchen find von wenigem Belang. Nabe bem Meere liegt ein berrlicher Magnos lien-Bain, von bem ich eine reigende Aussicht genoß. Leiber aber ift biefer Ruftenftrich febr ungefund, fo bag die wohlhabens ben Bewohner ihre Landhaufer weiter landeinwarts auf eine fandige Unbobe, ber fie ben Ramen "Fruhlingehugel" gegeben, verlegen mußten. Die Mobile-Bai trennt im Guben eine lange, fandige Landzunge vom Meere, an beren außerftem Ende fich jum Schuge ber Stadt bas fort Morgan, früher Fort Bomper, befindet. Auf biefer Landzunge traf Dr. be Wette 1837 noch mehrere Sundert Judianer vom Stamme ber Creefs, Die bier auf Die Ginfchiffung nach ihrer neuen Beimath warteten. Aus feiner Schilderung finde Giniges bier eine Stelle. Ata Canbungeplage mar eine Angahl Indianer versammelt, die fich gum Theil mit Fischen die Beit vertrieben. Auf ber andern Seite ber Landzunge auf einer fandigen Gbene beschäftigten fich mobl 200 Andere mit Ballfpielen, mabrend bie Alten, Die Beiber und Kinder fie ale Buschauer umftanden. Bon Mannern mittleren Alters maren nur wenige gu feben, ba viele ihrer Rrieger jum Rampfe gegen bie Seminolen in Florida angeworben mas ren, beren Rudfehr man bier erwartete. Das von be Bette beschriebene, febr belebte Ballfpiel wird in Amerika auch von ber weißen Jugend viel gespielt, die es mahrscheinlich von ben Indianern erlernt bat. Die Spielenden theilen fich in 2 Pars

teien. 3 %. Ball welch "B0 ein R erhafo und t es ba einem und n legung ber, c ihm f ibren Beben Rörpe lerer ift nid die sta gewoh eine u mit so thiger ungem bie Bi

Cieger

allen b

in ben

nen E

trat ei

bie gie

wenig

ibre A

allein 1

Aber n

ja Nier

n Alabama muchs auch gen. Sie gablte 1830 bon gegen 15,000 und einer großen Feuers: ift fie neu und ichoner erften, Schiffe aber, Die ner Sandbank (bar) an lmwege um bie vor ber aufen, und bleiben zum Bai befindlichen Rhebe en Baumwolle verladen, rchschnittlich 12 bis 16 und Rirchen find von gt ein berrlicher Magnos Ausficht genoß. Leiber , fo daß die wohlhabens : landeinwärts auf eine frühlingebügel« gegeben, int im Guben eine lange, eren äußerstem Ende fich an, früher Fort Bowyer, Dr. de Wette 1837 noch ne ber Creeks, die hier Beimath marteten. Aus eine Stelle. Am Lanpersammelt, bie fich zum Auf ber anbern Geite ne beschäftigten sich wohl bie Alten, bie Beiber en. Von Männern mitt= en, da viele ihrer Krieger Florida angeworben ma= ete. Das von de Wette ird in Amerifa auch von es wahrscheinlich von den en theilen sich in 2 Par=

tie Baumwolle, und

teien. Bebe berfelben ftedt mit 3meigen einen engen, nur etwa 3 F. breiten Raum ab, und ift bemubt, burch ben ber Gegner ben Ball mittelft unten gefrummter Steden ju treiben. Die Partei, welcher bies 6 Mal gelungen ift, hat bas Spiel gewonnen. "Bo ber Ball nieberfällt," ergabit er, "ba fammelt fich fogleich ein Rreis von Spielern, Die ibn alle mit ihren Steden gu erhafchen und ben Undern weggunehmen fuchen. Die Ropfe und bie Schultern an einander gedrangt, arbeiten fie im Sande; es bauert oft einige Minuten, bis endlich ber Gludliche mit einem Sallo und einem Sage aus bem Bedrange hervorfpringt und noch halb in der Luft den Ball wegwirft. Beit gur leber= legung bat er nicht, benn im Augenblid fallen Alle über ibn ber, aber ju fpat; ein zweites jubelndes Sallo beutet an, baß ihm fein Wurf gelungen, und fo tobt bas Spiel fort. In ihren Bewegungen zeigten bie Indianer im Bangen viel mehr Bebendigfeit und Gewandtheit als Rraft, wie bas icon ibr Rorperbau verrath. Sie find meift febr gut gebaut, von mitt= lerer Größe, aber eber ichlant als breit. 3hr Mustelfpftem ift nicht febr entwidelt, auch fehlt ihnen bie breite Bruft und bie ftarten Arme, wie man fie bei fraftigen Mannern gu feben gewohnt ift. Aber im Laufen, Springen, Ringen zeigten fie eine unglaubliche Bebendigfeit und Sicherheit, und thaten Alles mit fo wenig Unftrengung, bag es befto gefälliger und anmu= thiger erfchien. Rach bem Ende bes erften Spieles fing ein ungemeines Jubiliren ber gewinnenden Partei an, wofür fic die Berlierenden badurch rächten, daß sie den ersten besten der Sieger ergriffen und auf den Boden zu werfen suchten. Bei allen diefen Raufereien fam es nie gu Schlägereien, Alles blieb in ben Schranken bes Spieles. — Unter ben Bufchauern fchienen Ginige in besonderem Unfeben gu fteben. Giner berfelben trat einmal in die Mitte ber Spielenden und hielt eine Rebe, bie ziemlich viel Eindruck zu machen schien. Indeg fab ich wenig von der Achtung und Chrfurcht, mit ber die Indianer ihre Alten behandeln follen. — Eine Zeitlang war ich ganz allein unter ben Wilben und fand es anfangs etwas unbeimlich. Aber nichts beutete auf eine feindselige Stimmung berfelben, ja Riemand befümmerte sich um mich, felbst die Rinder spielten

um mich berum, ohne mich ber geringften Aufmertfamfeit ju wurdigen. Gin Alter, ber mir ben Gang bes Spieles in feinem gebrochenen Englisch theilmeife erflarte, bat fich barauf Tabat von mir aus. Da ich ben nicht hatte, fo ftellte ein Stud Gelb ibn vollfommen gufrieden. - In ber Rleibung ber Indianer herrichte große Berichiebenheit. Dehr ale bie balfte ber Spieler hatte fich bis auf ben Lenbenriemen ausgezogen. Einige trugen fattunene Rode, offenen Schlafroden abnlich, Manche hatten zwei folder Rode an und noch eine Befte barunter. Auf bem Ropfe trugen Biele Turbane, Manche hatten an bem langen Saarbuichel, ben fie auf bem Scheitel fteben gelaffen, Febern befestigt; bie und ba ftolgirte einer mit einem bute ober einer Muge umber. Gin Schwarzer, ber mitfpielte, trug eine Corporale : Uniform und gab fich viel Unfeben, bas er auch, vielleicht icon wegen feiner Uniform, bei ben Indianern gu genießen ichien. Die haut mehrerer ber Melteren zeigte Spuren von früherem Tattowiren. Manche trugen geftidte Gurtel, Jagotafden und Strumpfbanber. Go verfchieden wie bie Rleibung war auch bie Farbe biefer Indianer, namentlich ber Manner. Ginige waren febr bellbraun, Unbere rothbraun unb Manche gang dunfelbraun. 3ch vermuthe, biefe Farbenverfchies benheit hat jum Theil ihren Grund in ber Difchung mit Beigen und Schwarzen. Denn bie Reger werden von ben Indianern gar nicht als eine untergeordnete Race behandelt, und, wenn fich auch welche ale Sclaven bei ihnen befinden, wie jur Familie geborig angeseben, ja regieren oft bie gange Saushaltung. Es giebt bei ben Indianern immer fogenannte halfbred, Mifchlinge, bie von Beigen und Indianern ftammen. 3d fab einen folden unter ben Bilden bier, bas mahre Bild eines Berfules. Er ichien fich zwar gang zu ihnen zu gablen, hatte auch ihre Tracht, zeichnete fich aber burch feinen ftarten, mudfulofen Bau und feine bellere Sautfarbe auffallend aus. Die Amerifaner betrachten es übrigens gar nicht als etwas Entehrendes, indianifches Blut in ihren Abern gu haben, mahrend bie Abstammung von Regern für bochft erniedrigend gehalten wird. - Spater ging ich zu ben Lagerplagen ber Indianer, wo bie Beiber mit Rochen, Raben, Bafden u. f. w. befchaftigt ma-

gested fligt Die @ man einige Die R forn gu D Hilfe Sped Regie berun Ginig fie fid einen banebe er es begnü geftillt weibli Perlei Hand verfau von n Weibe immer fpalter und fo ber D und b ein li viel re

ringe,

trugen

ich an

wegful

ren.

ften Aufmertjamfeit ju ing bes Spieles in feis flarte, bat fich barauf ht hatte, so stellte ein - In ber Rleibung ber Mehr ale bie Balfte nbenriemen ausgezogen. n Schlafroden abnlich, noch eine Befte barunter. Manche hatten an bem Scheitel fteben gelaffen, ner mit einem Sute ober der mitspielte, trug eine Unfeben, bas er auch, bei ben Indianern gu er Aelteren zeigte Gpus e trugen gestidte Gur-Go verschieden wie bie Indianer, namentlich ber , Andere rothbraun und the, biefe Farbenverfciein ber Mischung mit Reger werden von ben ordnete Race behandelt, aven bei ihnen befinden, a regieren oft bie ganze ianern immer sogenannte und Indianern ftammen. n hier, bas mahre Bild gang zu ihnen zu gablen, aber burch feinen farten, autfarbe auffallenb aus. ens gar nicht als etwas en Adern zu haben, mahir bochft erniebrigenb ge-Lagerpläßen der Indianer, den u. f. w. beschäftigt mas

ren. Die Belte bestanden aus leinwand, die über einige in die Erbe gestedte Stangen ausgespannt und an ben Eden in bem Boben befes fligt war; eine ber vier Seiten war als Thur offen gelaffen. Die Gerathe in benfelben maren bochft einfach; bier und ba fab man eine ober zwei Riften, welche bie Reichthumer enthielten, einige Deden, bie ale Betten bienten, Berfzeuge u. f. w. Die Kochkunst scheint hauptsächlich in der Bereitung von Welschforn in verschiedenen Formen zu bestehen. Gie germalmen es ju Dehl in bem zugespitten loche eines Baumftammes, mit Bilfe einer Stange - einer Art Morfer. Bon Gleifch fab ich Sped und gefalzenes Rindfleifc, bas ihnen von Seiten ber Regierung ausgetheilt murbe, welche bie Roften ber Auswan= berung trägt und ihre Berpflegung in Pacht gegeben bat. Einige ber Reicheren gingen in ihrer Ueppigfeit fo weit, baß fie fich in Bratpfannen Apfelfüchelchen buten, wobei bie Röchin einen Baumzweig zum Umfehren brauchte. Der Mann faß baneben, und fo wie ein folches Ruchelden fertig murbe, nahm er es in Empfang und eilte bamit jum Munde. Die Frau begnugte fich mit bem Bufeben, bis bie Egluft ihres Mannes gestillt mar. Biele Frauen und einige ber Rinber waren mit weiblichen Arbeiten beschäftigt, namentlich mit einer Art von Perlen-Stiderei auf Tuch, beren Muster sie alle aus freier Sand und mit ziemlich viel Geschmad arbeiten. Diefe Sachen verfaufen fie febr theuer. Für eine Jagdtafche forberten fie von mir 10 Thaler, für einen Gurtel ebenfo viel. Die meiften Beiber hatten febr regelmäßige Befichteguge, in benen freilich immer die hervorstehenden Badenknochen und die ichiefen Augenspalten unangenehm hervortraten. Die Figur war meift bick und ichwerfällig, und von ben leichten, elaftischen Bewegungen ber Manner fab man bier nicht viel; aber bie fconen Augen und bie glangend fcmargen Saare gaben ben Gefichtern immer ein liebliches Aussehen. An Bergierungen waren die Beiber viel reicher als die Manner; namentlich trugen fie viel Dhrringe, an welchen meiftens Gelbftude befestigt waren; einige trugen auch bie eigenthumliche, foilbformige Borftednabel, bie ich an ben Indianern bei Rabant gefeben batte. Als wir wegfuhren, mar ber Landungsplag beinabe gang mit Indianern

angefüllt, und alle biefe buntlen Gesichter und Gestalten mit ihren bunten Rleibern, bie Weiber auf ben Bloden sugend, bie Manner in mehreren Reihen hinter ihnen stehend, gewährten einen eigenthümlichen Anblid. Ich fand mich in eine frembe Welt versegt, und konnte bas Dampsichiff und meine Umgebung mit bem Anblid bieser Wilben nicht recht reimen."

Um langften bat in ben fublichen Staaten ber friegerifche Bolfestamm ber Seminolen in Florida feine Unabhangigfeit behauptet. Gin Theil berfelben verftand fich zwar gur Ueberfiedelung jenfeit bes Diffiffippi, bie Andern aber machten auf bas hartnadigfte in einem fur bie B. St. febr befcmerlichen und fofifpieligen Rampfe, ber bis in die legten Jahre fortbauerte, ben beimathlichen Boben ftreitig. Das land mar ju unficher, als bag ich meinen Plan, die vielgerühmten Drangenhaine und bie reiche tropifche Ratur Floridas aufzusuchen, ausführen fonnte. Uebrigens haben auch bie Erfteren, wie icon ermabnt, in neuerer Beit febr burch Frofte gelitten, und tritt Die Lettere nur an einzelnen Stellen bervor, Die wie gludliche Infeln in bem weiten Meere von Pine-Barrens, Gumpfen, und oben Sanbflachen liegen. Auf ihnen wird Buder, Reis, Baumwolle, Belichforn und Tabaf gebaut, gebeiht bie Feige, Dattel, Drange, ber Granatapfel und andere Gubfruchte, unb erheben fich majeftätische Cedern, Ballnugbaume, Magnolien mit ihren großen, weißen Bluthen, und Copreffen, beren Stamm oft 80 bis 90 F. gerade auffteigt. Huch große Streden bes beften Landes find noch mit Fichtenwalbern bebedt, die ohne Unterholg gwifchen ben fern von einander ftebenden Baumen einen üppigen Graswuchs und die mannigfaltigften Blumen geigen. Das land erwartet noch ben Fleiß ber Unbauer. Denn bei 57,650 m. (2715 beutschen) gabite es 1840 nur 54,477 Bewohner, darunter 27,943 Beife. Es bilbet eine große Salbinsel, die nur auf ber westlichen Seite gablreiche Buchten und Baien zeigt, welche ben Schiffen binreichenben Schus bieten. Biele Infeln liegen lange ber Rufte gerftreut, und eine Gruppe berfelben, die ben Ramen "Florida Reys" führt, erftredt fich von ber Gubipige ber Salbinfel, bem Cap Gable, noch 200 M. in bas Meer. Diefes bilbet bier ben neuen Bahama-

Canal Diten welche Weste bes @ Morit Penf Einw. ift bie und f 4000 St. I Penfa und b 1497 Leon, in Be rida) ber 3 spanife. Territ Ctaate Gliebe

R gen übenfalbas fic benen faußer i Der S

ernani

und fei

gum C

erhalte

Berfaf

er und Gefialten mit ben Bloden figend, die ein flebend, gewährten id mich in eine fremde ff und meine Umgebung ht reimen.«

Staaten ber friegerische iba feine Unabbangig= erstand sich zwar zur ie Andern aber machten B. St. febr beschweris in die legten Jahre treitig. Das land war eie vielgerühmten Dranir Floridas aufzusuchen, bie Erfteren, wie icon röfte gelitten, und tritt bervor, die wie glud-Pine=Barrens, Gümpfen, nen wird Buder, Reis, baut, gebeiht bie Feige, andere Gubfruchte, unb Unugbäume, Magnolien Copreffen, beren Stamm uch große Streden bes äldern bededt, die ohne nder stehenden Bäumen nigfaltigsten Blumen zeieiß ber Anbauer. Denn bite es 1840 nur 54,477 s bildet eine große Halb= e gabireiche Buchten unb reichenben Soun bieten. rftreut, und eine Gruppe =Reps " führt, erftredt bem Cap Sable, noch bier ben neuen Bahama=

Canal, burch ben fich mit Ungeftum ber Golfftrom brangt. 3m Diten bee Staates ift ber hauptstrom ber St. Jones-Flug, welcher in vielen Windungen burch mehrere Geen lauft, im Beften ber Appalacicola-Fluß, ber aus ber Bereinigung bes Chattaboochee : und Flint . Fluffes entfteht. 3m öftlichen Aloriba ift St. Augustine bie wichtigfte Stadt, im weftlichen Penfacola an ber Bai gleichen Ramens, jebe mit etwa 3000 Ginm. Die erftere, icon 1564 von ben Spaniern gegrunbet, ift bie altefte Stadt in ben B. St. mit einem febr geraumigen und fichern Safen. Die Sauptstadt ift Tallahaffee mit 4000 Ginm. Gine Gifenbahn von 22 Meilen verbindet fie mit St. Marts an ber Appalachee : Bai. Gine andere lauft von Penfacola bis Montgomery. Die Ausfuhr betrug 1840 1,858,850 und bie Ginfuhr 190,728 Doll. Die Rufte von Florida murbe 1497 von Sebaftian Cabot entbedt; 1512 nahm es Ponce be Leon, ein fpanischer Abenteurer von hispaniola fur Spanien in Besig, und gab ihm, weil er am Palmfonntage (Palma florida) bort landete, ben Ramen Florida. Es blieb mit Ausnahme ber Jahre 1763 bis 1781, wo es bie Englander inne hatten, fpanifche Proving, bis es, 1821 an die B. St. abgetreten, ein Territorium berfelben murbe. Golde Territorien find werdenbe Staaten, bie bem großen Staatenforper ber Union ale neue Glieber jumachsen. Unter einem vom Prafibenten ber B. St. ernannten Statthalter fiebend, genießen fie fcon anschnliche Rechte und fenden einen Abgeordneten mit jedoch nur berathender Stimme jum Congreg. Wenn fie auf 60,000 Einw. angewachsen find. erhalten fie bie Rechte eines Staates und entwerfen fich ihre Berfaffung.

Rehren wir wieder zum Staate Alabama zurud und trasgen über ihn noch Einiges nach, ehe wir ihn verlaffen. 3m Rorden bes Staates endigt bas bicht bewaldete Alleghanys Gesbirge, in niedere Sohen sich abdachend. Die Mitte bildet ein ebenfalls waldiges, von Prairien unterbrochenes Sügelland, bas sich im Süden in niedrige Sandebenen verliert, zwischen benen sich viel zum Andau guter Boden besindet. Das Klima ift, außer ben vom gelben Fieder heimgesuchten Riederungen, gefund. Der Staat enthält 46,900 w. (2210 beutsche), auf denen 1843

605,000 Beife und 250,000 Farbige lebten. Die Ausfuhr betrug 1840 12,854,694 und bie Ginfuhr 574,651 Doll. Huger ben icon genannten Gifenbahnen ift bie von Selma am Alas bama-Fluffe bie fort Deposit am Tenneffee, welche beibe Strome mit einander verbindet, bie bedeutenbfte, und unter ben Canalen ber Mufchelbant. Canal, ber eine burch Ganbbante und Stromfonellen unfahrbare Strede bes Tenneffee-Fluffes umgeht. Die hauptftabt Tuscaloofa mit etwa 2500 Ginm. liegt an ben unteren gallen bee Blad Barrior ("Schwarzer Rrieger"), ober Tuscaloofa-Bluffes, ber von bier an von Dampfichiffen befahren wirb, und 1 Deile bavon befindet fich bie 1828 gegrundete Unis versitat. Diefe und bas la Grange-College in ber Graffchaft Franklin gablten 1840 152 Stubenten. Georgia, feit 1817 ein Theil bes Miffiffippi Territoriums, wurde 1820 ein felbfiffanbiger Staat ber Union.

Bei giemlich fturmifchem Better betraten wir eine ber großen und bequem eingerichteten Dampfboote, Die im Safen von Dos bile lagen, um auf ibm bie Fahrt von etwa 200 Deilen nach Rem - Drleans ju machen. Bir fubren ber flachen, malbigen Rufte entlang, und gelangten zwifden bem befestigten und von einem Leuchtthurm überragten Dobile: Point und ber öben Dauphin . Infel in ben mexicanifchen Meerbufen. Eine Reibe von Infeln, die nichts als nadte, ober mit buftern Bichten bewachsene Sandbante find, gieben fich einformig ber Rufte entlang. Das Fahrmaffer ift meift febr flach und bie Schifffahrt nicht ohne Gefahr. Rachte fuhren wir in ben Gee, ober beffer bie Bai Borgne ein und am andern Morgen in bie enge Durchfahrt, bie ben Ausfluß bes Gees Pontdar= train bilbet. Um Gingang berfelben fieht ein Leuchtthurm und am Musgang ift auf einer fleinen Infel ein benfelben vertheis bigenbes, ansehnliches Fort erbaut. Auch ber See Pontchars train ift, obwohl in ihn und ben über ihn liegenden Gee Maus repas mehrere Fluffe fich munden, nur eine große Meeresbucht mit falgigem Baffer. Schon bei guter Beit lanbeten wir nach einer 24 ftunbigen gabrt an ber Stelle bes Gees, von welcher bie nur 5 Meilen lange Pontchartrain. Gifenbahn nach Rems Drleans führt, und nach einer 4 Stunde fuhren wir in bie

eine fabr for gan tore St. men Săl übri

grof

Dar

bie ! Mi 105 Lou träg Die Flu tion Wa

trăg 4 b 183 mac Dai Sta

Mi

befa

lebten. Die Ausfuhr beste 574,651 Doll. Außer 2574,651 Doll. Außer 2574,051 Doll. Außer 2574,

raten wir eine ber großen , bie im Safen von Do= n etwa 200 Meilen nach en ber flachen, malbigen t bem befestigten und von le : Point und ber öben anischen Meerbusen. anadte, ober mit buftern gieben fich einförmig ber meift febr flach und bie fuhren wir in ben Gee, nd am anbern Morgen in g bes Sees Pontchar= fteht ein leuchtthurm und nfel ein benfelben vertheis Much ber See Pontchar= e ibn liegenben Gee Maus ur eine große Meeresbucht er Zeit lanbeten wir nach le bes Gees, von welcher in-Eisenbahn nach Rem-Stunde fubren wir in bie große handelsstadt des Südens ein. Die genannte Bahn ist eine der ältesten in den B. St. und wird bereits seit 1831 bessahren. Ungeachtet ihrer Kurze war sie aber auch eine der schwierigsten und kostspieligsten, da sie durch einen sast unzugänzlichen Sumpf angelegt wurde, der von Schlangen, Alligators und Mosquitos wimmelte. Wir stiegen in dem herrlichen St. Charles Hotel ab, das an Großartigseit und Pracht wohl von wenigen Gasthäusern überboten wird. Wie die Zimmer und Säle, so ließ auch die Kost und Bedienung nichts zu wünschen übrig. Uedrigens waren auch hier den ledigen Herren und den Damen getrennte Flügel eingeräumt.

## Achtes Rapitel.

Rem. Drleane, bie Sauptftabt bee Stagtes Louifiana, ift ihrer Bevolferung nach die 4., und in Betreff ihres Sandels bie 3. ber B. St. Gie liegt auf bem linten Ufer bes machtigen Diffiffippi, ber bier einen bedeutenden Bogen bilbet, und 105 Meilen von feiner Mandung. Die Entfernung von Saint Louis, an ber Munbung bes Miffouri in ben Diffiffippi, beträgt 1132, von Rew Dorf 1397, von Bofton 1612 Meilen. Die Altftabt bilbet ein langliches Biered, beffen Borberfeite bem Fluffe zugekehrt ift. Un fie foliegen fich oberhalb bes Fluffes bie Borftabte (Faubourge genannt) St. Mary und Unnunciation, unterhalb beffelben die Borftabte Marigny, Franklin und Bafbington an. Die von ben Frangofen angelegte Altftadt betragt jest nur & bes gefammten Stadtgebietes und umfaßt faum 4 ber Bevolferung. Diefe belief fich 1810 erft auf 17,000 und 1830 auf 46,000 Einw., mahrend fie jest auf 120,000 angewachsen ift, fich alfo feit etwa 15 Jahren faft verbreifacht bat. Darunter befinden fich etwa 25,000 Sclaven. Die lage ber Stadt für den handel ift einzig in ihrer Art. Die Lange bes Diffiffippi und feiner Rebenfluffe, fo weit fie von Dampfichiffen befahren werben, beträgt nicht weniger als 20,000 Meilen, und bas land, welches biefe machtigen Baffermaffen auf ihrem lan-

gen Laufe befpulen, wird von feinem andern ber Erbe an Fruchtbarfeit übertroffen. Daraus ergiebt fich von felbft, welch ein Zusammenfluß von Bobenerzeugnissen aller Art und welch ein großartiger handelsverkehr hier stattfindet, wo biefe große Schlagaber bes nordamerifanischen Staatenförpers ausläuft.

bas eines

nabei

Gefa

ben (

verw

und (

gleich

Deffen

fchen

lag,

tige 6

fdwei

und 1

allen!

Bäuse fie im

böbter

grüne

St. 1

ganne

wurbe

wo b

meist wache

ven , ftreich

in ihr Schim

Shiff zu we

Gern gange

Sicher

geit ni

wohl

Schon am erften Abend eilte ich ju bem Strom, ben ein jum Schut ber Stadt aufgeworfener Damm von 6 bis 10 fuß Bobe und von 20 bis 40 Rug Breite von diefer trennt. Die Breite bes Stromes beträgt nicht über eine balbe Meile, feine Tiefe aber 100 bis 160 F., fo bag bas Muge bie ungeheuere Wassermasse, die fich bier vorüberbewegt, nicht zu ermessen vermag. In majestätischer Rube und boch mit unwiderstehlicher Macht malgten fich feine truben Bellen, über ber Tiefe mirbelnd, langfam babin. Bu meiner Linfen lagen ungablige, flache, leichtgebaute Boote, die mit Baaren beladen ben Strom berabfommen und bann gerichlagen werben. Bor mir flieg ein bichter Bald von Daften auf, bie ben Schaluppen, Brigge und Schoonern angehörten, beren eng zusammengedrängte Riele leife im Abendwinde ichaufelten. Auf und abwarts burchichnitten Dampfboote von großartigem Bau die weite Bafferfläche, burch langgedehnte Dampfwolfen ihren Weg bezeichnend, mahrend weiter unten wohl an hundert diefer ruftigen Diffiffippifampfer, gur Fahrt fich ruftend, oder von ihr ausruhend, mit ihren bicht aneinander gereibten ichwarzen Effen bufter von ben bunten Bimpeln und ichimmernben Segeln ber übrigen Schiffe abftachen. Auf ihnen und auf bem langgestreckten Damme zeigte fich überall reges leben. Bablreiche feingefleibete herren und Damen manbelten auf biefem Lieblings-Spaziergang in ber Abendfühle auf und ab. Dagwifden bewegte fich eine vielgeschäftige Menge von allen Farben, Nationen und Sprachen, ber gemeffene Umes rifaner und ber bewegliche Creole, ber verschmigt brein schauenbe Spanier und ber ungeschliffene, felten nüchterne Irlander, untermifcht mit ben Schwarzen und Farbigen, ben Parias ber neuen Belt, fie alle trieben in buntefter Mannigfaltigfeit burcheinans ber. Dem Ball entlang lagen Baumwollen Ballen aufgethurmt, die von Matrofen und Booteleuten über schwante Bretter ju ben Schiffen getragen murben, mahrend von anderen

anbern ber Erbe an t fich von felbft, welch en aller Art und welch tfindet, wo diese große tenförpere ausläuft. t bem Strom, ben ein amm von 6 bis 10 Fuß von dieser trennt. Die eine halbe Meile, feine s Auge bie ungeheuere t, nicht zu ermeffen verd mit unwiderstehlicher n, über der Tiefe wirs lagen ungählige, flache, aben ben Strom herabs Bor mir flieg ein biche haluppen, Briggs und mengedrängte Riele leife abmarte burchichnitten veite Wasserfläche, durch bezeichnend, mahrend tigen Miffiffippifampfer, Brubend, mit ihren bicht bufter von ben bunten ibrigen Schiffe abstachen. Damme zeigte sich überall

erren und Damen wans

in der Abendfühle auf

e vielgeschäftige Menge

ben, ber gemeffene Ame-

erschmist brein schauende chterne Irländer, unter-

, ben Parias ber neuen

nigfaltigfeit burcheinan=

mwollen Ballen aufges otoleuten über schwanke

n, mährend von anderen

bas Schiffevolt Rofoenuffe, Ananas und andere Erzeugniffe eines noch füblicheren himmels ans Ufer ichafften. Aus ben naben Matrofenkneipen und Kaffeebaufern fcallte larmenber Gefang und bazwischen wieder fanfte Mandolinenflange. Bon ben Schiffen ber flang ber Commando - Ruf ber Capitaine und verworrene Stimmen, bas Mechzen und Anarren ber Mafte und Segelftangen, bas Raffeln ber Anferfetten, und bas Alles gleichsam getragen von bem bumpfen Rauschen bes Missiffippi, beffen Uferrand allein von diefen Taufenden von Schiffen, Menschen und Klängen berührt wurde. Ale ich mich umwandte, lag, in ausgebehntem Salbfreis ben Flug umfaffend, bie mach tige Stadt bes Gubens vor mir, junachft binter grunen Plagen und von ben weißen Thurmen ber Rathebrale überragt, bie schwerfälligen, gedrudten Bebaube aus ber fpanifchen Beit, links und rechts von ihnen die freieren, freundlicheren Borftabte. In allen Theilen fentt sich bie Stadt mit ihren gerade auslaufenden Bauferreiben von bem Strome abwarts nach ben Gumpfen, bie fie im Ruden ringe umgeben, und ber Blid fonnte von bem erhöhten Standpunkt weit über fie dahinfcweifen, bis zu ben grunen Solzungen, die fie wie ein Rrang umschloffen. Sinter St. Maria ging bie Sonne feurig unter und bie Fernen begannen mehr und mehr im Abendduft ju verschwimmen. Stiller wurde es auf bem Fluffe, larmender in ben Baraden am Ufer, wo ber Matrose für die Entbehrungen der langen Seefahrt meift durch maßlose Luft sich schadlos hält. Bon ber Haupt= wache aus hallte ein Ranonenschuß, zum Zeichen für bie Sclaven, fich in die Baufer gurudgugieben, und bann ber Bapfenftreich burch die machsende Dämmerung. Schon verschwamm in ihr bas andere Stromufer, beffen Dafein nur ber ferne Schimmer einzelner Lichter verrieth, im hafen begannen bie Shiffslaternen einen ungewissen Schein auf ihre Umgebungen gu werfen, fill und einsam murbe es auf bem weiten Balle. Gern hatte ich bier noch in ber erfrischenden Abendluft mich ergangen, boch fteht bie Safengegend nicht im beften Rufe ber Sicherheit. Beraubungen und Mordihaten find hier zur Nachtzeit nichts Seltenes, und manches blutige Opfer berfelben mag wohl in ben Strom verfenft werben, beffen Berichwinden gang

unbeachtet bleibt. Ueberhaupt fpielen Stode und Meffer in News Drieans noch eine große Rolle und führten, wenigstens früher, felbst auf öffentlichen Ballen öfter zum Schreden ber Damen

fab

lan me

bet Au

gai

gef

uni bill

for ein

fest ben

ber

aus Me

fd) M

10

Mi

unl

Sd

mä

Ne

43

nig

der Wi

feir

ber um

fest felt als

Ne

bei

blutige 3mischenspiele berbei.

Der Bater aller Strome", wie ber Miffiffippi nach ber angeblichen\*) indianifchen Bedeutung feines Ramens haufig genannt wirb, entspringt im Rorben bes Staates Jowa unter 470 10' nordl. Breite und 950 54' oftl. Lange. Seine Quelle ift ber fleine aber malerifd, 1570 F. über bem Meere gelegene 3tasca-Gee, aus bem er als ein 10 F. breiter Bach bervortritt. In gabilofen Windungen legt er von dem hoben eifigen Rorben bis zu ben Breiten, wo bie Drange und bas Buderrohr gebeiht, die ungeheure Begesftrede von 3160 Meilen jurud. Rachbem er in nordlicher und bann nordöftlicher Rich= tung burch mehrere Ceen gegangen ift, bleibt bie fubliche bis ju feiner Munbung bie vorheerschenbe. Stromfcnellen und großartige Falle bemmen in feinem oberen Laufe baufig bie Schifffahrt. Ueber 200 Fluffe fubren ihre Baffer ihm gu, unter ihnen ber St. Peters. Blug, ber Bisconfin, ber Des. Mois nes, ber Illinois, Miffouri, Dhio, ber weiße flug, ber Arfansas und ber rothe Flug. Bon biefen ift ber majeftätische Miffouri bei feiner Mündung beträchtlicher als ber Miffiffippi felbft, auch bat er bis dabin icon bie weit bedeutendere Strede von 3096 Meilen burchlaufen, fo bag fein Baffer erft nach einem Laufe von 4491 Meilen ben Golf von Mexico erreicht. Er hatte baber auch, ale ber Sauptfluß, nach feiner Bereinigung mit bem Diffiffippi ben Ramen Diffouri beibehalten follen, und biefer ift in Birflichfeit ber langfte Strom ber Erbe. Rach bem Busammenfluß beiber gewinnt ber Strom eine Breite von 1 Meile und wird burch ben Singutritt ber übrigen großen Fluffe weiter abwarts nicht breiter, fondern nur immer tiefer und tiefer. Die mittlere Geschwindigfeit feines Laufes beträgt 4 Meilen bie Stunde. Offenbar bemmen feine vielen Bin-

<sup>\*)</sup> Richtiger foll bie Ableitung von Miffi Sepe fein, mas in ber Sprache ber Algonquin:Indianer, bie in ben oberen Fluggegenden vorherricht, ber "Große Flug" bebeutet.

Stode und Meffer in Newe ührten, wenigstens früher, um Schreden ber Damen

le ber Mississippi nach ung feines Ramens häufig bes Staates Jowa unter fftl. Lange. Seine Duelle über bem Meere gelegene 0 F. breiter Bach hervor= er von bem boben eifigen e Orange und bas Zuckers ftrede von 3160 Meilen ib bann nordöftlicher Rich= ift, bleibt bie füdliche bis nde. Stromschnellen und oberen Laufe häufig bie n ihre Waffer ihm zu, un= Wisconfin, ber Des-Moi-, der weiße Fluß, ber 21r= biefen ift ber majeftätische äcktlicher als der Missisppi e weit bedeutenbere Strede bag fein Baffer erft nach Golf von Mexico erreicht. uß, nach feiner Bereinigung ouri beibehalten follen, und e Strom ber Erbe. Nach er Strom eine Breite von gutritt ber übrigen großen , fondern nur immer tiefer igfeit feines Laufes beträgt bemmen feine vielen Bin-

Riffi Sepe sein, was in ber 1 oberen Flußgegenden vorherrscht,

bungen die Schnelligkeit feines Laufes und begunftigen bie Schifffahrt. Raber feiner Mundung fcleicht er langfam burd Marfc. land und Sumpfboden und ergießt fich endlich in mehreren Urmen, von benen ber Rordoft : Pag und ber Gubmeft- Pag bie beträchtlichsten find, bie bei ihrem verschlemmten und versandeten Ausfluffen faum noch eine Tiefe von 10 bis 16 F. haben. Der gange untere Theil von Louisiana besteht offenbar nur aus angefdwemmtem lande, welches fic burd Schlamm, Baumftamme und was sonft ber Flug mit fich führt, im Laufe ber Zeit gebilbet hat. So nimmt bas land an ber Munbung noch jest fortwährend gu. Die herabgetriebenen Baume geben bem Schlamm einen Salt, aus biefem ichieft balb Schilf auf, bis ber Boben fest genug wird, Strauche und Baume ju tragen. Diese fterben wieder ab und erzeugen, vermodernd, neue Erde. Go bebnt ber Riefenstrom im ftillen Schaffen fein Bebiet in bas Deer aus und fest im Laufe der Jahrhunderte feiner ungeheuern Länge Meile um Meile gu. 3m Frubjahr, vom Marg bis Ende Mai, schwillt er außerordentlich an und überschwemmt die legten 500 Meilen feines Laufes die westlichen Ufer in einer Breite von 10 bis 30 Meilen. Dann pflegt er von feiner Quelle bis gur Mündung des Miffouri um 15, von da bis jum Obio um 25 und von ba weiter abwarts fogar um 50 g. ju fteigen. Bum Soune bee Landes gegen biefe Ueberschwemmungen ift ber ermabnte bobe Damm, Levee genannt, aufgeworfen, ber fich von New Drieans firomaufwärts noch 120 und firomabwärts 43 Meilen ausbehnt und die höchfte Frühlingsfluth nur wenige Fuß an Sobe überfteigt. Auf bem rechten Ufer beginnt der Levee icon 173 M. oberhalb ber Stadt bei Pointe-Coupée. Wie der Strom an seiner Mündung Land ansest, so auch an feinen Ufern; diefe erhöhend, bildet er einen natürlichen Damm, ber nur von Menschenhand vervollständigt zu werden braucht, um das land vor bem mächtigen, fich felber Dag und Biel fegenden Bebieter ju ichugen. Der Strom läuft fo in einem felbstgeschaffenen Rinnfal, und fein Spiegel ift meift bober als das zu beiben Seiten abfallende land. Go liegt die Stadt Mew. Drieans 3 bis 9 Fuß tiefer als ber Spiegel bes Fluffes bei beffen bochftem Wafferftand, und boch gemabrt ibr ber fcmache

Damm vollfommnen Schug und Sicherheit. Der Strom reißt oft von hervortretenden Uferftellen große Daffen Erde fammt ben auf ihnen machsenden Baumen mit fort und verurfacht bas burch ber Schifffahrt große Gefahr. Bumal früher verungludten viele Schiffe, die auf bie in bem ichlammigen Bett aufrechts ftebenden (Planters oder Snags) oder mit ihrer ftromabwärts gerichteten und von bem Baffer in eine fagende Bewegung versetten Krone in bem Strome liegenden Baume (Sawyers) aufrannten. Mittelft Dampfichiffen und Mafchinen mancherlei Art bat man aber in ber neueren Beit viele biefer hinderniffe entfernt. Boote von 40 Tonnen Gehalt fonnen ben Flug bis ju ben gallen von St. Anthony, eine Strede von 2000 M., binaufsteigen. Das erfte Dampfichiff auf ben westlichen Bes maffern murbe 1811 zu Pitteburg erbaut; jest befahren beren wohl 600 ben Miffiffippi und feine Rebenfluffe. Schnelle Dampfer haben die Sahrt von Cincinnati nach Rem Drleans und wieder jurud ichon in 19 Tagen gemacht.

Die Stadt Rem = Drleans murbe 1717 von frangofifchen Unfiedlern gegrundet, 1762 an die Spanier abgetreten und fam 1800 wieder in bie Bande ber Frangofen gurud, bie bie B. St. 1803 von biefen Louisiana fauften. Die Creolen, wie bie 216= fommlinge ber fruberen frangofifchen und fpanischen Unfiedler beißen, haben bieber noch bie Mehrzahl ber Bevolferung gebildet, werden aber balb von ben in Menge einwandernden Amerifanern, die jum Theil fich noch ale Junggefellen (bachelors) bier niederlaffen, an Babl überboten werden, wie fie biefen an Unternehmungsgeift und barum auch an Boblftand meift icon nachstehen. Gie haben in Sprache, Sitten und lebens: weise ihre Bolfethumlichfeit bewahrt, und ber germanische und romanische Stamm ftogt fich gegenseitig eber in einer gewiffen Eifersucht ab, ale bag er fich zu einander gezogen fühlte. Die Tangmeifter, Musiflehrer, Gartner find meift Frangofen, Die Schenfwirthe (baber auch Catalans, Catalonier genannt) meift Spanier. Diefer führt ben Dold, ber Amerifaner bas Deffer (bas berüchtigte lange bowie knife), ber Irlander ben Prügel, ber Frangose ben Degen, indem er ben Duell ber Prügelei vorzieht. Die Creolen ftellen fich als ein liebenswürdiger,

gelöft

\*)
farbiger
werben
zeronen,

Inbiane

leben

herrf

Einfo

aus.

gethe

ober

Stra

flicher

**spani** 

ftraße

breite

bäube

bemol

an b

warer

baben

und 1

haben

bas fl

die id

Anmu

Ein n

Farbig

licher den T

geschle

find.

Weiße

mit S

eit. Der Strom reißt je Maffen Erbe sammt fort und verurfacht bas mal früher verunglückten ammigen Bett aufrecht= mit ihrer stromabwärts ine fagenbe Bewegung iben Bäume (Sawyers) d Maschinen mancherlei viele biefer hinderniffe ilt fonnen ben Fluß bis Strede von 2000 M., auf den westlichen Geut; jest befahren beren luffe. Schnelle Dampfer ew Orleans und wieder

: 1717 von frangöfischen nier abgetreten und fam n gurud, bis bie B. St. ie Creolen, wie die Ab= ind spanischen Unfiedler ibl ber Bevölkerung ge-Menge einwandernben ile Junggefellen (bachen werben, wie fie biefen ich an Wohlstand meist he, Sitten und Lebens: ind ber germanische und eber in einer gewissen er gezogen fühlte. Die id meist Franzosen, die italonier genannt) meist Amerifaner bas Meffer er Irlander ben Prügel, en Duell ber Prügelei ls ein liebenswürdiger,

lebenofrober Menfchenfchlag bar, und in ihren höheren Rreifen herricht viel Bildung. Gie zeichnen fic auch burch größere Einfachbeit in Rleidung und Lebensweise vor den Amerifanern aus. Die Stadt ift jest nach ihrer Bevolferung in 3 Begirfe getheilt, bie ihre befondere Berwaltung baben. Die mittlere ober Altstadt wird von den Greolen bewohnt. hier find bie Strafen meift eng, die Baufer gleichen denen in einer frangofiichen Provinzial-Stadt, dazwifden noch einzelne maffive altspanische Gebäude. Dberhalb derfelben, durch die schone Canal= ftrafe von ihr geschieden, liegt ber amerifanische Stadttheil, mit breiteren, freundlicheren Strafen und fattlicheren, neueren Bebauden, unterhalb ber britte, von einer gemischten Bevolferung bewohnte Begirf. Die Stadt mar früher nicht gepflaftert, nur an den Baufern führten schmale Fußwege bin, die Strafen waren baber bei Regenwetter bodenlos. Erft in neuefter Beit haben die Amerifaner mit ber Pflafterung ben Unfang gemacht, und die Frangofen find bann ihrem Beispiel gefolgt. Beide haben auch ihre befonderen Borfen und Theater. Befonders das fleinere, frangofifche ift fleißig befucht. Bei ben Creolinnen, bie ich bier und auf einigen Ballen fab, fand ich ben Ruf ber Unmuth und Liebenswürdigfeit, ben fie geniegen, bestätigt. Ein nicht geringer Theil ber Bewohner besteht auch aus freien Farbigen\*), die, obgleich namentlich die Quarteronen an förperlicher Unmuth und geiftiger Liebenswürdigfeit vielen Beigen ben Borrang ftreitig machen, von bem Umgang mit biefen ausgefchloffen und in ihren Burger, und Menfchenrechten verfürzt find. Go geftattet bas Gefen feine vollgiltige Che gwifden Beißen und Farbigen, und die Berbindung, in die oft Beige mit Quarteronen treten, fann von Erfteren wieder willfürlich gelöft werden. Auch haben bie Farbigen in ber Rirche und im

<sup>\*)</sup> Unter Farbigen versteht man die Abkömmlinge von Eltern verschiebenfarbiger Menschenrassen. Die Kinder von einem Weißen und einer Negerin
werden Mulatten genannt, die von einem Weißen und einer Mulattin Terzeronen, von einem Weißen und einer Terzerone Quarteronen, die von einem Weißen und einer Quarterone Quinteronen; ferner die von Weißen und
Indianern Mestigen, und von Negern und Indianern Zamboes.

Theater ihre abgesonderten Plage und burfen nicht auf ben Ballen ber Beigen erscheinen.

Sol

fpiel

Defi

Mai

bafel

Pifa

Unic

die

balte

uns

ftebt

nicht

fich :

wird

bes

gebo

fie n

bochf

teten

3 D

bie z

nebm

ein G

preßi

ber S

iebes

ben f

pon 9

Baic

Berl Eife Louif

pon :

beit t

bedin

bung

Die Lage ber Stadt ift besonders im Sommer, wo hier eine tropifche bige berricht, wegen ber vielen Gumpfe febr ungefund und im Sommer burch bas gelbe Fieber \*) namentlich bas leben ber Fremben febr gefährbet. Der Befundheits. auftand befferte fich, feit eine Gefellichaft mit 2 Dampfmaschinen bie Austrodnung ber Gumpfe gwifden ber Stadt und bem See Pontchartrain in einer Ausbehnung von 35 - DR. ju bewert. ftelligen fuchte. Des Sandels wegen verweilen im Binter oft 15 bis 20,000 Frembe, meift aus ben weftlichen Staaten, in ber Stadt, mabrend im Sommer ein großer Theil, wenigstens ber wohlhabenderen Bewohner, fie mit gefünderen Begenden vertaufcht. Die jahrliche Ausfuhr beträgt jest über 15 Millionen Doll.; barunter befinden fich faft eine Million Baumwollen-Ballen ju 450 Pfd. Die Stadt gablt 5 Banten mit einem Capital von mehr als 10 Mill. Doll. Unter ben öffentlichen Unftalten ermähne ich nur bas Drleans-College, bas Baifenbaus und 4 hofpitaler, von benen bas eine zuweilen 1000 Rrante verpflegt. Benig öffentliche Gebaute von Bedeutung fomuden bie Stadt. Das ansehnlichfte ift bie fatholifde Rathedrale mit ihren 4 Thurmen, obwohl fie in einem fcwerfälligen, gemischten Style gebaut ift und auch in ihrem Innern wenig Gefcmad verrath. Die Stadt hat nur 9 Rirchen nach Maggabe ihrer Bevolferung und im Bergleich mit andern Städten in ber That eine febr geringe Bahl, wenn man erwägt, baß bie Stadt New - Jorf beren nicht weniger als 168 gablt. Auch wird in New-Orleans ber Sonntag nicht fo ftreng gefeiert wie in ben norblichen Staaten. Die gaben ftanben offen, Die

<sup>\*)</sup> Diese furchtbare Geißel bes Subens, bie fast jebesmal in anderer Gestat auftritt und die früher bewährten heilmittel außer Araft sest, wüthete in diesem Jahre (1847) unheilvoller als seit einem halben Jahrhundert in Rew: Orleans. Ganze Familien wurden hingerasst, ganze Straßen sind wie ausgestorben. Auf ben Schiffen hielt die Seuche eine schreckliche Ernte. Binnen 14 Tagen erlagen ihr 576 Personen, und noch war zu Ende September ihre Macht nicht gebrochen.

burfen nicht auf ben

im Sommer, wo bier er vielen Gumpfe febr gelbe Fieber\*) namentrbet. Der Gefundheits. t mit 2 Dampfmaschinen ber Stadt und bem Gee on 35 🗆 M. ju bewert. erweilen im Winter oft eftlichen Staaten, in ber r Theil, wenigstens ber funberen Begenben verjest über 15 Millionen e Million Baumwollens it 5 Banten mit einem . Unter ben öffentlichen 18=College, das Waisen= das eine zuweilen 1000 Bebäude von Bebeutung e ift die katholische Rabl fie in einem fcwerib auch in ihrem Innern t hat nur 9 Kirchen im Bergleich mit anbern Zahl, wenn man erwägt, meniger als 168 gablt. ig nicht fo ftreng gefeiert

bie fast jebesmal in anberer ittel außer Kraft sest, wüthete einem halben Jahrhundert in afft, ganze Straßen sind wie euche eine schreckliche Ernte, und noch war zu Ende Seps

Baben ftanben offen, Die

Schenfwirthicaften murben besucht, bas frangofifche Theater fpielte, und man ging auf's land, wie in ben Bochentagen. Defter führte mich mein Weg an ben nabe bem Ufer gelegenen Marfthallen vorüber, in benen mich bie Menge und Gute ber bafelbft aufgeschichteten Drangen, Feigen, Ananas, Cocosnuffe, Pifangfruchte und Bemufe ergopte. Faft in allen Stadten ber Union von einiger Bedeutung finden fich folche Sallen, in benen Die Marktleute, vor ber Bitterung geschüpt, ihre Baaren feil halten - eine echt republifanische Ginrichtung, bie auch bei uns Nachahmung verdiente. Der Boben, auf bem bie Stadt ftebt, ift fo sumpfig, bag er ben Bau von eigentlichen Rellern nicht julagt, auch giebt es feine Brunnen, fondern man bedient fich meift nur bes Regenwaffere, bas in Cifternen aufgefangen wird. 3mar giebt es Bafferwerte, burch welche bas Baffer bes Miffiffippi 20 F. über die Stadt in ein großes Behalter geboben und von ba in Röhren vertheilt wird, boch verforgen fie nur bei weitem ben fleineren Theil ber Ginwohner. Bon bochfter Bichtigfeit fur ben Sandel find bie beiden bier errichs teten Baumwollenpreffen. Die eine, welche ich besuchte, befigt 3 Dampfmaschinen, beren jebe 2 Doppelpreffen bebient, und bie zusammen täglich 1000 Ballen zu preffen vermögen. Diefe nehmen baburch nur & ihres bisherigen Raumes ein, fo bag ein Schiff & berfelben mehr faffen fann, ale wenn fie nicht gepreft find. Bablreiche Schuppen und Bofe gur Aufbewahrung ber Baumwolle umgeben die Anstalt, die, ba fie fur die Preffung jedes Ballens 1 Doll. erhalt, fehr gute Gefchafte macht. Außer ben ichon genannten laufen noch 4 andere Gifenbahnen und 2 Canale von New-Orleans aus, die mächtige Sandelsftadt mit benachbarten Baien und Drifchaften in Berbindung fegend. Das großartigfte Werk biefer Art ift die New=Drleans= und Nashville= Gifenbahn, die, wenn fie vollendet ift, burch die Staaten Louisiana, Missifippi und Tennessee sich erftredend, eine Lange von 564 M. erhalten mirb.

Berfen wir noch einige Blide auf die natürliche Beschaffenbeit bes Staates Couisiana, die wesentlich durch ben Missisppi bedingt ift. Dieser theilt sich schon gleich unterhalb der Munbung bes rothen Flusses in verschiedene Arme, die langsam in

Sarnifd, Reifen. IV.

vielen Bindungen bem Golf von Defico guffiegen und ben untern Theil bes Staates in gabireiche, große Infeln theilen. Diefe Ausfluffe find jum Theil in ber trodnen Jahreszeit nur folammige Canale ohne Stromung. Es find auf ber weftlichen Seite ber Atchafalapa, Plaquemine, Lafourche und viele andere fleinere Fluffe, und auf ber Dffeite ber 3berville, ber burch bie Seen Maurepas, Pontchartrain und Borgne fich ebenfalls in ben Golf von Defico ergießt. Das gange Land zwifden bem Atchafalaya und 3berville wird bas Miffiffippis Delta genannt. Die vom rothen flug abwarts in ber fluthzeit überfcwemmte lanbftrede beträgt 10,890 - D., bie mit ungabligen von Baffer ftrogenden Canalen und Geen bededt find. Das bober gelegene Uferland bat eine Breite von 600 Schritten bis 14 M. und besteht aus bem beften Boben. Go weit ber obens ermähnte Damm läuft, erftreden fich bie iconften Pflanzungen und eine ununterbrochene Reibe anmuthiger lanbfige. Der fubwestliche Theil bes Staates besteht langs bem Bolf aus Gumpfen, bie von mehreren großen Geen unterbrochen werben. Beiter landeinwarts ift jum Theil fruchtbares Prairieland mit blübens ben Unfiedelungen. Auch ber rothe Flug breitet fich naber feiner Mandung in gablreiche Canale aus und bilbet viele Geen, Infeln und Gumpfe. Der nördliche Theil bes Staates hat eine wellenformige Oberflache und ift meift bicht mit verschiedenen Eichenarten, Sidory (Carya alba, ein hoher Baum mit egbaren, an beiben Enden zugespisten Ruffen), bem fcmargen Ballnugbaume, Gaffafras, Magnolien und Pappeln bemachfen.

Der Staat enthält 48,220 \( \sum M.\) (2282 beutsche) und (1844) 550,411 Einw., barunter gegen 178,000 Sclaven. Die römisch-statholische Kirche zählt noch die meisten Anhänger. Die Ausschreiche Landeserzeugnisse sind Baumwolle (153 Millionen), Juder (120 Millionen), Reis (4 Millionen), Tabaf (120 Millionen Pfd.). Ihnen hat, wie in den meisten füblichen Staaten, der minder einträgliche Bau des Indigo mehr und mehr weichen mussen. Der Staat hat gegenwärtig 12 Colsleges. Er erhielt von den Kranzosen, die sich 1684 hier anssiedelten, zu Ehren Ludwigs XIV. den Namen Louissan; wurde

1803 berse

fortzi St. ! eine bemfe riesig. Die Stains bie 3 Missis nur, ! bie M Capito ein, n fraft

fdred

ftrenge

Fälle

9

Strom
der Mi
das Ai
umgebe
Pflanzi
gleichen
den Wieder

<sup>\*\*) §</sup> \*\*) findet in

1803 burch Rauf Eigenthum ber Union und 1812 ein Staat berfelben.

aufließen und ben un-

große Infelu theilen.

rodnen Jahreszeit nur find auf der westlichen urche und viele andere

er Iberville, ber burch Borgne fich ebenfalls

as ganze Land zwischen

s Miffiffippi-Delta ge-

in ber Fluthzeit übers D., bie mit unzähligen

een bebedt find. Das

von 600 Schritten bis

n. So weit ber obens

e iconften Pflanzungen

ger landfige. Der füb=

bem Golf aus Gumpfen,

rochen werben. Beiter

Prairieland mit blüben=

breitet fich naber feiner

bilbet viele Geen, In-

il bes Staates hat eine

bicht mit verschiebenen

ber Baum mit egbaren,

em fdwarzen Ballnug-

(2282 beutsche) und

178,000 Sclaven. Die

meiften Unbanger. Die

, die Einfuhr 10,673,190-

e find Baumwolle (153

leis (4 Millionen), Ta-

at, wie in ben meiften

he Bau bes Indigo mehr hat gegenwärtig 12 Cols

bie fich 1684 bier an=

lamen Louisiana; wurde

ppeln bewachsen.

## Meuntes Rapitel.

Bir ") fdidten une nun an unfere Reife burch ben Beften fortgufegen, und unfer Plan mar, ben Diffiffippi aufwarte bis St. Louis in Miffouri ju fahren \*\*) - bem Strom entlang, eine Strede von 1132 DR. Unter 10 Dampfichiffen, bie an bemfelben Tage abfuhren, mabite ich eine ber größten von ben riefigen Schiffe Roloffen, bie ben machtigen Strom burcheilen. Die Tüchtigfeit feiner Mafchine und ber gute Ruf bes Capis tains bestimmten mich bei biefer Bahl. Namentlich früher mar bie Bahl ber burch bie Gemiffenlofigfeit ber Capitaine auf bem Miffiffippi verungludenben Dampfichiffe febr betractlid. Richt nur, bag burch ben ichlechten Buftand ber Dafdinen baufig für bie Reisenben Gefahr ober wenigftens Bergug entftanb, bie Capitaine gingen auch öfter mit einander formliche Bettfahrten ein, wo bann die tollfühn bis auf's Sochfte gespannte Dampffraft nicht felten ben Reffel fprengte und ben Reifenben ein foredliches Ende bereitete. Gegenwartig findet gwar eine ftrengere Beauffichtigung ftatt, boch aber tommen bergleichen Falle noch zuweilen vor.

Rew-Drleans, bas sich über 7 Meilen im Halbfreis um beir Strom legt, bot uns, als wir die Anfer lichteten, im Glanz ber Morgensonne noch einen sehr freundlichen Anblid dar, und das Auge vermochte nicht zu unterscheiden, wo die von Gärten umgebenen Säuser der Borstädte endeten und die Landsitze und Pflanzungen begannen. Mehrere Dampfer hatten ziemlich zu gleicher Zeit mit uns die große Rückreise angetreten, die mit den Windungen des Flusses bald zum Borschein famen, bald wieder verschwanden. Dazwischen schwammen zahlreiche flache

<sup>\*)</sup> Rur Kap. 9 u. 11 auch nach Paul Bith., Derzog von Burtemberg.

\*\*) Teras, bas befanntlich 1845 ein Staat ber Union geworben ift, finbet in einem fpateren Banbe feine geeignete Stelle.

Boote, von fraftigen Rentudiern geführt, langfam ben Strom binab. Diefe Blach Boote (flat-boats), auch Archen (arks) genannt, tommen in großer Angahl von Rentudy, Dhio und 3ns biana ben Strom binab und führen bem faft nur Buder, Baums wolle und Reis bauenben Guben bie nothigften Lebensbedurf: niffe, Getreibe, Fleifc, Butter, Gier ac. gu. Es find große, flache, vieredige Fahrzeuge, bie in Rem Drleans gerichlagen und perfauft murben, worauf bie Schiffer bie Dampfichiffe gu ibrer Rudreife benugen. Bir batten mobl an Funfzig folder Rentudier an Bord, bie nur wenige Dollars bezahlen, bafur aber bei bem Ginnehmen von Brennholz mit band anlegen muffen. Dies pflegte bes Tages 2 Dal ju gefdeben, ba unfer Soiff taglich über 40 Rlafter Bolg verbrauchte. Un vielen Uferftellen findet es fich in großer Menge aufgeschichtet, und daneben fteben die fleinen Bretterhäuschen der Solzbandler. Diefes hinübertragen ber fdweren Scheite über Die fdmanten Boblen jum Schiff ift eine barte und bei ber Tiefe bes Stromes, nicht ungefährliche Arbeit, murbe aber von bem fraftigen, boch. gewachfenen Menfchenfchlag in außerordentlicher Gefdwindigfeit wie fpielend vollbracht. Den gangen Tag reihete fich am Ufer eine Pflanzung an bie andere, in benen vorzugeweife bas Buderrohr gebaut murbe. Die herrenhäufer hatten meift ein ftattlices, fologartiges Unfebn und lagen febr malerifch im Schatten fconer Baumgruppen; auch bie Regerhauschen faben nicht wie Butten bes Elends aus. Doch biefe Unfiedlungen erftreds ten fich felten über eine Deile landeinwarte und babirter jog fich ununterbrochen ber buntle Saum ber Cypreffenwalbungen bin. Anfange angfteten mich bie ungeheueren Baumftamme, bie balb einzeln, balb in bichteren Daffen ben Blug binabtrieben, boch gewöhnte ich mich balb an bie Stofe und fab, bag unfer Schiff ben Gefahr brobenberen mit Gewandtheit auswich. Bir fuhren bie gange Racht bindurch. Als ich mit einbrechender Dammerung in ben bellerleuchteten Speifefaal trat, fürzte fich ein Theil ber jungeren Reifegefellschaft, unter ber fich auch eine Ungahl Damen befanden, Die Zeit, indem fie froblich nach einem Forte Piano tangten. Rach ber trefflich zubereiteten Abend. mablgeit jog ich mich in mein mit zwei Betten, Tifch und Stühle mit ein gängli

eben b new = ! liegt a aufmäi bed Gi mäbrt Baufer blid. von N nen De fchen 2 bier m Peniter D benugt pflan burch (

waren. bas zw Piazza Sonner und bi sclaven mäßige ber Ne hafter ihm ni lichfeit umber. biefen bazu 2

plägen,

Legtere

rt, langfam ben Strom auch Archen (arks) ges Rentudy, Dbio und 3n= faft nur Buder, Baums nöthigften Lebensbedürf: ec. ju. Es find große, em . Drieans zerschlagen ffer bie Dampfichiffe gu vobl an Kunfzig folder Dollars bezahlen, bafür ols mit band anlegen al zu geschehen, ba unser verbrauchte. Un vielen enge aufgeschichtet, unb ochen ber Solzbanbler. beite über bie schwanken ber Tiefe bee Stromes, pon bem fraftigen, boch. bentlicher Geschwindigfeit tag reihete fich am Ufer vorzugeweise bas Zuckerr hatten meift ein ftatt= febr malerifch im Schat= legerhäuschen faben nicht efe Unfiedlungen erftred. warts und babirter jog ber Cypreffenwaldungen eueren Baumftamme, bie t den Kluß binabtrieben, toge und fab, bag unfer

vandtheit auswich. Wir

le ich mit einbrechenber

eisesaal trut, fürzte sich

, unter ber fich auch eine

m fie fröhlich nach einem

flich zubereiteten Abende

wei Betten, Tifch unb

Stuhlen verfebenes Schlafgemach (state-room) gurud, bas ich mit einem Raufmann aus St. Louis, einem gebilbeten und umgänglichen Manne theilte.

Als ich am Morgen wieder das Berbed betrat, legten wir eben bei Baton Rouge an, ber ersten Stadt, die wir seit Rew Drleans berührten, und 120 M. von ihr entsernt. Es liegt an bem Fuße bes ersten hügels, den man, den Mississpiels aufwärts sahrend, erblidt, 25 F. über dem höchsten Wasserhande bes Stromes, eine für diese Gegend ansehnliche Höhe, und ges währt mit seinen sast nur 1 Straße bildenden, freundlichen Häusern und zwei ansehnlichen Casernen einen angeneumen Ansblidt. Mit dem 1. Januar 1848 soll der Sis der Regierung von New Orleans hierher verlegt werden. Der Ort soll seinen Namen, Baton-Rouge (Rothstod), von den ersten französschen Unsiedern nach einem von ihnen ebenso genannten, früher hier wohnhaften Indianerstamm erhalten haben. Es hat ein Penitentiary, 4 Kirchen, 1 College und gegen 3000 E.

Da unfer Schiff bier mehrere Stunden verweilen mußte, benutte ich biefe Beit jum Befuch einer nabgelegenen Buders pflangung. In bem ju ihr geborigen Garten gelangte ich burch einen fleinen Drangen - und Feigenhain ju frifden Gradplagen, die von Jasmin, Myrthe, Magnolien und ben nur von Legteren an Pracht ber Bluthe übertroffenen Catalpen umgeben waren. In diefem duftigen Grun halbverborgen lag anmuthig bas zweiftodige, von Badfteinen erbaute Bobnbaus, mit einer Plagga und einer breiten Gallerie, die burch Borbange vor bem Sonnenbrand geschügt mar. Dabinter war bie Budermuble und bie Siederei erbaut, fowie bie Wohnung fur bie Saussclaven. Abseits jogen fich lange ben Buderfelbern in regelmäßigen Reiben, einem fleinen Dorfe gleichend, Die Logbaufer ber Reger bin. Der Eigenthumer, ein bochft gebilbeter, lebhafter Creole aus einer alten, angesehenen Familie, nahm ben ihm nicht empfohlenen Fremden mit zuvorfommender Freundlichfeit gofilich auf und führte mich felbft auf feiner Befigung umber. Das Buderrohr (Saccharum officinarum) gelangt in Diefen Breiten noch nicht zu völliger Entwidelung, indem es bagu 2 Jahre bedarf, bier aber burch ben Binterfroft bis an

Die Burgel abftirbt. Daber fommt es weber gur Bluthe noch gur Frucht, und ber Schaft entwidelt nur etwa 4 fuß vom Boben auf ben Buderftoff. Die Pflange ftammt ursprünglich aus Mfien, treibt mehrere fnotige, bis 14 Boll bide Balme, Die auf ben westindischen Inseln oft eine Bobe von 20 F. erreichen, mit fcbilfigen Blattern und einem filberweißen Bluthenbufchel. Das Robr wird bei ber Bestellung ber Felber in etwa 4 R. von einander entfernte Aurchen gelegt und bann mit Erbe bebedt, worauf aus ben Anoten beffelben bie jungen Sprog. linge hervorwachsen, bie erft vor Beginn bes Froftes eingeerntet werden. Die Burgel treibt im folgenden Jahre von Reuem und giebt eine zweite Ernte. Rach einigen Jahren bedurfen bie Felber einmal ber Rube, auch wird jum Wechsel wohl einmal Mais auf ihnen gebaut, ben die Creolen auch in Reiben zwischen bas Buderrohr zu pflanzen pflegen. Das mit einem fcmammigen, ben Buderfaft enthaltenden Marte angefüllte Robr wird nach Entfernung bes obern, noch unreifen Theiles in der jest meift burch Dampffraft, fruber von Pferden getriebenen Muble ausgepreßt. Bon ba fliegt ber Gaft in Rinnen nach bem Siebhaufe, wo bas Rlaren, Berfieben, bie Rryftallifirung und wiederholte Reinigung (Raffinerie) noch vielfache Arbeit erfordert. In Louisiana liefert 1 Ader bochftens 2000, in Bestindien bagegen 5 bis 7000 Pfb. Buder, und ber Ertrag eines Aders ift bier auf etwa 60 Doll. anzuschlagen. Die größeren Pflanzungen pflegen gegen 400 Ader zu halten. — Roch erwähne ich ein bofes Unfraut, auf bas ich aufmertfam gemacht wurde, bas Cocogras, ober bie Erdmandel. Es findet fich baufig in bem vom Strome angeschwemmten ganbe. Gine einzige Pflange treibt mehre hundert Burgelfafern und fleine Anollen, bie balb ringeum ben Boben burdwachsen haben und alle anbern Pflangen tobten. Es verbreitet fich mit unglaublicher Schnelligfeit und ift, wo es einmal die Dberhand gewonnen hat, faum wieder zu vertilgen. Die fleinen Anollen werben von ben Schweinen eifrig gefucht, auch murben fie mabrent ber Continentalfperre in Europa als Erfagmittel bes Raffees benugt. - Erfdredt fprang ich jurud, ale ich bei unferer Banberung 5 bis 7 Alligators erblidte, bie fich am Rande eines fumpfigen

Canalé maren. mige 2 daß fie Reger Er hat weichen 3br Fl erft ger moschue Widern fei. U eines v Berühr: Roch b eine Bi und au schidte. Schlang tödtenbe Farbe u Ropf ut befte Gi vorfomn entlebnt und bei Strümp tem, fta: chenbem felben fe

Er

bem ich

Lange b

befraft,

Dampffe

Um ben

befinden

eber gur Bluthe noch ur etwa 4 Fuß vom fammt ursprünglich 14 Boll bide Balme, Bobe von 20 F. erfilberweißen Blutheng der Felder in etwa t und bann mit Erbe en bie jungen Sproß. bes Frostes eingeerntet en Jahre von Neuem igen Jahren bedürfen um Wechfel wohl eins reolen auch in Reihen en. Das mit einem en Marte angefüllte noch unreifen Theiles r von Pferden getries ber Gaft in Rinnen erfieden, die Krystallis finerie) noch vielfache Ader bochftens 2000, Buder, und ber Ertrag uschlagen. Die größes ju balten. - Roch ch aufmertsam gemacht Es findet fich baufig Lanbe. Gine einzige n und fleine Anollen, en baben und alle ans ich mit unglaublicher Dberhand gewonnen einen Anollen werben urben fie mabrend ber el des Raffees benugt. ei unferer Banberung Ranbe eines fumpfigen

Canals rubig fonnten und von benen einige mobl 10 %, lang waren. 216 wir nabten, ichoffen fie pfeilichnell in bas folame mige Baffer gurud. Dein freundlicher Begleiter ergablte mir, daß fie nur nothgebrungen bie Beigen angreifen, t. gegen bie Reger und namentlich die hunde mit großer Buth anfallen. Er hatte beren icon viele theile mit ber harpune, bie in ihren weichen Leib leicht eindringt, theils mit bem Feuergewehr erlegt. 3br Fleifch ift egbar und bem ber Fifche abnlich, boch muffen erft gewiffe Theile ausgeschnitten werben, bie bem Thiere einen mofdusartigen Geruch geben. Doch nur wenige überwinden ihren Bidermillen gegen baffelbe und bas Borurtheil, bag es giftig fei. Uebrigens giebt es feinen fdredlicheren Beruch, ale ben eines verwesenden Alligatore, und Rleibungoftude, bie bamit in Berührung gefommen find, behalten ibn noch Monate lang bei. Roch hatte ich auf meinem Rudweg jum Schiffe bas Abenteuer, eine Biper ju tobten, bie jusammengerollt mit erhobenem Ropf und aufgeblahtem Sals fich eben jum Sprung gegen mich anichidte. Gie geborte einer bier Gerpent Congo genannten Schlangenart an, bie wegen ihrer Schnelligfeit und ihres rafc todtenden Giftes febr gefürchtet ift. Sie mar von fcmarglicher Farbe und hatte, wie alle Bipern, einen breiten, pfeilformigen Ropf und einen ftumpfen Schwang von bellerer Farbe. Der befte Schut gegen ihren Big, fowie ben ber bier auch baufig porfommenden Rlapperichlangen, foll bie von ben Indianern entlehnte Rugbefleidung fein, welche bie Creolen auf ber Jagd und bei Fugreifen ju tragen pflegen. Gie besteht aus boben Strumpfen und weichen Schuhen (Motaffine) von frifchgegerbtem, ftarfem Bilbleder, welches in einem Rauche von ftarfriedenbem Solze braun gerauchert ift. Gegen ben Geruch berfelben follen bie Schlangen einen farten Bibermillen begen.

Erft gegen Abend feste unser Dampsichiff seine Fahrt fort, bem ich jest erft eine genauere Betrachtung widmete. Seine Lange betrug 240 F. und 2 Dampsmaschinen, jede mit 200 Pferbetraft, sesten es in Bewegung. Es hatte, wie bie meisten Dampsschiffe auf bem Mississpie, eine eigenthümliche Bauart. Um ben untern Schiffsraum ganz für die Waaren freizulassen, besinden sich die Maschinen auf dem erften Berded zugleich mit

ber Ruche und ben Raumen für bas Brennholg, fowie für bie Matrofen und Dedpaffagiere. Das obere, etwa 10 Rug über bem Baffer beginnenbe Berbed, welches nicht die gange lange bes Schiffes einnimmt, bilbet bie Paffagier - Cajute. In bem vorberen Theile berfelben befanden fich die Raumlichkeiten bes Capitaine und ber Schenftifd, Die Mitte nahm ber große, gugleich als Berren-Cajute bienenbe Speifefaal, umgeben von ben Schlafgemächern ber Berren, und bas bei Ungludefallen gefountere Sintertheil bie Damen Cafute ein, von welcher Thuren in die Schlafgemächer ber Damen und Chepaare führten. Beibe Cajuten, besondere bie legtere, maren prachtvoll eingerichtet, und geschmadvolle Mahagony = Meubles, reiche Teppiche und große Spiegel, bie in alle Thuren eingelaffen waren, machten fie ju glanzenden Salone. Um bas Bange lief eine breite, überftebende Gallerie, gu ber fich aus jedem Schlafgemach eine Thur öffnete, und auf biefem luftigen geschütten Raum pflegte ich ben größten Theil bes Tages zuzubringen. Auch verweilte ich oft bes freieren Ueberblide wegen anf bem fast flachen Dach unserer Cajute. Dort zwischen ben beiben riefigen Schornfteis nen fiebt in einem von Glasfenstern umgebenen Sauschen ber Steuermann am Rad in freier lleberschau bes Bootes und bes Strome. Das von ba jum Steuerruber laufende Seil ift nach gesetlicher Borfdrift von Gisendraht, damit bei Feuersgefahr bas Schiff noch in ber Gewalt bes Steuermanns bleibt. Ale ich am Morgen bes 2. Tages erwachte, fuhren wir eben an bem Atchafalana vorüber, ber, ale ber erfte Abflug bes Diffiffippi die westliche Grenze bes Deltas bilbend, gur Fluthzeit fast uferlos weithin bas land überschwenimt. Gine Deile weiter aufwärts famen wir an bie Mündung bes rothen gluffes (Red Rivers), ber nabe bei Santa Re in Mefico am Rufe bes Felfen-Gebirges entspringt und machtige Streden bes fruchtbarften, noch unbebauten landes burchläuft. Dampfichiffe fahren jest 400 M. biefen Strom aufwarte, feit bie Regierung mit bebeutenden Untoften ein Fahrmaffer burch bas fogenannte Raft (Rlog) bat berftellen laffen. Es ift bies nämlich eine 60 bis 70 M. lange und 20 bis 30 M. breite Strede, etma 100 M. oberhalb Ratchitoches, wo ber Blug einen großen, von vielen

Canal großer menbe bertes nun b fippi bin, v Endlo beiben Pappe beten ! had o (Miegi bis zu fchen wie ai

junger

Nata tage c lang. lenden großee Staate ältefter regelm gen G mobne: nimmt. Inner Menge fruchtb pfigen die, fo Außer lang t Yazoo

ennholy, fowie für bie re, etwa 10 Fuß über nicht bie gange gange igier = Cajüte. In dem Die Räumlichfeiten bes e nabin ber große, ju= faal, umgeben von ben bei Ungludefällen gein, von welcher Thuren bevaare führten. Beibe prachtvoll eingerichtet, , reiche Teppiche und elaffen waren, machten e lief eine breite, über-Schlafgemach eine Thur üsten Raum pflegte ich en. Auch verweilte ich bem faft flachen Dach den riesigen Schornsteis mgebenen Bäuschen ber au bes Bootes und bes r laufende Seil ift nach damit bei Feuersgefahr euermanns bleibt. Als e, fuhren wir eben an er erfte Abfluß des Mif= bildend, jur Fluthzeit nımt. Eine Meile weis g des rothen Flusses n Mesico am Rufe des Streden bes fruchtbart. Dampfichiffe fahren feit bie Regierung mit rch bas sogenannte Rafties nämlich eine 60 bis

Strede, etwa 100 M.

nen großen, von vielen

Canalen burchichnittenen Sumpf bilbet, bie meift feicht und von großen, von ben Bluthen mit fortgeriffenen und bier fich ftemmenden Baumen verfperrt find. - Die Gegend bot ein veranbertes Bild bar. Un bem linten Ufer bes Diffiffippi, ber nun die Grenze zwischen ben Staaten Louisiana und Diffif. fippi bildet, jogen fich niedrige Sugelreiben oft bis jum Fluffe bin, von benen bie eine bas jest gerfallende Fort Abams tragt. Endlose Balber behnten fic, fo weit bas Muge reichte, auf beiben Seiten aus. Bwifchen ben machtigen Stammen ber Pappeln, Eppreffen und Florida : Riefern (Pinus palustris) bilbeten Dornen und Schlingpflangen einen undurchbringlichen Berhad oder ichog bas riefenhafte Bambuerohr bes Miffiffippi (Miegia macrosperma), bas ben Strom bis jum Dhio begleitet, bis zu einer Bobe von 30 F. empor. Selten zeigte fich bagwis ichen eine Unfiedelung, und auch biefe meift erft im Werben, wie an ben abgeftorbenen Baumftammen, die trauernd über bie jungen Unpflanzungen emporragten, erfichtlich mar.

Bablreiche Baumwollenfelber fundeten uns bie Nabe von Ratches an, an beffen belebten Landungsplage wir Rachmits tage anlegten. Rur eine Sauferreihe giebt fich bem Ufer ents lang. Die eigentliche Stadt liegt babinter auf einer jab abfals lenden Anhöhe, von biefer halb verbedt. Ratches, einst ein großes indianisches Dorf, ift jest die blübendfte Stadt bes Staates Mississppi und gablt 6000 E., barunter einige ber älteften und angesehenften Familien bes Landes. Die Stadt ift regelmäßig gebaut und ihre zwar meift bolgernen und einftodis gen Gebäude verrathen ben machsenden Boblftand ihrer Bewohner, beren Bahl ungeachtet ber ungefunden lage rafc gunimmt. Sie ift burch ihre Lage ber Sauptftapelplag fur bas Innere bes Staates, ber namentlich Baumwolle in großer Menge und von vorzüglicher Gute hervorbringt. Der außerft fruchtbare Boden Diefes Staates fleigt von den jum Theil fumpfigen Riederungen gu ausgebehnten, gewellten Flachen empor, bie, soweit fie nicht bebaut find, bichte Baldungen bededen. Außer bem Diffiffippi, ber in vielfachen Bindungen 700 DR. lang bie Grenze bes Staates bildet, ift ber in ihn mundenbe Dagoo der bedeutenofte Flug. Auger Diefen Flugverbindungen

fördern auch 6 Gifenbahnen den Sandel, deffen Musfuhr 6 Mill. Doll. an Werth überfteigt. Der 46,870 - M. (2208 beuts fche) umfaffende Staat gabite 1840 3 Colleges, 38 Banten und 375,651 E., barunter 195,211 Sclaven. Ein fpanifcher Abenteurer, Fernando be Soto, mar ber erfte Europäer, ber (1540) jum Miffiffippi gelangte. Er unterhielt feine Beit mit marchenhaften Ergablungen von prachtigen Stadten ber Indier, ben glanzenden Sofhaltungen ihrer Fürften und von Umagonens Roniginnen. Erft durch la Salle, ber 1683 ben Strom befuhr, wurden guverlässigere Rachrichten über ibn verbreitet. Die Frangofen grundeten 1716 eine Niederlaffung unterhalb Ratches und erbauten zum Schut berfelben bas Fort Rofalie. Die Natches, ein friedliebender indianischer Stamm, wurden burch bie Graufamfeit und Treulosigfeit ber Franzosen zum Kampf genothigt und julest von biefen nach wechfelnbem Rriegsglud faft ganglich niedergemegelt. Bablreiche Stamme ber Choctas und ber Chifafam-Indianer hatten noch bis in die neuere Beit große Streden bee fruchtbarften ganbes inne, von benen jene ebenfo friedlich gefinnt, ale biefe rauberifch und feindfelig maren. Beiden murbe ihr Bebiet abgefauft und ihnen im fernen Beften boch am obern rothen Flug und am Arfanfas neue Bohnfige angewiesen. Die Sauptstadt bes 1817 in die Union aufgenommenen Staates ift Jadfon, mit 2500 G., bas eine Gifenbahn mit Bideburg am Miffiffippi verbindet.

Gegen Abend seiten wir in Begleitung eines anbern Dampfers unsere Fahrt weiter fort und kamen noch vor Rachts an mehreren beträchtlichen, bewalbeten Inseln vorüber, beren ber Strom namentlich an seinen Windungen sehr viele bilbet. Die größeren sind vom Einsluß des Ohio abwärts numerirt worden und zählen bis 97. Uebrigens sind sie dem Bechsel unterworfen und der Strom im steten Schaffen und Zersören bildet deren jährlich neue und wäscht alte hinweg, so wie auch die im Fluß sich stemmenden Bäume bald hier bald dort die Schiffsahrt gefährden. Es bedarf daher sehr erfahrener Lootsen und stets erneuter Borsicht. Nachts kamen wir über einen der bedeusendsten Strudel des Stromes, ebenso verschlief ich auch die Stelle, wo er bei der Mündung des Big-Black-Flusses an

ben g Am T bas m Unböh fieht n Dampf anfebn darüber Grun, die bei selben zwischen Balb 1 Laufe t in ben Recht, behänge Selbft ! durch e guerft b ner. 3 hier ba großart ben, w erhaben Gegenfe Dampfe fei, wo füllen fi berriche

himmel

hat bie

Große (

Buchten

Fifchen

tonte b

eilten ü

beffen Ausfuhr 6 Mill. 70 🗆 M. (2208 beut= Colleges, 38 Banten laven. Ein spanischer er erfte Europäer, ber iterbielt feine Beit mit n Stäbten ber Inbier, n und von Amazonens 683 ben Strom befuhr, ihn verbreitet. Die fung unterhalb Ratches Fort Rosalie. Die Stamm, wurden burch Frangofen jum Rampf vechselndem Kriegsglück Stamme ber Choctas bis in bie neuere Beit inne, von benen fene d und feindselig waren. ibnen im fernen Weften rfanfas neue Bobnfige n die Union aufgenom= E., bas eine Gifenbahn

gleitung eines anbern famen noch vor Nachts Infeln vorüber, beren ngen fehr viele bilbet. Dio abwärts numerirt sind sie bem Wechfel Schaffen und Zerkören te hinweg, so wie auch alb hier balb bort bie sehr erfahrener Lootsen nen wir über einen ber benso verschlief ich auch 8 Big-Blad-Flusses an

gegenüber hereinragenden gelfenmaffen wild aufschaumt, Um Morgen bes britten Tages erreichten wir Bideburg, bas mit feinem belebten Safen und feinen freundlichen, an einer Unbobe auffteigenden Saufern febr malerifch gelegen ift. Es fieht mit bem 400 M. entfernten New-Drleans in regelmäßiger Dampfichiff-Berbindung und ift, obwohl neuen Urfprunge, eine ansehnliche, blübende Stadt von 4000 E. geworden. Gleich barüber beginnen die fogenannten Ballnug-Bugel, beren faftiges Grun, gemischt mit bem ber Magnolie und bes Tulpenbaums die herrlichften Gruppen von Laubholg bildet. Dberhalb berselben mundet mit feinen von Binfen bewachsenen Ufern ber zwischen beträchtlichen Sobenzugen fich bindurdwindende Nazoo. Bald wurden die Ufer wieder gang flach und blieben es im Laufe biefes und bes folgenden Tages. Der Urmald behauptete in den unabsebbaren, sumpfigen Riederungen fein angeftammtes Recht, mit bem einformigen Grun und feinen filbernen Moods behängen bie weiten, rubig babinrollenden Flutben umfaumenb. Selbft bie einsamen Butten ber Wood-Cutters (Bolghauer), bie durch ein abenteuerliches leben voll Rampfe und Entbehrung querft ber nachschreitenden Bildung Bahn brechen, murben felts ner. Der nur am Bechfel Ergogen findende Reifende fann fic hier bald langweilen. Dich feffelte immer von Neuem biefe großartige Natur, die, noch unberührt von der Menschen Treis ben, wie sie aus ihres Schöpfers Sanben hervorgegangen, in erhabener Rube vor mir lag. Und boch fundeten in schroffem Gegensage hiermit die raftlos auf und abwarts schwimmenden Dampfer und Segler an, bag auch hier bie Beit angebrochen fei, wo bas alte, ben Menfchen gegebene Gotteswort fich er= fullen foll: "Fullet die Erbe, und macht fie euch unterthan, und berrichet über Fifche im Meer, und über Begel unter bem himmel, und über alles Thier, bas auf Erben friecht." Roch hat die Thierwelt ungeharmt bier bie weiten Ginoben inne. Große Schwarme von Enten und Tauchern platicherten in ben Buchten; auf ben binabtreibenben Baumftammen fagen, nach Fifden fpabend, Schaaren larmender Rraben; vom Balbe ber tonte bas Gefdrei gabllofer Papageien. Frembe Bugvogel eilten über ben Strom bem tiefern Guben gu. Der Ronigficher

(Alcedo Alcyon) flog pfeifent von Baum gu Baum, und ber weißtöpfige Abler jog, Beute fuchend, rubig feine Rreife über ber weiten Bafferflache. Dann und wann erblidte ich auch, am Ufer fich fonnend, einen Bafcbar (Procyon Lotor), ober einen Tannbirich, ber in ben Fluthen ben Durft fühlte, jumeis len auch eine flüchtige Tigertage (Felis nova-hispanica), bie etwas größer ale bie gemeine wilbe Rage, fcon gezeichnet, auf graugelbem Grunde fcmarge, langliche Fleden tragt. Scheu eilten biefe Thiere bei unferem Berannaben in bas Didicht gurud. - Dbwohl bie barauffolgende Racht finfter mar und gablreiche fleine Gilande ben Strom bebedten, fo ging fie boch ohne Unfall vorüber. Dagegen hatten wir am Morgen ben traurigen Unblid eines gertrummerten Dampffchiffes. Tage guvor mar, ale es eben Solg einnehmen wollte, burch bie Unporfichtigfeit bes Dafchiniften ber Reffel gesprungen und über bie Salfte ber Mannschaft und ber Reisenden war getobtet ober fcwer verwundet worden. Die gerftudten Glieder von Ginigen, bie ber Mafchine am nächften waren, wurden boch burch bie Lufte in ben Strom geschleubert.

Gegen Mittag erreichten wir bie mit riefigen Gichen bes machiene Mundung bes Arfanfas-Fluffes, ber, an ben Felfengebirgen in 42° nordl. Breite entspringent, nach einem Laufe von 2170 M. in ben Miffiffippi tritt. Er wird 300 M. bis Little=Rod von Dampfbooten befahren, die gur Beit ber Rluth noch 350 M. aufwärts gelangen fonnen. Der nach ihnen benannte Staat, welchen er zulest durchftromt, ift, urfprunglich ju Louisiana geborig und feit 1819 ein eigenes Territorium bildend, erft 1836 in bie Union aufgenommen worden, und in vieler hinficht noch im Werben begriffen. 3m Jahre 1830 lebten auf einem Raum von 54,500 - Meil. (2467 beutfchen) erft 30,000 Menfchen. Binnen 10 Jahren hatte fich Die Bahl ber Bewohner verbreifacht, und machft in gleichem Berhaltniß fort. Arfanfas hatte 1840 gegen 20,000 Sclaven, aber bietet ihnen mehr gefestichen Schut als bie meiften früher ermahnten Staaten und ftellt fie binfichtlich ber Beftrafung ben Beifen gleich. Das land ift noch nicht völlig von den Gingeborenen geraumt, wenn auch ibre Babl fich nur noch auf wenige bun-

berte und T ein g ben & von g Strön Neben wegen zieht ! Fuß ( Mais fenben Büffel thier, bahner Colleg ben if gilt n wohl bige I Rod.

> um fe Unsted lebens mit ni nehme nen a besond

Rufes

Doc

m gu Baum, und ber rubig feine Rreife über oann erblidte ich auch, (Procyon Lotor), ober en Durft fühlte, zuweis is nova-hispanica), die Be, schon gezeichnet, auf Bleden tragt. Scheu maben in bas Didicht Racht finfter mar unb edten, fo ging fie boch wir am Morgen ben Dampfichiffes. Tags n wollte, durch die Unel gesprungen und über enden war getöbtet ober en Glieder von Ginigen,

murben boch burch bie

mit riefigen Gichen beluffes, ber, an ben tfpringend, nach einem tritt. Er wird 300 M. bren, die jur Beit ber fonnen. Der nach ihnen hströmt, ist, ursprünglich ein eigenes Territorium rommen worden, und in riffen. Im Jahre 1830 Meil. (2467 beutschen) ibren hatte sich die Zahl t in gleichem Berhältniß 00 Sclaven, aber bietet meisten früher erwähnten Beftrafung ben Beifen g von ben Gingeborenen ir noch auf wenige hun-

berte beläuft. Im Often bes Staates behnen fich große Sumpfe und Balber lange bem Diffiffippi aus. Beiter im Innern ift ein gewelltes land, das namentlich an ben Rändern ber Fluffe den Fleiß des Unfiedlers reichlich belohnt und zahlreiche Prairien von großer Ausbehnung enthält. Dbwohl außer ben genannten Stromen auch ber weiße und ber rothe Flug mit gablreichen Rebenfluffen ben Staat bewäffern, fo find boch große Streden wegen Baffermangele jum Anbau ungeeignet. 3m Nordweften giebt fich bas Dgarf- Gebirge in bichtbewalbeten, 1 bis 2000 Bug auffteigenden Soben burch ben Staat. Baumwolle und Mais find die Saupterzeugniffe und die Biebzucht ift im machfenden Gebeiben. Bu ben bier beimifchen Thieren gebort ber Buffel, bas Rennthier, ber Tannbirich, ber Biber, bas Stintthier, die milbe Rage, ber Panther, Bolf und Bar. Gifenbabnen bat Arfanfas noch nicht erbaut, auch befigt es noch fein College, sowie überhaupt für ben Unterricht noch wenig gescheben ift. Die Bevolferung, ju ber nicht wenig Deutsche geboren, gilt noch für sehr roh und gewaltthätig, baber Arkansas auch wohl ber Bowie Anife = (bas icon ermahnte lange, zweischneis bige Meffer) Staat genannt wird. Auch bie Sauptstadt, Little Rod, am Arfanfas, mit 3000 E., genießt feines befferen Rufes; daber fingen die Schiffer auf bem Miffiffippi von ihr:

> Little Rock in Arkansaw, The damnest place I ever saw\*)!

Doch ift es vielmehr schlechtes Gesindel, welches den Staat, um sein Glud zu versuchen, durchstreift, als die eigentlichen Unsiedler, was Arfansas in so übeln Ruf gebracht hat. Der lebensfrische Gerstäder, der leichten Sinnes und Beutels fast mit nichts, als einer guten Büchse und einem muthigen, untersnehmenden Geist versehen, die B. St. durchzog, kehrte auf seinen abenteuerlichen "Streifs und Jagdzügen wiederholt mit besonderer Vorliebe nach dem jugendlichen Arkansas zurud.

<sup>\*)</sup> Little:Rod in Arkanfaw, Der verbammtfte Ort, ben ich jemals fahl

## Bebntes Rapitel.

Berftadere lebenevollen Schilberungen find die nachfolgenben Mittheilungen entlehnt, bie uns wenigstens in einzelnen Bugen bas leben ber Unfiebler und einige Bald. und Jagbs fcenen in Arfanfas vor Augen führen mogen. Der Unfiedler in ben Bilbniffen ber fubmeftlichen Staaten lagt fich in ihnen meift noch mehr ber Biehaucht und ber Jagb, als bes Uderbaues wegen nieber. Sein erftes Gefcaft ift bie Errichtung eines Blodhaufes, wobei ibm feine nachften Rachbarn bereitwillig. beizufteben pflegen. Bu bem Ende werden fcmache Baume von feftem bolg gefällt und ju gleicher Lange gehauen. Darauf werden vier farte Stamme mit übereinander ftebenben Enden im Biered auf einander gelegt und baburch gufammengefügt, baß in die oberen eine Rerbe und in die unteren ein fogenann= ter Sattel gehauen wird, bie in einander greifen. Auf biefe wird nun in gleicher Meife eine Lage von Stammen über bie andere befestigt bie ju ber Bobe, Die bas Saus erhalten foll. Diefes bilbet ein unzugangliches Biered von roben Stammen, in bas bann erft mit ber Art eine Deffnung für bie Thur und eine zweite fur bas aus lebm aufzuführenbe Ramin gebauen wird. Fenfter fehlen gewöhnlich gang. Endlich merben rohgespaltene Bretter als Dach barauf gebedt und biefe nach Schweizer Urt, bamit fie ber Wind nicht wegführt, mit Steinen ober in beren Ermangelung mit ichweren Stangen bebedt. Das Saus wird, wie fpater auch bie Felber, eingefengt, um bas Bieb von ihnen abzuhalten. Dazu fällt man bas befte Rutholz, zerschneidet es in 10 bis 11 F. lange Rloge und spaltet biefe in 4 bis 5 Boll ftarte Stangen. Diefe werden bann im Bidgad um ben einzufenzenden Ort fo boch über einander ges legt, bag weber Rube noch Pferbe fie überfpringen fonnen. Das höchft beschwerliche Geschäft ber Urbarmachung bes Balbes schreitet nur langsam vorwarts und wird Jahre lang meift im Berbft fortgefest. Nachdem ber Unfiedler die ftarfften und fchlantften Giden gefällt bat, um beren Stamme gu Fengftangen ju zerspalten, haut er alle jungen Baume etwa 1 Fuß über

Art ein er in Dade biefe fo gebrach mit bei geln u Legtere geftorbe umftür beln ur ju font balt me Ein pa (b. b. unten n von M Basche, gefdirr die gan sich nod gen = Eri ein zwe ler, bie nannte mühle, bebienen bem fie die Ma Getreib fonft ein meffer e gebunbe

Pferbe

fallen fi

nicht m

gen find die nachfolgenwenigstens in einzelnen nige Bald und Jagb= mogen. Der Unfiedler aten läßt fich in ihnen Jagb, ale bee Uderfcaft ift bie Errichtung en Nachbarn bereitwillig. en fdmade Baume von ange gehauen. Darauf nander ftebenben Enben aburd zusammengefügt, e unteren ein fogenann= nber greifen. Auf biefe von Stämmen über bie das Haus erhalten soll. f von roben Stämmen, Deffnung für bie Thür ufzuführende Ramin geh gang. Endlich werarauf gebedt und biefe ind nicht wegführt, mit it schweren Stangen beb die Relber, eingefengt, Dazu fällt man bas befte lange Klöße und spaltet Diefe werben bann im boch über einander geie überfpringen fonnen. barmachung bes Walbes ird Jahre lang meift im edler bie ftarfften und Stämme zu Fengstangen äume etwa 1 Kuß über

ber Erbe ab und tobtet bie übrigen großeren, indem er mit ber Axt einen Ring burch bie Rinbe bes Stammes folagt, wodurch er in furger Beit abftirbt. Dann werben mit einer ichweren Sade bie Burgeln ber Buiche und Stauben ausgerobet und biefe fo wie alles andere nicht weiter nugbare Solg auf Saufen gebracht und verbrannt. Ift bas land eingefengt, fo wird es mit bem Pflugichar bearbeitet, ein wegen ber ungabligen Burgeln und vielen Baumftumpfe bocht beschwerliches Geschäft. Lettere verfaulen nach etwa 6 bis 10 Jahren, fo auch bie abgeftorbenen Baume, bie bann die Fruhlings : und Berbftfurme umfturgen. Der amerifanifche Pflug ift, um ibn leichter behans beln und ihn um bie Baumftamme und über bie Burgeln beben ju fonnen, ohne Raber. Das Innere biefer Blodbaufer ents balt meift nur den nothdurftigften Sausrath feiner Bewohner, Ein paar Bettstellen, eine Bant und ein Tifc, einige "Gume" (b. b. einige Soub lange Stude eines hohlen Baumes, Die unten mit Brettftudchen vernagelt find, und gur Aufbewahrung von Mehl, Salg und bergl. bienen) einige Teller und etwas Bafde, Buchfe und Pulverborn, an bem Berbe einiges Rochgefdirr und im Rauchfang etliche Birichfdinten, bas find oft bie gangen Sabseligfeiten, bie bas Auge gewahrt. Bald machen fich noch ahnliche Gebaube gur Aufnahme ber Mais- und Beigen-Ernte nothig, und vergrößert fich ber Sausftand, fo mirb ein zweites Blodhaus neben bas erfte gebaut. Manche Unfied. ler, die feine Muble in der Rabe haben, richten fich eine foges nannte Pferdemuble ein, die durch ein Pferd, oder eine Stabls muble, die mit ber Sand in Bewegung gefest wird. Mermere bedienen fich eines Studes von einem ausgebobiten Baum, in bem fie auf febr langweilige Beife mittelft eines Schwengels bie Maisforner ju Mehl germalmen. Das Ausbreichen bes Betreibes geschieht häufig auf folgende Beife : Gin Beg ober fonft ein fester und trodener Play wird etwa 30 F. im Durchs meffer eingefenzt und rein gefegt. Auf biefen werden bie aufs gebundenen Beigengarben gelegt und nun mit einer Angahl Pferbe fo lange barauf berum geritten, bis bie Rorner ausge= fallen find. Das Reinigen bes Beigens geht häufig auf eine nicht minder eigenthumliche Beife vor fich. Giner batt, auf

144

einem Stuble ftebenb, ein Gieb mit Beigen möglichft boch unb fouttet es gang langfam aus, mabrent zwei Undere mit einer wollenen Dede, die fie an ben 4 Bipfeln ausgebreitet halten, bicht baneben fo viel Wind machen, bag bie Spreu und ber Staub bavon fliegen, mabrent Die freilich nur unvollfommen gereinigten Rorner gerade berunter fallen. Ueberhaupt find Die hintermalbler (backwoodsmen), wie biefe Unfiedler in ben westlichen Balbern genannt ju werben pflegen, faft in Allem auf fich felbft verwiefen und betreiben, ale Gerber, Schuhmas der, Schneiber, Tifdler, Bimmerleute, Rleifder ac. alle jum Leben nothigften Sandwerfe meift felbft. Die Felle bes auf ber Bagd erlegten Bilbes pflegen fie fich auf indianifche Urt gu gerben. Rachbem fie nämlich biefelben eingeweicht und bie Narben abgestoßen haben, fneten fie fie in Baffer, in bem Siricbirn gertocht worden ift, und arbeiten fie fo lange burch, bis biefes fie gang burchbrungen hat. Ebe bann bie Luft bie Telle gang getrodnet bat, werben fie auf einem icharfen Brette fo lange gerieben und gezogen, bis fie gang troden, fcneeweiß und fammetweich werben. Um fie in biefer Beichbeit und Geschmeidigfeit ju erhalten, rauchert man fie. Bu bem 3mede werben je zwei Felle gufammengenaht, fo bag fie unten offen find und nach ben Ropfen gu einen Gad bilben. So werben fie über ein ichmaches Feuer gehangt, von bem ein burch faules bolg unterhaltener, bider Qualm auffteigt, und wenn fie außen gebraunt find, umgewendet. Daburch befommen fie eine braungelbe Farbe und einen eigenthumlichen Geruch, aber meber Baffer noch Sonne fann ihnen ferner etwas ans baben. Much verfertigt fich faft ein Jeber feine Mofaffins und Leggins (Leberftrumpfe) felbft und nahet fich fein lebernes Jagb. wams, bas bie Frau ibm jugeschnitten bat, jusammen. Außers orbentlich ift es, einen wie vielfachen Gebrauch fie von ber Art au machen wiffen, und mit welcher Beschidlichfeit fie biefelbe führen. Much beim Schlachten ber Schweine, mit beren gett und Fleisch man sich febr reichlich versieht, hat die Roth bie, welchen bie bagu erforderlichen Gerathichaften fehlen, erfinderifc gemacht. Die Schweine werben, oft gu 10 bis 16 Stud, in eine Feng getrieben und in berfelben geschoffen. Sat man

feinen obne I Baffer Steine getaucht Buvor Tröge Schwein berfelber Dabei p geben, ber Bbi baupt r lichen 2 genheit auf ben verbrani ein Rlot nähen, wird, fo »quilting fcluß n ein Tan Arfanfae amerifar äder's & Auszuge Meilen Umgeger in bunte bere in andere, Freien b Schattiger waltigen Doppelh

line, no

gen möglichft boch unb zwei Undere mit einer eln ausgebreitet balten, ag bie Spreu und ber lich nur unvollfommen len. Ueberhaupt find biefe Unfiedler in ben pflegen, fast in Allem als Gerber, Schuhmas Fleischer ac. alle jum Die Relle bes auf ber auf indianifche Urt gu eingeweicht und bie ie in Waffer, in bem iten fie fo lange burch, Che bann bie Luft fie auf einem icharfen , bis fie gang troden, Im fie in biefer Beich: rauchert man fie. Bu imengenäht, so daß sie au einen Gad bilben. gehängt, von bem ein Qualm auffteigt, und bet. Daburch befommen eigenthumlichen Geruch, ibnen ferner etmas ans er seine Mokassins und fich fein lebernes Jagb. bat, jufammen. Außerdebrauch sie von der Art Beschicklichkeit sie bieselbe pweine, mit beren Gett ebt, hat die Roth bie, aften fehlen, erfinderifc ju 10 bis 16 Stud, in geschossen. hat man

feinen großen Reffel gum Abbrüben berfelben, fo wird ein Raft ohne Dedel etwas forag balb in bie Erbe gegraben und mit Baffer gefüllt, Diefes bann burch im Feuer glubend gemachte Steine erhipt und barauf ein Schwein nach bem andern bineingetaucht und burch viele Sande rafd von ben Borften befreit. Buvor find aus Baumftammen ein halbes Dugend und mebr Eroge ausgehöhlt worden. In biefen werden bie gerlegten Schweine eingefalgen und in bem Rauchhaufe aufgestellt. Giner berfelben bient gur Aufbewahrung bes ausgelaffenen Fettes. Dabei pflegen bie Rachbarn einander bilfreich an bie Sand gu geben, und ben Tag beschließt eine festliche Mablgeit, bei ber der Whistey-Flasche oft nur ju fleißig jugesprochen wird. lleberbaupt nimmt ber oft 10 und mehr Meilen von jeder menfch= lichen Bohnung entfernt lebenbe Sintermalbler gern bie Beles genheit gur Befelligfeit und gu Feften, frolicks, mabr. Gollen auf ben gelbern bie umgefturgten Stamme gusammengerollt und verbrannt werden, so veranstattet er ein » log rolling frolick «, ein Rlog-Roll-Feft. Bill Die Saudfrau eine Steppbede (quilt) naben, bie aus fleinen bunten Rattunftudden gufammengefest wird, fo werden bie jungen Dadden ber Radbarfchaft zu einem "quilting frolick", einem Steppbeden-Reft eingelaben. Den Befclug macht bann nach ber Arbeit gemeiniglich ein Gelag, bem ein Tang ober Pfanderspiel folgt. Besonders festlich wird in Arfanfas, wie in ber gangen Union ber 4. Juli, ber Tag ber amerifanischen Unabhangigfeite = Erffarung, begangen. Gerftader's Schilderung biefer Tagesfeier finde bier in gedrängtem Auszuge eine Stelle. "Als ich, erzählt er, ben gegen vier Meilen entfernten Berfammlungvort erreichte, mar bie gange Umgegend versammelt, und bie rauben "backwoodsmen" wogten in bunten Gruppen burcheinander; manche in Jagobemben, anbere in wollenen, von ihren Frauen gewebten Roden, noch andere, um fich's beguem ju mochen, in hemdarmeln. 3m Rreien bampften über Feuern machtige Braten, und an einem schattigen Plagen maren mehrere Frauen beichäftigt, einen gewaltigen, langen Raffee zu fochen. Mus bem einen Glügel bes Doppelhauses erschallten Die schrillen Tone einer einzigen Bioline, nach benen bas junge Bolf feine vaterlandifden, feltjam barnifd, Retien. IV.

beweglichen Tange eifrigft tangte. 3ch jog es vor bie Untommenben gu beobachten, die aus allen Eden und Enden ber Graficaft bergeschneit zu fein ichienen. Babireiche junge Dabchen famen leicht und anmuthig, mit vom fcnellen Ritt gerotheten Wangen, baber galoppirt. Gine Jebe batte ju meiner Bermuns berung ein Bunbel am Sattelfnopf bangen. Der Mittag fam berbei. Gine lange Tafel murbe vor bem Saufe gebedt, Bante und Stuble berbeigeschafft, auf benen megen mangelnden Plages meift nur bie Damen ein Unterfommen fanben. Rinder- und Schweinebraten, fuge und andere Rartoffeln, Maisbrot, Ruchen, Mild und Raffee bilbeten bie Dablgeit. Darauf murbe eine furge Unrebe ju Ehren bes 4. Juli an bie Berfammelten gebalten, und bann begann von Reuem ber Tang, mabrend bie Undern in ben verschiedenften Gruppen malerifch fich um bas Baus berum vertheilten. hier hatte fich eine Ungahl fraftiger, fonnenverbrannter Bestalten im Brafe gelagert und ergablten fich ihre Jagbabenteuer; bort fagen zwei reitend auf einem ums gestürzten Baumstamm und fpielten Rarte. Un fener Geite führten einige, burch fcwere Steine, bie fie in ben Banben hielten, ihre Schwungfraft erhöhend, erstaunenewerthe Sprunge aus, und an Diefer lag eine Reihe langer Burfchen, Die gemuthlich ibre Rachmittagerube bielten und fich nur bewegten, um bem weichenben Schatten nachzuruden. In bem engen, erftident beißen Tangfaal fab man manches anmuthige Matchen, bas mit feinen fleinen Fußchen ben Tact zu ben schrillen jigs, reels, hornpipes und wie bie Tange alle beißen mochten, folug. Debr aber noch feffelte mich ein Mann, ber, febr bunn und etwas fdmach in ben Anicen, fich in einen bunfelblauen Frad mit hellblauen Rabten und gelben Anopfen eingefnöpft batte. Die Mermel waren um 2 Finger breit ju furz und die fcmalen Schöße wenigstens um 14 Boll ju lang. Bubem ftat in einem berfelben ein ungeheueres Ctud Rautabaf, an bas er beim Springen immer mit ben Abfagen folug. Das Schonfte aber war feine Salebinde; fie war fo boch und weit, daß fein Ropf einer Dbertaffe glich, bie in einer ungeheuern, tiefen Unterschale fteht. Sein Rinn mar völlig unfichtbar und bei recht gewaltigen Sprungen tauchten auch Mund und Rafe mit unter.

no

ur

be

ge

0'

be

ba

5

tro

ger

tui

tie

me

bei

pp

d jog es vor bie Anfom-Eden und Enden ber Graf-Babireiche junge Dabchen n ichnellen Ritt gerotheten batte ju meiner Bermunbangen. Der Mittag fam dem Saufe gebedt, Bante megen mangelnben Plages nen fanben. Rinber - unb toffeln, Maisbrot, Ruchen, lgeit. Darauf murbe eine i an die Berfammelten gem ber Tang, mabrend bie pen malerisch fich um bas fich eine Angabl fraftiger, afe gelagert und erzählten wei reitend auf einem um-Rarte. Un jener Geite ne, bie fie in ben Banben erstaunenewerthe Sprunge e langer Burichen, bie geten und fich nur bewegten, uruden. In bem engen, anches anmuthige Mabchen, Tact ju ben ichrillen jigs, alle beißen mochten, schlug. lann, ber, febr bunn und in einen bunkelblauen Frad Rnopfen eingefnopft batte. it zu furz und bie schmalen ang. Bubem ftat in einem autabaf, an bas er beim folug. Das Schönfte aber ch und weit, bag fein Ropf ungeheuern, tiefen Unterig unfichtbar und bei recht Mund und Rafe mit unter.

fa.

Dabei lief ihm bas Baffer ftrommeis über Stirn und Bangen binunter, und ale er fich nach einem Tange auf einen Stubl binfauerte, ichauten eben nur noch bie buntel glubenben Augen über bie fdwarge Binbe bervor. Er glich einer Spinne, bie aus ihrem Berftede auf eine Fliege lauert. - 216 ich Abenbs wieber in ben überfüllten Tangfaal trat, trugen 4 junge Leute eben ben Biblinfpieler binaus, ber, vom Bbiefey beraufcht, nachdem er in toller laune auf bem gequalten Inftrument berumgestrichen, foluchzend bem Mannchen im blauen Frad um ben Sale gefallen mar. Giner erbot fich, einen nüchternen Er= fagmann berbei zu schaffen. Indeffen ftellte fich ein langer Bursche, ohne auch nur eine Miene zu verziehen, vor bas Ras min und begann, die Aermel aufftreifend, mit gewaltig ichallen= ben, blipfchnellen Schlagen ben Tact auf feinen Anieen gu fcla= gen, und alebald begann ber Tang von Reuem. Endlich fam ber verbeißene, obwohl nicht nüchterne Mufifer, von bem mein Nachbar ruhig mit Kennermiene bemerfte: »would do, till twelve o' clock" (es murbe bis 12 Uhr geben). Bu meiner Bermunberung trugen mehrere Tangerinnen jest weiße Rleiber, bie ich vorher in bunteln gefehen hatte. Gin Ameritaner erflarte mir, daß die meiften jungen Madden ichon jum dritten Male die Rleiber gewechfelt batten. Bon Ginigen gefcab es bis gum Morgen 5 Mal. Da fie fo felten Gelegenheit haben, ihre Rleiber gu zeigen, fo gehört bas wiederholte Wechfeln berfelben gum guten Tone. Ländlich, fittlich! Bald nach 12 Uhr wurde nach ber Prophezeiung des Umerifaners auch ber zweite Beiger binausgeschleppt und ine Gras gelegt, um feinen Raufch auszuschlafen. und ein britter hatte beffen Stelle eingenommen. Da legte ich mich ermudet vor bem Saufe unter einen Baum und ichlief, trop ber schrillen Tone ber gepeinigten Bioline bis jum Morgen. Schon warf die Sonne ihre Strahlen in die fleine Lichtung; um mich lagen in mannigfaltigen Gruppen noch Biele in tiefer Ruh und brinnen wurde noch immer getangt. Doch balb wurden nun ernfte Unftalten jum Aufbruch gemacht, bie Pferde, welche bie Racht an Bufchen ober ber Feng angebunden geftanben hatten, gesattelt, und bier und ba verschwand ein Trupp von Männern und Frauen in bem bichten Balbe.

machte mich auf, und noch weit bin schallten die Tone ber unsermublichen Beige mir nach."

Die meiften Unfiedler haben einen beträchtlichen Biebftand an Schweinen, Rindern und Pferben, die meift ungehegt Commer und Winter in ben Balbern und Prairien umberschweifen, und ba reichliches Gutter finden. Bebarf man ihrer, fo muffen fie oft Meilen weit burch bie Gumpfe und Schilfbidichte und bie mit Dornen und Schlingpflangen bicht verwachsenen Balber Bufammengetrieben werben. Dem Rindvieh und ten Pferben wird ber Rame ihres Befigere eingebrannt, und in ber Rabe bes Saufes befinden fich gemeiniglich Galgleden, um fie an ben Plan ju gewöhnen. - Gine befondere Lieblingebeschäftigung ift bie Jagt, und fie wird fo eifrig betrieben, bag in manchen Wegenben bas Bild icon febr merflich abgenommen bat. Aber welch ein Jagen - in bem mit Dornen und wilben Reben bicht vermachfenen Urwald, über bie Berhaue übereinanbergefturgter Baume, burch Gumpfe, bie von Mosquitos wimmeln und in benen giftige Schlangen hausen, über fclammige Canale und angeschwollene, uferlofe Fluffe ber Fabrte bes Tannbiriches ober bed Baren zu folgen. Gine große Plage find bie fogenannten Tide, eine Art Bolgbode, von ber Große eines großen Schrots forne bie gu ber bee Dobnfamene berab, bie gu Millionen im Sommer bie Buiche bebeden. Gie beigen fich in bie Saut ein und verurfachen beftige Schmerzen. Tabafbrauch ift bas eingige Mittel gegen fie. Dft überrafcht ben eifrigen Baibmann auf seinen tagelangen Bugen mitten in ber Wildniß bie Racht, und er ftredt fich, von feinen treuen hunden bewacht, neben einem helllobernben Feuer gur Rube. Richt felten wedt ihn bas Beulen ber Bolfe, bie, von ber Bitterung feiner Abend= mablzeit berbeigelodt, ben Ort hungrig umfreifen und nur auf feinen Abzug marten, um gierig über bie leberrefte bes Dables bergufallen; ober er fiebt, burch bas angftliche Bellen feiner Sunde ermuntert, die Augen eines Panthers wie zwei Gluth= balle burch bas Balbesbunfel leuchten, ber nur noch auf bas weitere Berlofden bed Feuers lauert, um im gemeffenen Sprunge fich über ben Schläfer ju fturgen. Bebe bem armen Schugen, wenn ibn einer ber Orfane (hurricanes), wie fie in ben fub-

lichen Eturn Die u und w lichen fdwun fein & Mugen in bas tes pf bricht erschöp mit ib: bem er tem & wird t ibm ve Baume zusamn gewöhr warme zu gebi daß bi nimmt Tagen, ger fuc anftoge wird. ein Ba hauen

ten Gi

Richt f

schwäri Stelle

Blätter

füße S ben, in

ballten die Tone ber uns beträchtlichen Biebftanb bie meift ungebegt Com-Prairien umberfchweifen, arf man ibrer, fo muffen und Schilfbidichte und icht vermachsenen Balber ndvieb und ben Pferben rannt, und in ber nähe Salgleden, um fie an ben re Lieblingebeschäftigung trieben, bag in manchen abgenommen bat. Aber en und wilden Reben bicht ue übereinanbergestürzter quitos wimmeln und in folammige Canale und rte bes Tannhirsches ober age find bie fogenannten ige eines großen Schrotab, die zu Millionen im igen sich in die Haut ein Tabaksrauch ist bas ein= ben eifrigen Baibmann i ber Wildniß bie Racht, Sunben bewacht, neben Richt felten wedt ibn Bitterung feiner Abend= g umfreisen und nur auf ie lleberreste bes Mahles ängftliche Bellen feiner anthers wie zwei Gluth= , ber nur noch auf bas n im gemeffenen Sprunge ebe bem armen Schüten, es), wie sie in ben sub=

lichen Staaten nicht felten muthen, in bem von ber Bewalt bee Sturmes oft meilenweit jufammenbrechenden Walbe überrafct! Die umgefturzten Riefenbaume bat balb ein Reg von Brombeerund wilden Beinranten umfponnen und in bem undurchbringlichen Didicht bleichen unbestattet bie Bebeine bes fpurfos Berichwundenen. Huch im Rampfe mit bem Bar bat icon Mancher fein Leben geenbet, ber nicht raich und gewandt im rechten Mugenblid bem verwundeten, muthenben Thiere bas Jagtmeffer in bas Berg flieg. Un ben unzuganglichften Stellen bes Baltes pflegt er fein lager zu haben. Bon ben Sunben aufgejagt, bricht er vor ben verfolgenden Reitern burch ben Sag, bis er ericopft ober verwundet fich ber muthenben Mente fiellt und mit ihr ben Rampf beginnt, ober einen Baum erflettert, von bem er, wenn die Rugel ibn burchbohrt, in bumpfem, brobnentem Falle berniederfturgt. Huch mabrent feines Winterfchlafes wird ber Bar oft von ben Jagern aufgefucht und erlegt. Bu ibm verbirgt er fich in einer Soble ober auch in einem boblen Baume; öfter macht er fich auch im Schilfbidicht ein lager von zusammengetragenem Robr und Zweigen. hier verbleibt er gewöhnlich von Enbe December bis Ente Februar. Erft bei warmen Tagen verläßt er feinen Schlupfwinfel, um jum Baffer ju geben, und tritt babei immer wieber in bie alte Kabrte, fo bag biefe fich tief einbrudt. Babrent feines Winterfchlafes nimmt er feine Rahrung ju fich, fondern faugt nur an feinen Tapen, wobei er einen winzelnden laut boren läßt. Die 3ager fuchen ihn ba in feiner Boble auf, wo fie ibn öfter erft anstoßen muffen, daß er, den Ropf aufrichtend, ihnen schugrecht wird. Wenn fie an einem Baume bie Kennzeichen finden, baß ein Bar fich barin aufhält, fo pflegen fie ben Stamm umzuhauen ober anzugunden, und den aus feiner Ruhe aufgeschreckten Schläfer bei feinem Erscheinen mit Rugeln zu begrüßen. Richt felten find hohle Baume auch die Wohnung großer Bienenschwärme. Um sie aufzufinden pflegt ber Jäger an einer lichten Stelle im Walbe ein mit verdünntem Bonig befeuchtetes Bufchel Blatter an einer Stange zu befestigen. Die Bienen finden bie fuße Speife balb auf, fteigen, wenn fie fich bamit belaben baben, in immer weiteren Kreisen auf und zieben bann in gerader

Richtung nach ihrem Schwarm. In biefer Richtung wird nun Die Lodfpeife einige bundert Schritte weiter getragen, und an ben fich wieder einfindenden Bienen abermale bie Richtung ibres Fluges beobachtet. Go wird bie Lodung weiter fortgetragen, bis bie Thierchen von ihr rudwarts fliegen und badurch angeis den, bag man icon an bem Baum vorüber ift, ber fich auf Diefe Beife leicht auffinden läßt. Derfelbe wird barauf ums gehauen, die Bienen burch Rauch betäubt und bann bie oft febr gabireichen und ichweren Sonigfdeiben berausgeschnitten. -Rebe giebt es in bem gangen nördlichen Amerifa nicht. Unter ben Birfcharten find ber amerifanische Tannbirfch (Cervus virginianus) und ber Rothbirfch (C. major), bie fich nur wenig von ben unfrigen unterscheiben, bie verbreitetften. Erftere, gemeiniglich deer genannt, ift bie einzige Birichart am unteren Miffiffippi, findet fich aber auch noch aufwärts bis jum 30° ber Breite. Legterer wird faifdlich auch elk (Elend) genannt. Gie werben baufig auch gur Rachtzeit bei bem Scheine eines Rienfeuers erlegt. Der Jager befestigt an einer Bratpfanne einen etwa 4 F. langen Griff, gundet in ihr feingespaltenen Rien an und ichreitet fo, die brennende Pfanne über ber linten Schulter, die Buchfe in ber rechten Sand und um ben Sale ein Gadden mit Rienvorrath tragend, in ben Balb. Der Sirid, burch bie häufigen Walbbrande an bas Feuer gewöhnt, fcaut neugierig aus bem Didicht nach ber Flamme. Seine Augen leuchten ichon auf einige hundert Schritte wie eine Feuerfohle, die fich erft bei größerer Rabe in zwei glubende Rugeln theilt. Wegen ben Bind fann ber Jager fich ibm geraufchlos bis auf Schugweite naben und ift bei einer fichern Sand feiner Beute ziemlich gewiß, wenn er auch nichts als bie beiben leuchs tenben Augen jum Biele bat. Gine andere Beife ber Feuerjagd ift folgende. Der Jager baut in ber Rabe einer Galglede eine fleine Butte, beren Dach er mit Rafen ober Sand bebedt, und gunbet barauf ein Feuer an, bas ringeum belles Licht verbreitet. Er felbft fist barunter in tiefem Schatten und erwartet bas arglos herannabende Bilb. Manche einfame Racht burchwacht fo ber Jager im Balbe, wo nichts als bas flagende Gefdrei ber Gulen, ber einformige Ruf bes whip poor will

unter flamm oft i das i er da Borfi und Diefe find inden ja fel die Aren i wird.

(eine

2Bolf

Der Tage einen zweit ben kon Kami

und 6

aufge

bes serreice einen oft a holen

schon die E von Win:

Rall,

eser Richtung wird nun eiter getragen, und an ermals die Richtung ihung weiter fortgetragen, egen und baburch angeis orüber ift, ber fich auf rselbe wird barauf ums ot und bann die oft fehr n berausgeschnitten. n Amerika nicht. Unter Tannhirsch (Cervus viror), bie sich nur wenig rbreitetsten. Erftere, gege hirschart am unteren iufwärts bis zum 30° ber elk (Elend) genannt. t bei bem Scheine eines igt an einer Bratpfanne et in ihr feingespaltenen e Pfanne über ber linken hand und um den hals b, in ben Wald. Der e an das Feuer gewöhnt, ach ber Flamme. Seine rt Schritte wie eine Feuers in zwei glübende Rugeln äger sich ihm geräuschlos einer fichern Sand feiner ichts als die beiden leuch= andere Beife ber Feuer= in ber Nähe einer Salzer mit Rafen ober Sand an, bas ringeum belles er in tiefem Schatten und ild. Manche einsame Nacht oo nichts als das flagende Ruf bes whip poor will

(eines Bogels, ber nach diesem seinem Rufe genannt wird) und Wolfsgebeul und bann ber Anall ber Buchse bie tiefe Stille unterbricht. Leicht fann fich bei bem unfichern Schein ber Rienflamme ber Jager in ber einformigen Wildnig verirren, und oft ift es nur bas an ber Rordfeite bichter machfende Moos, bas ibm bie Richtung angiebt, bie er einzuschlagen bat. Läßt er bas erlegte Wild eine Racht im Balbe, fo bedarf es großer Borfichtsmagregeln, wenn es nicht bie fichere Beute ber Bolfe und der Maggeier (Cathartes aura und atratus) werden foll. Diefe, fowie eine febr verbreitete Falfenart (Milvus fuscatus), find übrigens von großem Rugen im Saushalte ber Natur, indem fie ungählige Biftschlangen und andere schädliche Thiere, ja felbst junge Alligators umbringen. — Sehr beliebt ift auch die Truthabnojago, die bei diefen scheuen und flüchtigen Thieren namentlich in ber Balggeit mit gutem Erfolge betrieben wird. Schon vor Tagesanbruch hallt der Wald von dem Ruls lern berselben wieder. Der Jäger schleicht fich in ihre Nähe und ahmt den Ton der Nachteulen nach, welchen der darüber aufgebrachte Truthahn mit lautem Rullern beantwortet. Ift der Jäger ihm nabe genug, fo schießt er ihn mit anbrechendem Tage vom Baume berunter. Benn nicht, fo legt er fich binter einen umgefturzten Baumftamm und beginnt mit einer aus bem ameiten dunnen Flügelfnochen ber Benne bestehenden Lodpfeife ben Sahn zu locken. Bei biefem täuschenden Tone fommt er von bem Baum gur Erbe nieder und nabert fich mit rothem Ramm und aufgeblähtem Gefieder raufchend bem Jager, richtet fich bei bem Pfiff beffelben ichnell empor und ftogt ein marnenbes "Ritt" aus, und in diesem Augenblide muß ihn bie Rugel erreichen. Bu andern Beiten halt es meift febr fcwer, fich an einen "Bang" Truthubner berangufchleichen und man muß fie oft aus dem Gipfel eines über 150 &. boben Baumes herunter= bolen. Wenn auch nicht tobtlich getroffen, fo tobtet fie ber Rall, benn mancher Sahn wiegt 20 bis 24 Pfb. - Bon bem fcon öfter ermähnten wilden Bein unterscheidet man 3 Arten: Die Sommertrauben, Die blau, ben unfrigen febr abnlich, boch von geringerer Größe' und Gute, fcon im Juli reifen; bie Wintertrauben, Die, ebenfalls blau, eines Froftes gur Reife

bedürfen und forinthenartige Beeren haben, und endlich bie beste Gattung, die Muscateller, von benen nur 4 bis 5 blaue Beeren an einem Stengel wachsen. Sie sind außerft schmadhaft, sollen aber bas Fieber beförbern.

Gafthäufer giebt es in ben neueren Staaten noch febr wenige. Die Reisenden fehren meift bei den an den Berbinbungeftragen wohnenden Farmere ein, und bezahlen ba über Nacht für Roft und Lager gewöhnlich & Doll. und für die Futterung bes Pferbes je nach bem Preife bes Mais. Die einzels nen counties (Graffchaften) bee Staates forgen fur bie Berftellung ber nothwendigften Strafen. Bu bem Ende wird ein Auffeber ernannt und auf fein Aufgebot ichlägt bie gange mann= liche Bevolferung ber Graffchaft einen Beg burch bie Balbungen. Rur Die sumpfigften Stellen und Die tiefften locher werden ausgefüllt. - Das Schulmefen in ben Unfiedlungen fieht bem unfrigen auch noch ziemlich unähnlich. Das Schulhaus ift wie alle Blodbaufer meift ohne Kenfter und ohne Breterboben. Rur an einer Stelle ift bie Deffnung zwischen ben Stämmen nicht mit Moos verftopft, und baran ift ein lang.3 Bret befestigt, meldes ber Schuljugend als Schreibtisch bient. Sonft fällt bas Licht nur burch bie Thure ein, die ftete geöffnet bleibt. Wenn im Winter die Rinder ber Froft fcuttelt, fo treten fie auf eine Beile um bas marmenbe Ramin. Buchftabiren, Lefen, Schreiben und Rechnen find meift bie einzigen Unterrichtsgegenftande, und barin besteht auch haufig die gange Beisbeit ber Lebrer. Die Schüler, Die fich mit Diefen Anfangegrunden bee Biffens beschäftigen, find meift icon ermachfene junge Leute, felbft von 18 und 20 Jahren. Manche haben 3 ober 4 Meilen jur Schule und fommen ju Pferbe, und biefe grafen braugen, mabrent ihre Reiter brinnen buchftabiren. 3wifden bem Unterricht ift eine Erholungeftunde, wo fie ihr mitgebrachtes Mittage= brot verzehren und bann fich mit bem Lehrer burch Ballfchlagen, ober ein anderes Spiel vergnugen. - Un manchen Orten verfammeln fich bie nachbarn an einem bestimmten Abend in ber Boche unter Theilnahme bes Schullebrere und ber Schuljugend im Schulhaufe ju ben fogenannten "Debatten", ober Befprechungen. Es werben ba geringfügige Rechteftreitigfeiten, ober fonft

befpre ober Unter äder ober t der R foldbei "Wer gen u geschn hof, b (circu ber R in öffe lichen & v n d Staate schwer Gefege feiner genöth tend, und B Menfd wenn felbft i

Rechte

Lynch

Die B

Beftra

genthui

Borfall

war, e

Tage ;

bie une

wie fie

von t

n, und endlich die beste: 4 bis 5 blaue Beeren gerst schmadyaft, sollen

en Staaten noch sehr ei den an den Berbinund bezahlen ba über Doll. und für die Fütes Mais. Die einzels forgen für bie Ber-Bu bem Enbe wird ein schlägt die ganze männ= g burch die Waldungen. tiefften löcher werben Unfiedlungen fieht bem Das Schulbaus ift wie bne Breterboben. Rur en ben Stämmen nicht langes Bret befestigt, sch bient. Sonst fällt ie stets geöffnet bleibt. fcuttelt, fo treten fie n. Buchftabiren, Lefen, izigen Unterrichtsgegen= die ganze Weisheit der en Anfangsgründen bes erwachsene junge Leute, baben 3 ober 4 Meilen b biefe grafen braugen, n. Zwischen bem Unterr mitgebrachtes Mittags= ebrer durch Ballschlagen, Un manden Orten vereftimmten Abend in ber ere und ber Schulfugenb atten«, ober Besprechuns öftreitigfeiten, ober fonft

von ben Unwesenden angeregte, oft nicht wenig feltfame Fragen besprochen und berathen, wobei 2 Richter und 2 Capitaine, oder Unführer ber ftreitenden Parteien, ben Borfit fubren. Unter ben in feinem Beifein aufgeworfenen Fragen nennt Gerftader folgende beiden: "Belder Stand ber beffere fei, ber ledige oder der verheirathete?« Und: »was schlimmer sei, ein rauchen= der Ramin oder eine ganfische Frau?" Worauf er, um fie in folden Fragen noch ju überbieten, gur Berathung vorfchlug: "Wer wohl bas Leben am meiften genöffe, bie wenigften Gorgen und ben leichteften Rummer habe, ein furg = ober ein lang= geschwänzter Sund?" - Dbwohl außer bem bochften Berichts= hof, ber zu Little Rod feinen Sig bat, und den Bandel-Gerichten (circuit courts) jede Grafichaft ihren Gerichtshof bat, in bem ber Richter unter Bugiehung von Anwälten und Geschworenen in öffentlichen Sigungen über bie meiften burgerlichen und peinlichen Rechtefälle enticheibet, fo fommt boch bas fogenannte Lynchgeset in Arkansas, wie überhaupt in den westlichen Staaten noch manchmal zur Anwendung. Indem es nämlich schwer halt, bei ben noch jum Theil ungeregelten Buffanden bem Gefețe überall Geltung zu verschaffen und ber Einzelne bei feiner Entfernung vom Bericht zuweilen gur Gelbfibilfe fich genöthigt fieht, macht biefelbe fich nicht felten in ber Weife gel= tend, bag eine Angabl Rachbarn unbefugt gur Berurtheilung und Bestrafung eines Berbrechens ober eines ihnen migliebigen Menschen schreitet. Noch verdammlicher ift biefe Bolfewillfur, wenn fie zuweilen auch in ben wohlgeordneten öftlichen Staaten, felbst in New-York, jum Borfchein tommt. Diefes ungefestiche Rechteverfahren, bas zuerft unter bem Borfig eines gewiffen Lynch genbt worden fein foll, ift nach ibm benannt worden. Die Bolferache außert fich oft im Theeren und Federn bes gu Beftrafenden, zuweilen aber auch in ber Berftorung feines Gi= genthums oder ichreitet felbft gum Mord bes Berhaften. Ginen Borfall biefer Art theilen wir fürzlich nach Gerftäcker mit. "3ch war, ergablt er, bei einem gewiffen hogart, um mit ibm einige Tage zu jagen, als am Morgen 5 Reiter am Thore hielten, bie uns aufforderten, fie ju einer Sandlung ber Gerechtigfeit, wie fie es nannten, zu begleiten. Es hatten fich in ber Rabe

an einem fleinen Fluffe, etwa 20 Meilen im Umfreis, eine Uns gabl Menichen angefiedelt, Die febr haufig Pferdediebftable begingen. Ramentlich gegen zwei berfelben lagen faft unumftoß= liche Beweise vor, die aber boch noch nicht genügten, fie vor Gericht zu fiellen. Dan beschloß baber, selbst über fie Gericht gu halten. 3ch folgte ber Aufforderung, ohne felbft baran thatig Theil ju nehmen. Bald murben bie Beiden gebunden gwifden zwei Pferden nach einem Plate geführt, wo eine gabireiche Berfammlung von 40 bis 50 Perfonen ihrer wartete. Geschworene wurden ermählt, Beugen vorgerufen, Alles nach Art bes gewöhnlichen Gerichteverfahrens. Curli, ber Gine ber Angeschuldigten, war febr niedergeschlagen, ber Undere, Brogan, fab wild und bosartig barein; beibe leugneten beharrlich. Da wurde ber Erftere an einen Baum gebunden und fein entblößter Ruden mit Ruthen bearbeitet. Bald geftand er, bag er ben Bebler gemacht und Brogan ben legten Diebstahl ausgeführt habe, auch führte er 26 Ramen von folden an, bie fich bei Pferdediebs ftablen betheiligt hatten. Brogan, ber noch beharrlich leugnete, wurde nun ebenfalls an einen Baum gebunden und von zwei Mannern fdredlich zerhauen. Unfange fluchte und ichimpfte er, bann wurde er gang rubig und ertrug mit bewunderunges murbiger Belaffenheit bie fcmeren Mighandlungen; endlich rief er ftohnend aus: "Mein armes Beib und meine Rinder!" Inbeffen famen 2 Reger mit Schaufeln und Spaten und begannen ein Grab zu graben, mabrend ein Beißer mit ber faltblutigften Miene ein Seil mit Talg bestrich, an bem ber Ungludliche aufgehängt werben follte. Das ging gu weit, und mehrere von und machten ben milber Befinnten begreiflich, bag wenn fie ibn tödten wollten, fie ibn nicht erft fo gräulich hatten mighandeln burfen. Unfere Unficht ging burch, und bad Leben murbe ibm geschenft unter ber Bedingung, daß er binnen 4 Bochen bie Graffchaft für immer verließ. Er verfpach nichts, fondern fant, ale man ihn loeband, ohnmächtig gur Erde." Solche Sces nen laffen einen tiefen Blid in die Rachtfeite bes amerifanischen Rebens thun, in bem ber allmächtige Bolfswille oft gur unverantwortlichen Billfürherrichaft wird. - Biele Anfiedler find Methodiften. Unter ben Berftreutlebenden giebt es ber Rirchen

und auf libetve In lim fimehr sich in und ben von fnirse

von
fnirfe
(revi
flatfe
Lord
— fe
Bufä

von l nur feltsat frühe suchte leugn bens

folch bas ( Ueber nur "Hat

ober, Einge Wege von C

noch

ftrom

n im Umfreis, eine Unufig Pferdediebstähle been lagen fast unumstöß= nicht genügten, fie vor r, felbst über fie Gericht ohne felbst baran thatig eiben gebunden zwischen wo eine zahlreiche Berer wartete. Geschworene les nach Art bes gewöhn= fine ber Angeschuldigten, Brogan, fab wild und irrlich. Da wurde ber d fein entblößter Rucken er, bag er ben Sehler hl ausgeführt habe, auch bie fich bei Pferdediebs noch beharrlich leugnete, gebunden und von zwei ge fluchte und schimpfte trug mit bewunderunge. Shandlungen; endlich rief und meine Kinder! " In= ib Spaten und begannen ßer mit ber kaltblütigsten dem der Unglückliche auf= weit, und mehrere von reiflich, daß wenn fie ihn äulich hätten mißhandeln nd bas Leben murbe ibm er binnen 4 Bochen bie perspeach nichts, sondern g gur Erbe. Golche Sces chtseite bes amerifanischen Bolfswille oft zur unver-- Biele Unfiedler find nden giebt es der Kirchen

und Beiftlichen noch wenige. Da find fie benn größtentbeils auf die Bander-Prediger und die von diefen veranstalteten Gebetversammlungen (prayep - ober camp - meetings) angewiesen. In bevolferteren Staaten versammeln fich hierzu oft Taufende im Freien. Belte und Rangelgerufte werben aufgeschlagen; mehrere Prediger halten nach einander ihre Bortrage und fuchen fich meift in furchtbaren Chilberungen ber Gunbe, bes Tobes und ber Bolle ju überbieten. Die bochfte Aufregung theilt fic ben Buborern mit. Ginige Tage und Rachte hallt ber Balb von Predigten, Gefängen, Geufzern und Ausrufungen ber Berfnirschung und bes Entzudens wieder. Babireiche Erwedungen (revivals), die fich burch Jauchzen, Beulen, Springen, Bandeflatichen unter bem ungählig oft wiederholten Rufe: "Oh -Lord — glory — glory — happy — " (D — Herr — Preis - felig -), endlich burch Berbreben ber Augen, frampfhafte Bufälle und Donmachten fund geben, find ber Triumph bes Festes. Läuft auch babei namentlich von Seiten ber Prediger, von benen die meiften ohne wiffenschaftliche Bildung und manche nur Abenteurer find, viel Beuchelei mitunter, find auch biefe feltsamen Aeußerungen frommer Erregung meift mehr etwas von früheren Unbauern, die eine Bufluchtestätte für ihren Glauben fuchten, Ererbtes und Angenommenes, fo lägt fich boch nicht leugnen, daß nach oft langer Bernachlässigung bes inneren Le= bens und nach langer Entbehrung aller geiftlichen Unfprache fold ein heraufbeschworener Sturm oft lauternd und folgenreich das Innere des derben hintermäldlers erschüttert und durchbebt. Ueber Die Unfange bes firchlichen Lebens im fernen Weften bier nur noch Folgendes aus einem mundlichen Diffionsberichte \*). "hat der Miffionar einmal die Sauptstraße ober den Sauptftrom verlaffen, fo mandert er fo ziemlich auf bas Gerademobl, ober, in feiner Sprache zu reben, er überläßt fich ber gottlichen Eingebung. In bad erfte befte Blodhaus, bas er auf bem Bege findet, fehrt er ein, nicht wiffend bei ber großen Menge von Ginwanderern aus allen Rationen, wer bie Bewohner find, noch woher fie fommen, noch welche Sprache fie fprechen.

<sup>\*)</sup> S. Beilage gur Magemeinen Beitung vom 28. Juni 1847.

Darauf fommt ihm aber wenig an. Er versucht's. Bersuchen ist hier bas große Loosungswort. Kindet er, daß man ihn verssteht und anhört, so bleibt er, und am Abend, wenn die ganze Familie versammelt ist, da zieht er seine Bibel aus der Tasche, und das Wort Gottes in der einen Hand, das Licht oder das brennende Kieferholz in der andern haltend (denn Tische giebt es meistens nicht), fängt er an zu predigen, und so wird öfters diese kleine Hütte der Kern einer neuen Kirche, die sich epistopale, wiedertäuferische oder presbyterische nennt, je nach dem Bekenntniß des Begründers."

## Elftes Rapitel.

Rehren wir nach biefer Abschweifung zu unserer Missisppis Fahrt zurud. Behn Meilen oberhalb der Mündung des Arfanfas famen wir an ber bes weißen Fluffes vorüber, ber mit gablreichen Rebenfluffen, wie ber gegen 100 M. weiter oben einströmenbe, von weiten Sumpfftreden umgebene, St. Frangiscus=Fluß in füdlicher Richtung bem Miffiffippi queilt. Un ihren Mündungen haben fich große Sandbanfe abgelagert, bie oft ben Schiffen nur fcmale Canale gur Ginfahrt übrig laffen. Ueberhaupt werden die Sandbanfe und Infeln nun immer haus figer und ansehnlicher. Sie reiben fich bei niederem Bafferftande an einzelnen Stellen in einer Strede von 40 und mehr Meilen fceinbar ununterbrochen an einander und bilben gufammenbans gende Inselgruppen, zwischen benen bas Boot oft nur ein niebris ges Fahrwaffer findet und einer febr umfichtigen Leitung bedarf, um nicht in Untiefen ju gerathen. Die vorzugeweife mit Pappeln üppig bewachsenen Inseln haben größtentheils frangofische Ramen, die ihnen von den zuerft ben Strom auf ihren abens teuerlichen Fahrten bereifenden Creolen oft fo willfürlich beis gelegt find, daß fich ihr Urfprung nicht erflaren läßt. Gine ber größten ift die flache, fumpfige, mit bichtem Urwald bewachsene Prafitenten-Infel, bie eine Breite von 3 bis 4 und eine lange von 12 M. hat. Ueberhaupt läßt fich in Allem Die Berminberung

ber L Stron trächt sten L

im S

jung böbe wie a gegen awifth jüngst Drte mit C! Tenn wie e Rentu Güben Er ha unb ( 183,05 Dft = u

anmuth beiden denen i in den Meilen ducte b

mit ge

mittler

ift febr

diesen Der D beträcht sind no außer i

Ernte !

versucht's. Bersuchen er, daß man ihn verlbend, wenn die ganze Bibel aus der Tasche, id, das Licht oder das end (denn Tische giebt jen, und so wird öfters Kirche, die sind dem

gu unserer Mississpis Mündung des Arfansas ses vorüber, der mit

100 M. weiter oben imgebene, St. Fran= Miffiffippi zueilt. 2In banfe abgelagert, bie Ginfahrt übrig laffen. infeln nun immer bäus i niederem Bafferstande 40 und mehr Meilen bilden zusammenhans soot oft nur ein niedri= ichtigen Leitung bebarf. vorzugsweise mit Paps ößtentheils frangösische Strom auf ihren aben= oft fo willfürlich beis rflären läßt. Eine ber em Urwald bewachsene

bis 4 und eine Lange

Illem die Berminderung

ber Wassermenge nicht verkennen und dieser Umftand giebt bem Strome ein verändertes Aussehen. Auch nehmen die Ufer besträchtlich an Sobe zu und find oft 6 bis 10 F. über dem hochsften Bafferstand gelegen.

Um Abend bes folgenden Tages legten wir bei Demphis im Staate Tenneffee an. Go alterthumlich ber Rame, fo jung ift boch ber Urfprung bee Ortes. Er liegt auf einer Unhobe unmittelbar unterhalb ber Munbung bes Bolfofluffes, ift wie alle neuen Stabte regelmäßig gebaut, und ftebt, jest icon gegen 5000 E. gablent, in feinem Sanbel feiner ber Stabte zwischen St. Louis und Rem, Drieans an Bedeutung nach. Gine jungft vollendete Gifenbahn erftredt fich 50 D. bis gu bem fleinen Drte Lagrange, bestimmt in feiner Fortfegung einft Memphis mit Charleston am atlantischen Meere zu verbinden. Der Staat Tenneffee, ben wir nur an biefer Stelle betraten, ftredt fic wie ein ichmaler, gerabliniger Streifen zwifchen bie Staaten Kentudy im Rorden und Miffifippi, Albama und Georgia im Suben, mahrend ber Miffiffippi feine weftliche Grenze bezeichnet. Er hat eine Ausbehnung von 44,420 - M. (2092 beutschen) und (1840) eine Bevolferung von 829,210 E., worunter 183,059 Sclaven. Durch bas Cumberland-Gebirge wird er in Dft : und Beft-Tenneffee getheilt. Der weftliche Theil ift eben, mit geringen Bobengugen und ichwarzem, uppigem Boden, ber mittlere bei bt aus fruchtbarem Bugelland, ber öftliche bagegen ift febr gebirgig und malbig, enthalt aber auch manche bebaute, anmuthige Thaler und viel lanbicaftliche Schonheiten. Die beiben Sauptfluffe find ber Tenneffee und der Cumberland, von benen ber erftere 259, ber andere 200 M. von ihrer Mundung in den Dhio fur Dampfichiffe, und fur Boote noch gegen 300 Meilen weiter aufwarte ichiffbar find. Die Saupi Stapelproducte bes Staates, Baumwolle und Tabat, geben meift auf biefen Fluffen in ben Dhio und von ba nach Rem Drleans. Der Often führt auch viel Bieb aus. Mit Salpeter wird ein beträchtlicher Sandel getrieben, Die reichen Schage an Metallen find noch febr wenig ausgebeutet. Das Rlima ift mild und außer in einigen westlichen Riederungen auch gefund. Die Ernte betrug (1842) 65 Millionen Buobel Getreibe, 35 Mil-

lionen Pfb. Baumwolle, und 37 Millionen Pfb. Tabat. 3n bem Staate ericheinen nicht weniger ale 56 verichiedene Tages blatter und Beitschriften, mabrend Arfanfas beren nur 9 gabit. Die Bahl berfelben ift in ben volfreichen und gebilbeten nordlichen und öftlichen Staaten verhaltnigmäßig noch bedeutenber. Tennessee hat 1 Universität zu Rashville, 4 Colleges und 1 theos logifches Seminar, Die 1840 von 369 Studenten befucht murben. Die Methodiften mit 127 Reife- Predigern, die Baptiften und Presbyterianer haben bie meiften Unbanger. Erft 1757 überfliegen einige fühne Abenteurer bas Alleghany: Gebirge und erbauten bas Fort Loudon am Batauga . Bluffe. Drei Jahre fpater wurde baffelbe von ben Indianern angegriffen, und mehr als 200 Manner, Beiber und Rinber niebergemegelt. Rach verschiedenen Bechfelfallen murbe Tenneffee 1790 ein Territorium und 1796 ein Staat ber Union. - Rashville, mit 8000 E., ift ber Gig ber Regierung und zugleich in hin= ficht ihrer Bevolferung und ihres Sandels bie bedeutenbfte Stadt. Sie ift am Cumberland . Fluffe auf einer fanft auffteis genden Unbobe regelmäßig erbaut. In ihr befindet fich ein Brrenhaus, ein Staatogefängniß mit 200 Bellen, und bie 1806 gegrundete Rashville-Universität mit einer ansehnlichen Bibliothet. Die Bahl ber bort aus : und einlaufenden Dampf = und anderer Schiffe ift febr beträchtlich. In ber folge wird eine Eisenbahn die Stadt mit New Drleans verbinden. Dem Range nach die dritte Stadt ift Anoxville am Solfton-Bluffe, mit 3000 E. und einem College. Die bier beginnende Simaffee - Gifen = bahn foließt fich an die Georgia Bahn an und bildet fo einen Schienenweg, ber über Augusta bis Charleston fich erftredt. So eröffnen faft nach allen Seiten bin Ratur und Runft bem Staate die großartigften Berfehremege.

Wir famen nach und nach an 4 hügelreihen vorüber, die 20 bis 30 Meiten von einander von Often nach Westen bis zum Mississpiel laufen und in 2 bis 300 K. hohen Abhängen ziemlich steil nach dem Strom abfallen. Es sind die sogenannten Chicasaw-Bluffs, die früher von einem wilden Indianerstamme dieses Namens bewohnt waren und mit ihren abgerissenen Kuppen und schroffen Abhängen sich wie Inseln aus

bem g fchein fein. new Rrüm fchen ! Nieber 1811 Das 3 Der S waltfa mitten berten fcwan nach @ lissippi Raltbe

fen, b bung t nennen Miffou blühent ber wi hat bie Die Be ein ein Großar Berorde Rlima's ibrer u in nicht und Kr Land e gleichgr niebrige

mung t

nen Pfd. Tabat. In 56 verschiedene Tages as beren nur 9 zählt. n und gebilbeten norde äßig noch bedeutender. 4 Colleges und 1 theos ibenten besucht wurden. ern, bie Baptiften unb iger. Erft 1757 überghany: Webirge und er-1. Fluffe. Drei Jahre angegriffen, und mehr niebergemegelt. Rach effee 1790 ein Territo-. — Nashville, mit und zugleich in Bin= andels die bedeutenbste auf einer fanft auffteis n ihr befindet fich ein O Zellen, und die 1806 ner ansehnlichen Biblio= nlaufenden Dampf= und In der Folge wird eine verbinden. Dem Range Holfton-Fluffe, mit 3000 innende Himaffee-Gifenan und bilbet fo einen Tharleston sich erstreckt.

Dügefreihen vorüber, die Often nach Westen bis OO F. hohen Abhängen. Es sind die sogenanns von einem wilden Indiaren und mit ihren abgegen sich wie Inseln aus

Ratur und Runft bem

bem grunen Meere bes Urmalbes malerifch emporbeben. Sie fcheinen aus Thonfchichten zu befteben und febr eifenhaltig gu fein. - Spat am Abend bes folgenden Tages erreichten wir Rem : Mabrib im Staate Miffouri an einer bebeutenben Rrummung bes Stromes. Der fleine, von faum 2000 Menfchen bewohnte, febr ungefunde Ort, urfprünglich eine fpanifche Riederlaffung, hat burch bie Erbbeben, die ibn in ben Jahren 1811 und 1812 beimfuchten, eine traurige Berühmtheit erhalten. Das ziemlich Lobe Ufer bee Stromes fturzte theilweis zusammen. Der Boben fpaltete fich an vielen Stellen fo fcnell und gewaltfam, bag bie auf ibm ftebenden Baume von ber Burgel an mitten auseinander geriffen murben. Die Baldmaffer veranberten ihren lauf, Canbbante und Infeln entftanden und verfcwanden. Die Erfcutterungen erftredten fich von Rordweft nach Gub und hatten mannigfache Beranderungen in bem Diffiffippithale jur Folge.

Um andern Morgen bilbeten über 200 Rug bobe meiße Ralfberge, burch bie fpater rothe, eifenhaltige Thonschichten liefen, bas linfe Ufer, und gegen Mittag famen wir gur Dun= bung bes Dhio, ober, wie ibn bie Ereolen mit Recht auch nennen, ber "Belle Rivière" (Schone Stug). Er ift nachft bem Miffouri ber größte und in Sinfict ber bichtbevolferten und blübenden Lander, welche er burchftromt, von allen gegenwartig der wichtigfte Buflug des Miffiffippi. Rein anderer Welttheil bat bie Bereinigung zweier folder Strome aufzuweifen, bie bie Gemaffer einer Landerftrede von vielen Taufend IM. in ein einziges Bette zusammenführen. Durch bie unvergleichliche Großartigfeit biefes Bafferneges und burch bie jum Theil au-Berordentliche Fruchtbarfeit bes Bodens und Trefflichfeit bes Rlima's icheint bei ber machtig machfenben Bevolferung und ihrer unglaublichen Betriebfamfeit biefer Theil ber neuen Belt in nicht gu ferner Bufunft von ber Borfebung gu einer Bluthe und Rraftentwidelung bestimmt zu fein, wie fie bisber noch fein Rand erreicht hat. Majeftatifch malgen bie beiben anscheinend gleichgroßen Strome ihre ungeheueren Waffermaffen zwifden niedrigen, bewalbeten Ufern einander gu. Die ftarfere Stros mung bes Miffiffippi und feine ichlammigen, ichweren Gemaffer

brängen die klaren Fluthen des Dhio zurud, die noch auf eine lange Strecke der Bermischung mit dem trüberen Elemente wisdersiehen. Wirbel und kurze, hohe Wellen bekunden die große und unregelmäßige Tiese, die an dieser Stelle das Strombett hat. Das Wasser soll bier, 1005 M. oberhalb New-Orleans, zuweilen 15 F. über seinen mittleren Stand steigen. An der durch die Bereinigung beider Ströme gebildeten Landspise haben die Amerikaner die Gründung einer Stadt, Namens Cairo, beabsichtigt, und den Bau einer Eisenbahn unternommen, die mit mannigsachen Verzweigungen von hier durch ganz Illinois in einer Länge von 450 M. die Galena laufen soll. Gewiß würde auch an dieser Stelle schnell eine mächtige Handelsstadt ausblühen, wenn der sumpfige, ungesunde und häusigen llebersschwemmungen ausgesetzte Boden dem nicht unübersteigliche Hinsbernisse entgegensetzte.

Die noch übrigen 180 Meil. bis St. Louis legten wir in 2 Tagen jurud. Die Copreffe murbe feltener, und Pappeln von riefigem Buchfe ichienen beren Stelle ju vertreten. Rußs baume, Efchen, Buderaborn und ftredenweis herrliche Tulpenbaume bilbeten bie Balbungen. Mit weiten Ebenen mechfelten nun häufiger, namentlich am weftlichen Ufer, anfebnliche Sobenguge, Die oft lange Streden in fteilen Abfallen lange bem Ufer hinliefen und burch ihre feltsamen Bildungen ben Blid feffelten. Befonders erinnerlich ift mir eine diefer Landschaften, beren milbe Großartigfeit im ungewiffen Schimmer bes Mondes einen unvergeflichen Ginbrud auf mich machte. Roch großartiger jeboch war icon vorher eine Stelle, an ber ein über 150 f. hoher Sandfteinfelfen in Geftalt eines großen Thurmes, baber auch the grand Tower genannt, aus bem Strome emporragt. Braus fend brachen fich an ibm bie Wogen und zwängten fich zwischen ibm und bem weftlichen Ufer in vielen Strudeln ungeftum bins burch. Ginige Cebern fronten bie fcminbelnbe Bobe und bebedten in bichten Waldungen bie malerischen Uferfelsen. Ramentlich ber lette Theil der Fahrt erforderte megen gahlreicher Sandbante und Untiefen viel Borficht.

Mit einbrechender Racht langten wir in St. Louis an, und es hielt fcwer, in ben überfüllten Gafthofen ein nothdurfs

tiged ftene, Sanbe Ufer 1 bes D Sanbe Einma zählte Einw. Stadt Fünf H reichen weitläu längs 1 erbaut, viele it In ber 4 Stod und in Der M erfcließ unermef Weften liche So bier geg Maffen Ruberer bis über Bügen b durchftre Die Tau ober ben Californ vollenden lich pfleg men eine

das Toni Parnisc urud, die noch auf eine trüberen Elemente wis Uen befunden die große Strombett oberhalb New Orleans, Stand steigen. An der bildeten Landspisse haben tadt, Namens Cairo, bahn unternommen, die dier durch gang Illinois in laufen soll. Gewiße mächtige Handelsstadt und häufigen Uebersicht unübersteigliche hins

St. Louis legten wir in feltener, und Pappeln elle zu vertreten. Rußnweis berrliche Tulpenweiten Ebenen wechselten Ufer, anfebnliche Soben-Abfällen längs bem Ufer ungen ben Blid feffelten. Landschaften, beren wilbe bes Monbes einen uns Roch großartiger jedoch ein über 150 F. bober n Thurmes, baher auch rome emporragt. Braus nd zwängten fich zwischen Strubeln ungeftum binwindelnde Sobe und beerifden Uferfelfen. Ras orderte wegen zahlreicher

wir in St. Louis an, Baftbofen ein nothburf-

tiges Unterfommen ju finden. Gie, die Pforte des tieferen Beftens, die größte Stadt bes Staates Miffouri und ber wichtigfte Sandelsplag nördlich von Rem Drieans, liegt an bem weftlichen Ufer bes Diffiffippi und 18 Meilen unterhalb ber Munbung bes Miffouri. Bon Canada aus 1764 von Frangofen ale ein Sandelspoften mit ben Indianern angelegt, blieb es bis gur Einwanderung ber Amerifaner ein unbedeutendes Dorf; 1810 gablte es erft 1600, 1840 über 16,000 und fest gegen 40,000 Einw. Die terraffenformig an bem boben Ufer auffteigenbe Stadt gewährt vom Strom aus eine febr malerifche Unficht. Funf Bauptftragen laufen mit ibm gleich und werden von gablreichen andern im rechten Binfel burchichnitten. Dit ihren weitlaufig gebauten Borftabten ftredt fie fich gegen 5 Meilen langs bem Ufer bin. Die neueren Saufer find von Badfteinen erbaut, von gutem Unfeben und jum Theil recht ftattlich. Un viele in ben Borftabten ichließen fich freundliche Garten an. In ber erften Sauptstraße nimmt eine lange Reibe fteinerner, 4 Stod hoher Baarenhaufer bie Seite nach bem Blug ju ein, und in ber zweiten befinden fic bie Bewolbe ber Groghandler. Der Miffiffippi, Miffouri, Illinois, Dhio und ihre Rebenfluffe erfcliegen bier nach allen himmelsgegenden bem Sandel ein unermegliches Bebiet. Reine Stadt fteht mit bem ferneren Beften in fo regem Berfebr, wie St. Louis. Sie ift bie meftliche Sauptniederlage für die ameritanifche Pelzcompagnie, bie bier gegen 1000 Menfchen in ihrem Dienfte bat, und ungeheuere Maffen von Pelgwert jeder Art tommen bier gufammen. Die Ruberer, Jager, Fallenfteller 2c., Die im Dienfte ber Gefellichaft bis über bas Felfengebirge fcweifen und in abenteuerlichen Bugen bie nur von Indianern und Buffeln bewohnten Ginoben burchftreifen, find gutentheils bier in ber Umgegend gu Saufe. Die Taufende von Auswanderern, die jest jährlich dem Kanfasober bem Platte=Fluffe entlang bem Oregongebiet ober Rords Californien jugieben, nehmen ihren Weg über St. Louis und vollenden hier ihre Ausruftung für die ungeheuere Reife. Jährlich pflegen über 800 Dampfboote bier einzutreffen, Die gufam= men einen Gehalt von mehr als 100,000 Tonnen haben, und bas Tonnengeld betrug icon 1840 11,259 Doll. Die Stadt er-Darnifch, Reifen. 1V.

balt ibr Baffer aus bem Miffiffippi, von wo es burch Dampffraft in ein großes Bebalter auf einem Sugel geleitet und in eiferne Robren vertheilt wirb. Huch ift in ihr bereits bie Gasbeleuchtung eingeführt. Unter ben öffentlichen Gebauden verbient bas Stadthaus und unter ben 14 Rirchen namentlich bie romifch fatholifche Rathebrale mit einer Gaulenhalle und einem iconen Geläute von 6 Gloden Beachtung. Auch besteben bier mehrere miffenschaftliche Unftalten und milbe Stiftungen. Die gut ausgestattete St. Louis-Universität mit einer ansehnlichen Bibliothet ift in ben Sanden ber Ratholifen, mabrend bas 4 D. pon ber Stadt gelegene Remper-College unter ber Leitung ber Episcopaliften fieht. Die bagu geborige medicinifde Soule ift innerhalb ber Stadt in einem geräumigen Bebaube, bas 400 Studenten aufzunehmen vermag. Die westliche Atabemie ber Biffenschaften bat ein ansehnliches naturgeschichtliches Dufeum; auch bestebt bier noch ein zweites, in bem indifche Alterthumer, Berfteinerungen und andere Merkwürdigfeiten aufbewahrt werben. Die ursprüngliche creolische Bevolferung bildet jest, bei ber jabrlich gunehmenben Ginwanderung von Amerifanern, fcon bei weitem bie Mindergabl; auch haben fich viel Deutsche bier niedergelaffen. In ben boberen Rreifen berricht viel Bilbung und ein feiner und boch ungezwungener gefelliger Ton.

b

fo

r

So and

D

90 90

ui T

D

ví

gr

for

Da Di

1111

fei

2

an

fri

fro

un

Der Staat Missouri enthält 65,500 [M. (3085 beutsche) und seine Bevölferung hat sich von 1810 bis 1840 von 19,000 auf 383,000 Seelen erhöht. Darunter sind 1574 freie Farbige und 58,240 Sclaven. Der Staat wird durch den Missouri in eine nördliche und südliche hälfte getheilt, und die legtere wiederum durch die Austäuser des Daart-Gebirges in eine westliche und östliche. Diese legtere enthält ganz unerschöpfliche Schäge aus dem Mineralreiche, namentlich an Blei, Eisen, Jink, Rupfer, Glassopf, Antimon, Kobalt, Kohlen, Salz und verschiedenne edeln Steinen. Die Bleiregion erstreckt sich über einen Flächenraum von 3000 [M. und hat ihren Mittelpunst bei dem Städtchen Potosi. Das Gestein ist von solcher Gute und sindet sich in so ungeheuerer Menge, daß ganz Umerisa von hier seinen Bleibedarf beziehen könnte. In herculas neum am Missisppi sind große Gießereien, in denen das Erz

von mo es burd Dampf= em bugel geleitet und in ich ift in ihr bereits bie en öffentlichen Gebauden en 14 Rirchen namentlich it einer Gäulenhalle unb Beachtung. Much besteben en und milbe Stiftungen. fitat mit einer anfebnlichen bolifen, mabrend bas 4 DR. ege unter ber Leitung ber ige medicinifche Soule ift migen Gebaube, bas 400 die westliche Afabemie ber aturgefdichtliches Mufeum: bem inbifche Alterthumer, bigfeiten aufbewahrt werevölferung bildet jest, bei ng von Amerifanern, fcon ben fich viel Deutsche bier eifen berricht viel Bilbung ner geselliger Ton.

65,500 m. (3085 beuts) von 1810 bis 1840 von Darunter sind 1574 freie Staat wird durch den Misse hälfte getheilt, und die er des Dzarf-Gebirges in letztere enthält ganz unersreiche, namentlich an Blei, non, Kobalt, Kohlen, Salz die Bleiregion erstredt sich much hat ihren Mittelsas Gestein ist von solcher er Menge, daß ganz Umeschen könnte. In herculas gereien, in denen das Erz

in Barren gegoffen wirb. Die Gifenminen find faft ebenfo bebeutenb. In ber Graffcaft St. Francie liegt ein berühmter 14 Meilen langer und 300 f. bober Berg, ber aus fast gang gediegenem Gifen beftebt, indem fein Beftein 80 Procent reines Metall liefert. Bunf Meilen weiter fublich ift ein anderer Berg, genannt the Pilot Knob, ber wie eine Pyramibe gestaltet ift und bei einer Sobe von 300 g. am Fuße 14 DR. im Umfang, hat. Das Geftein beffelben bricht nicht wie jener in Platten, fondern besteht aus großen Bloden, Die ebenfalls 80 Procent reines Gifen geben. Die gange Graffcaft Bafbington bilbet ein großes Metallager. 3wifden bem Diage-Bluffe und Diffouri ift ein febr fruchtbarer Lanbftrich, in bem Balbungen und Prairien anmuthig mit einander abwechseln und fich bebeutenbe: Salg. und Roblentager befinden. Das Land nörblich von bem Miffouri wird mit Recht wegen feiner außerorbentlichen Fruchtbarfeit und feiner landschaftlichen Schonbeit "ber Garten bes Beften" genannt. Es bilbet eine fanft gewellte Dochebene, Die zuweilen in malerischen Sügeln auffteigt, zuweilen fich in weite Prairien ausbehnt, beren gleichförmige Flace foimmernbe fluffe und ichattige Beholze unterbrechen. Die Saupterzeugniffe find Tabak (1840 9 Millionen Pfd.), Baumwolle (121,000 Pfd.), Mais und andere Getreidearten. Pferbe, Maulthiere, Rind vieh, Schafe und Schweine werden in großer Menge jur Ausfuhr gezogen. Das Klima ift burchschnittlich gefund, aber einene großen Bechfel von Barme und Ralte unterworfen. Der Diffouri ift gewöhnlich eine Reihe von Bochen fo fest gefroren, bag Laftwagen barüber fahren fonnen, mahrend im Sommer bie Dipe oft febr beträchtlich ift. Der Miffouri malat feine ungebeneren Baffermaffen burch bie reichften Gegenben bes Staates und ift. 4 bis 5 Monate bes Jahres noch 1800 D. oberhalb feiner Mundung fur Dampfboote fahrbar. Der Staat befit 2 Universitäten, namlich bie eine feit 1829 ju St. Louis, bie andere feit 1840 in Columbia. Methodiften, Baptiften, Pres= byterianer und Ratholifen bilben bie Mehrzahl. Miffouri murbe, früher mit unter ber Bezeichnung Louisiana begriffen, 1803 ber frangösischen Regierung abgefauft, 1804 zu einem Territorium, und 1821 ju einem Staate ber Union erhoben. Er ift zwar

ein Sclavenstaat, boch genießen bie Reger bier eine viel ichonendere und menschenfreundlichere Behandlung als gewöhnlich in bem Guben und bangen meift mit großer Liebe und Treue an ihrer Berrichaft. Da in Diefem himmelsftrich alle Arbeit auch von Beißen verrichtet werden fann, es bei ber gunehmenben Bevolferung nicht an Sanden fehlt und Die Sclaven in febr bobem Preife fteben, fo ift beren Babl im Abnehmen, und viele erhalten bie Freiheit. Auch ift bas Borurtheil gegen bie Farbigen minder groß, ale in Louisiana. In St. Louis fab ich viele Indianer, Die bei bem regen Berfehr mit dem Beften im Dienste ber Beigen ober auch in eigenen Befchaften bieber fommen, ba bier bie Dberbehorde, welche mit ber Regelung ibrer Angelegenheiten beauftragt ift, ihren Gip hat. Gben la= gerte eine gabireiche Gefandtichaft ber Senecas, Die neben ben Dnavame und Shawnees im Gudwesten bes Staates noch ihre Sige haben, in ihren Belten vor ber Stadt. Die armliche Borbe biefes einft machtigen Stammes fonnte nur mein Bedauern erregen. Der Ausbrud ihrer Befichteguge, ihre burftige Rleis bung, bie unter ihnen berrichende Unreinlichfeit, ber truntene Buffand in bem fich Ginige befanden, Alles verrieth ihren Berfall. Die meiften trugen Bebange von Porzellanftabden in ben Dhren, Ginige maren grun und roth bemalt, die Sauptlinge batten bas Saar bis auf ein von ber Stirn bis jum Benid reichendes Bufchel abgeschoren und diefes mit Ablerfedern ober anberem Schmud geziert. Gines Morgens zogen fie feierlich in ihrem beften Schmud unter Boraustragung einer Fahne mit bem Bappen ber B. St. paarweise nach ber Bohnung bes Regierungsbevollmächtigten. Sie flagten bort über bie Abnahme ber Jagd und ihren machsenden Rothstand und fehrten befriebigt von ben ihnen gemachten Buficherungen gurud. Auch ber armfte Bilbe ift ftolg auf feine Karbe und auf feine Freiheit, und blidt, wie er auch fonft bie lleberlegenheit ber Beigen anerfennen muß, mit einer gewiffen Berachtung auf ihr mubfeliges und mit Arbeit belaftetes Leben berab. Diefer ihr unbeugfamer Sinn nothigt auch ben Beigen eine viel murbigere und rudfichtevollere Behandlung ab, ale fie bie Reger erfahren. Wenn Die bier gablreichen Deftigen meift febr wenig Achtung genießen,

ib

ftı

ge gi

eger hier eine viel icho= andlung als gewöhnlich großer Liebe und Treue immeloftrich alle Arbeit n, es bei der gunehmen: olt und die Sclaven in Zahl im Abnehmen, und as Borurtheil gegen bie a. In St. Louis fab ich febr mit bem Weften im genen Beschäften bieber velche mit ber Regelung hren Gip hat. Eben la: Senecas, bie neben ben en bes Staates noch ihre tabt. Die ärmliche Borbe nte nur mein Bedauern szüge, ihre dürftige Rleireinlichfeit, ber trunfene Alles verrieth ihren Ber-1 Porzellanstäbchen in ben bemalt, die Häuptlinge ber Stirn bis zum Genick ieses mit Ablerfedern ober dorgens zogen sie feierlich istragung einer Fahne mit nach ber Wohnung bes ten bort über bie Abnahme thftand und fehrten befrieerungen gurud. Auch ber be und auf seine Freihelt, erlegenheit ber Beißen anrachtung auf ihr mühfeliges . Diefer ihr unbeugfamer viel murdigere und ruddie Neger erfahren. Wenn

br wenig Achtung genießen,

fo ift nicht sowohl ihre Abkunft, als ihr unordentlicher Lebenswandel und ibre Trink und händelsucht bavon die Ursache. Die meisten Beigen, die sich bes handels oder der Jagd wegen
in den Indianer-Gebieten aufhalten, leben mit den Indianerinnen in wilder Ehe. Die daraus hervorgehenden Kinder fehren
in der Kolge mit ihrer Mutter zu deren Stammverwandten zurück, oder folgen den Bätern und theilen als Jäger, Kallensteller oder sonst im Dienste der Pelzcompagnien deren Beruf.
Un Erziehung ist da meist gar nicht zu denfen. Die etwas Gebildeteren dienen häufig als Dolmetscher. Diese Mischlinge unterscheiden sich durch hellere Farbe und oft sehr auffallend europäische Gesichtsbildung von den Indianern, haben meist einen
äußerst fräftigen Körper, große Ausdauer und pstegen tüchtige
Jäger zu sein.

Mordlich von St. Louis unfern dem Miffiffippi erheben fich aus ber Ebene in 2 Reiben ficben merfmurbige, fegelformige, oben abgeflachte Sugel, die eine Bobe von 50 fuß und darüber haben. Es find bies fogenannte Indian mounds (Indianifche Sugel), die fich in vielen Staaten ber Union, namentlich aber am Dhio und Miffiffippi in bem gangen landftrich vom Erie:Gee bie Reu-Mejico in großer Angahl finden. Heber ibre Entstehungsart, ibre Bestimmung und ihr Alter ift man noch feineswege einig. Unter ben Indianern hat fich über ihren Urfprung feine Ueberlieferung erhalten, und fie icheinen bie ftummen Denkmaler eines machtigen Bolfes langft vergangener Jahrhunderte zu fein, das fonft fpurlos verschwunden ift. Sie befinden fich meift in der Rabe von Kluffen und es laffen fich um fie feine Bertiefungen bemerfen, wie fie durch die Aufwerfung folder Erdmaffen entstanden fein mußten. Manche find wieder mit bichtem Urwald bemachfen. Ginige, wie die bei St. Louis, bestehen aus einer festen, thonigen Daffe, andere aus Erbe, bie mit Mufchelfchalen, ober Bruchftuden von Thongcschirren untermischt ift. Bei einigen hat man, um sie zu unterfuchen, in ber Mitte einen Durchflich gemacht und in ihnen Thongefäße und menschliche Anochen gefunden. Giner ber merts wurdigsten biefer bugel befindet fich unfern Wheeling am Dhio. Er hat einen Umfang von etwa 600 und eine Sobe von 75 F.

in

Sti

unt

befo

Do

ung

Fiel

Db

ben

fteil

aus

Gel

von

fch1

und

bes

Wi

ball

nett

und

fam

tige

tur.

mei

mid

gar

wei

fich ben

bis We

erfc

ben

Die

unt

wel

ein

In bemfelben fant man zwei Gewolbe über einander und in jedem berfelben lag ein menschliches Berippe, bas Mufcheln und andern indianifchen Schmud, wie behauptet wird, felbft Mungen um ben Sale trug. Auch überzeugte man fich, bag ber gange Berg aus abmechselnben Erd - und Rnochenschichten bestanb. Es find bemnach vermuthlich Begrabnifftatten und Denfmaler für einzelne Dberhaupter ober auch für gange Stamme, auf beren Boben vielleicht auch Opfer bargebracht und religiofe Feierlichs feiten gehalten wurden. In Arfanfas wollen Unfiedler in folden Sügeln auch Baffen, Urnen und Ueberrefte menschlicher Berippe gefunden haben, beren Befiger wenigstens eine Lange von 9 f. gehabt haben mußten. Doch bas bleibt babingestellt. Dafelbft hat man am weißen Fluffe einige Fuß unter ber Erbe Lagen von gebrannten Steinen entbedt, die fich ftredenlang burch ben Urwald gieben. Endlich finden fich namentlich in Dbio und Rentucty ebenfalls mitten im Urwald von boben Erdwällen ein= geschloffene Plage, die fich ale alte Befestigungewerfe barftellen. Das Alles beutet auf einen Bolfoftamm bin, ber, wie bie Agtefen in Mejico, icon auf einer boberen Stufe ber Bilbung ftanb, ale bie gegenwärtigen Indianer. Manche meinen, bag Diefe erft fpater von bem nordöftlichen Affen eingewandert find.

Außer den schon erwähnten Städten Miffouris nenne ich nur noch Jefferson City und St. Charles, beide am Miffouri und beide in rascher Fortentwickelung begriffen; ersteres, die Hauptstadt des Staates, mit 3000, letteres mit 4000 Einw. und einem College, das unter Leitung de: Methodisten

ftebt.

## 3wölftes Rapitel.

Ehe wir unsere Reise auf bem Mississppi und Ohio nach Cincinnati fortsetten, beschlossen wir einen Ausslug von ein paar Tagen in ben Staat Illinois zu machen, ber auf bem andern Ufer bes Stromes beginnt. Eine Dampffähre brachte uns hindber. Noch konnte man hier, etwa 18 Meilen unterhalb ihrer Bereinigung, bas klare Wasser bes Mississppi von bem trüben bes Missouri unterscheiben. Balb befanden wir uns

be über einander und in rippe, bas Mufcheln und iptet wirb, felbft Müngen man fich, bag ber gange denschichten bestanb. Es itten und Denfmaler für nge Stämme, auf beren t und religiofe Feierlich= wollen Unsiedler in fol= d Ueberreste menschlicher er wenigstens eine gange b das bleibt babingestellt. nige Fuß unter ber Erbe bie fich ftredenlang burch namentlich in Dhio und oon hohen Erdwällen ein= festigungswerke barftellen. n hin, ber, wie bie Azte= eren Stufe ber Bilbung r. Manche meinen, bag Affen eingewandert find. bten Miffouris nenne ich 5t. Charles, beide am widelung begriffen; erstes 3000, letteres mit 4000 Leitung ber Methobiften

pitel.

Mississisphi und Ohio nach vir einen Ausslug von ein 8 zu machen, der auf dem Eine Dampsfähre brachte, etwa 18 Meilen untersBasser des Mississisphi von . Bald befanden wir uns

in einer fleinen Prairie, Die fich einige Stunden langs bem Strome hinftredte. Diefer gange Lanbftrich naber bem Strom, unter bem Ramen »American bottom« (Grund, Flugniederung) befannt, gilt fur ben fruchtbarften Boben in ben B. St. Doch feine niedrige und theilweis fumpfige lage machen ibn ungefund. Die Farmer biefer Gegend haben viel vom falten Fieber zu leiden und ich begegnete meift nur blaffen Befichtern. Dhne Bebirge, nur im außerften Rorden und Guben gu bicht bemaldeten Sugeln und lange bem Missisppi zu einer Reibe steiler Bluffe aufsteigend, besteht ber größte Theil von Illinois aus herrlichen Prairien. Diefe behnen fich, burch Gruppen und Weholz von boben Gichen, Ulmen, Efchen, Ballnugbaumen 2c. von einander getrennt, und von bewaldeten Flußthalern burchfclängelt, von Rorden nach Guben bei einer Breite von 15 und mehr M. aus. Die Unfiedler haben fich meift am Saume des Baldes angebaut, baneben etwas Feld und bann bie weiten Biesenflächen, auf benen ihre Beerben grafen. Die Baufer ent= halten gewöhnlich nur ein Bimmer, haben aber ein reinliches, nettes Aussehen. Davon getrennt liegen Ställe, Borrathebaufer und andere wirthschaftliche Gebaube. Je mehr wir nach Dften famen, befto ausgebehnter murben bie Prairien und befto machtiger ergriff mich bas einfach Erhabene biefer munberbaren Ratur. Benn der hohe Urwald mit feinen Riefenfaulen und Do= men mir oft zum Tempel bes Bochften murbe, fo burchbebte mich die ftille, unabsehbare Prairie, ber weite, blubenbe Gottes= garten, über ben ber blaue himmel fich endlos wolbt, nicht weniger mit Befühlen beiliger Andacht. Wie ein Meer bebnt fich das wellenformige, wie es genannt wird, »rollende« Land, bewachsen mit bobem, üppigem, im Binde mogentem Crafe, bis zu bem in weiter Ferne verschwimmenben Balbfaum aus. Wenn diefer wie bie entlegene Rufte biefes munberbaren Dceans erscheint, fo beben fich wie Inseln aus ihm die malerischen Gruppen und Behölze hoher Giden, Ulmen und Sycamoren bervor. Diefe ungeheueren Biefenteppiche find, befonders im Frühling und Berbft, von ber reichften, anmuthigften Bluthenpracht burch= webt, und feltfam pflegt auf jeber biefer Prairien immer bie eine ober andere Blumenart vor ben übrigen bas Feld gu be=

haupten, so daß bald die blaue, bald die gelbe, bald die rothe Farbe überwiegt. Tiefe Stille herrschte über die weite Fläche, die nur dann und mann das ferne Brüllen des durch die Niesberungen schweisenden Biehes, oder das Rauschen eines von uns ausgescheuchten hirsches, oder einer Schaar von Prairies hühnern, die mit ängstlichem Geschrei das Weite suchten, untersbrach. Als die Sonne hinter die blauen Bälder sanf, die bald der abendliche Duft und die wachsende Dämmerung verhüllte, und über die nun schrankenlose Prairie ein rosiger Schimmer vom westlichen himmel flog, die sie in immer tiefern Schatten zurück sanf und über der schlummernden Erde Stern auf Stern zu slimmern begann, da dünkte es mir, sie feiere den heiligen Abend vor einem hohen Feste.

Und boch hat in biefem Arfadien, bas gumeift in feinen Beibeplägen und feinen Beerben reich ift und in bem bas leben noch viel von feiner naturgemäßen Ginfachheit bewahrt hat, ber fortschreitende Beift ber Reugeit sein vielgeschäftiges Balten begonnen. Auch in Illinois find ausgedehnte Gifenbahnlinien, bie ben Staat von Rorben nach Guben und von Dften nach Westen burchschneiben, theils in Angriff genommen, theils ichon vollendet worden. Die wichtigste ift die fogenannte Centralbabn, bie, wie ichon ermabnt, von Cairo bis Balena in einer Strede von 457 M. fich ausbehnen wird. Auch wart 1836 ein großer Canal begonnen, ber von Chicago am Michigan- See lange bem Illinois-Fluffe 106 M. bie in bie Rabe bee fleinen Ortes Peru läuft, von wo ber Flug, ber fich weiterbin gu mehreren ausgebehnten Geen erweitert, von Dampfichiffen be= fabren werben fann. Durch biefes großartige Unternehmen, beffen Roften fich auf 9 Mill. Doll. belaufen, ift ber Michigan= Gee mit bem Diffiffippi burch eine große Bafferftrage verbunben worden. Chicago, mit bereits 10,000 Ginw., ift ber bebeutenbfte Sanbeloplag bes Staates. Ein fünftlicher Safen ift burch Errichtung von Steindammen angelegt worden, und gablreiche Dampf= und Segelschiffe geben zwischen bier und Buffalo und ben verschiedenen Orten an ben obern Geen. Die Ginfuhr beläuft fich auf mehr ale 4 Dill. Doll. Durch feine Lage nicht minder begunftigt ift bas außerordentlich rafc

Münt Lanbu Felfen len u ber I Rirche bestim des S am D 30e Stein gu bal phet c balb g fasser zunäch Unfich über t sich au gen & wo fie von 1

fie ba

aufschl

Taufb

von 1

»Nau!

eine 1

der ö

In F

Haft

Doch

fängni

Tode :

Bunbe

467,18

empor

rie gelbe, balb die rothe e über die weite Fläche, illen des durch die Riesas Rauschen eines von er Schaar von Prairiesas Weite suchten, untersen Wälder fant, die bald e Dämmerung verhüllte, ie ein rosiger Schimmer immer tiefern Schatten Groe Stern auf Stern, sie feiere den heiligen

, bas zumeift in feinen ift und in bem bas Leben fachheit bewahrt hat, der vielgeschäftiges Balten gedehnte Eisenbahnlinien, ben und von Often nach genommen, theile schon bie fogenannte Central= iro bis Galena in einer wird. Auch wart 1836 hicago am Michigan=See in bie Rabe bes fleinen g, ber fich weiterbin gu , von Dampfichiffen be= großartige Unternehmen, laufen, ift ber Michigan= oße Wafferstraße verbun= 10,000 Einw., ift ber . Gin fünftlicher Safen n angelegt worden, und geben zwischen bier und an den obern Geen. 8 4 Dill. Doll. Durch bas außerorbentlich rasch

emporwachsende Alton am Mississppi 24 Meile oberhalb ber Mündung bes Miffouri mit 5000 Einw. Es hat ben beften Landungsplag an dem öftlichen Ufer bes Miffiffippi. Gin flacher Felfen bildet eine treffliche natürliche Berfte. Solg, Steinfoblen und Baufteine von vorzüglicher Gute finden fich gang in ber Rabe gur Berichiffung. Unter ben 6 nicht unansehnlichen Rirchen ift auch eine fur ben beutsche evangelischen Gottesbienft bestimmt. Die Sauptstadt ift Springfield, in ber Mitte bes Staates mit 3000 Ginm. Bu ermahnen ift noch Rauvoo am Miffiffippi, bem Sauptfig ber Mormonen. Gin gewiffer Joe Smith nämlich behauptete von einem Engel eine Angabl Steintafeln mit ägyptischer Schrift erhalten und biefe überfest ju haben. Mit biefer "golbenen Bibel" trat er 1827 ale Prophet auf und fant, ein 1000jähriges Reich verfündigend, auch bald gablreiche Unhanger, bie fich nach bem angeblichen Berfaffer jener Schrift, Marmon, nannten. In Miffouri, wo fie junachft ihr Wefen trieben, famen fie burch ihre aberwigigen Unfichten und burch die bedenfliche Gewalt, die ihr Dberhaupt über bie machfende Bahl biefer "Jungften-Tag-Beiligen", wie fie fich auch nannten, befag, in eine feinofelige Stellung zu ben übrigen Ginwohnern und mußten fich endlich nach Illinois flüchten, wo fie Rauvoo grundeten, bas binnen 3 Jahren gu einer Stadt von 1000 Saufern und 8000 Seelen anwuchs. Sier erbauten fie bas "Nauvoo-Baus", in dem ihr Prophet feinen Wohnfig aufschlug, ben "Rauvoo-Tempel" mit einem großen metallenen Taufbeden, bas nach bem Borbild im falomonischen Tempel von 12 vergoldeten Dofen getragen murbe, errichteten eine "Mauvoo Region" von 3000 Bewaffneten und grundeten felbst eine Universität. Aber auch in Illinois zerfielen fie balb mit ber öffentlichen Meinung und überdies auch unter fich felbft. In Folge mannigfacher Beschuldigungen ftellte fich Smith gur Baft und ber Statthalter verburgte fich fur feine Sicherheit. Doch brangen ale Indianer verfleibete Personen in bas Gefangnig und erschoffen Smith und beffen Bruder. Rach bem Tode ihres hauptes verfiel nach und nach die Secte und ihre Bunbesftadt. — Illinois hat 59,930 [D. (2823 beutsche), 467,183 Einw., barunter 3598 Farbige, 4 Colleges und 9 Banfen.

ă

Die ersten Einwanderer waren 1720 Frangofen von Canada, später fam es an die Engländer. Seit 1800 begannen die Einswanderungen aus ben öftlichen Staaten. 1809 wurde es ein eigenes Territorium und 1818 ein Staat ber Union.

Beigen,

trefflich

Ungehei

hinüber

so bag a

13 Mil

Gifen u

bes We

jest in

ritoriun

nach ein

binnen .

bort ein

Fortschr

(Schönl bemien

ber Wil

Einw.

jest ber

City,

fiffippi

jest wo

2000 b

bie beib

confin

fchen).

Einw.

bag na

110,000

Die ber

(Green

Jowa Sümpfe

Damme meift el

und oh

Bo

Ehe wir weiter nach Often ziehen, bedarf es noch eines Blides auf die 3 nordwestlichsten Staaten, Jowa, Wisconstin und Michigan, die erst in neuerer und neuester Zeit in die Union aufgenommen wurden, aber bereits in einem selbst für Amerika außerordentlichen Wachsthum begriffen sind. Sie liegen nördlich von den Staaten Missouri, Illinois, Indiana und Ohio und grenzen nach Norden an die britischen Bestigungen, Ober Eanada und die oberen großen Seen, während im Westen Jowa durch den Missouri von dem Missouris Gebiet, Wissonsin von Jowa durch den Mississppi, und Michigan von Wissonsin durch den Michigan See getrennt wird.

Das 150,000 - M. umfaffende Jowa\*) (Dichowa) ift bis jest erft in feinem fuboftlichen Theile angefiedelt , und ba ein schones, fruchtbares, gefundes land, in bem Walb und Prairien anmuthig abwechseln, mit einem Ueberfluß an Quellen und Mühlen treibenden Gemäffern. Der größere Theil bes Staates ift noch ber unbestrittene Jagdgrund indianischer Stämme. Den Rorden burchlaufen ichmache Bobenguge, Die Baffericheibe vieler Fluffe und Flugden, Die zahllofe fleine Geen bilben. Die meiften, fo ber St. Peters : Flug und ber Des Moines, tranten mit ihren Bewäffern ben jugendlichen Miffiffippi, ber aus einem biefer Geen, bem 3tasta, entspringt. Der nördliche rothe fluß (Red river of the north) bagegen verfolgt feinen eigenen Lauf nach ber brittischen Besitzung und bem großen See Binnibeg. Nur ein furger Trageplag von 1 M. trennt bie Bemaffer biefes Fluffes von benen bes St. Peters und ift jest noch bas einzige Sindernig einer ununterbrochenen Schifffahrt von ber Subsond-Bai nach bem fernen Golf von Mejico.

<sup>\*)</sup> Es wurbe 1846 bei seiner Aufnahme in die Union als eigener Staat, auf  $\frac{1}{4}$  seiner früheren Größe beschränkt und umfaß jest nur noch 2560 beutssche  $\square$  M.

Franzosen von Canada, 1800 begannen die Eins n. 1809 wurde es ein nat der Union.

n, bedarf es noch eines aten, Jowa, Wisconster und neuester Zeit in ebereits in einem selbst jum begriffen sind. Sie jum, Julinois, Indiana großen Seen, während tri von dem Missun; und den Missun; von dem Missun; und Michigan See getrennt

Jowa\*) (Dichowa) Theile angefiebelt , und Land, in bem Wald und iem Neberfluß an Duellen Der größere Theil bes rund indianischer Stämme. benguge, bie Bafferscheibe llofe fleine Geen bilden. g und ber Des Moines, endlichen Miffiffippi, ber entspringt. Der nördliche ) bagegen verfolgt feinen efigung und dem großen ageplat von 1 M. trennt en bes St. Peters und ift r ununterbrochenen Schifffernen Golf von Mejico.

in bie Union als eigener Staat, imfaß jest nur noch 2560 beut:

Beigen, Mais, Roggen, Safer und Kartoffeln gebeiben in ber trefflichen Dammerde febr üppig und in vorzüglicher Gute. Ungeheuere Lager bes reichften Bleierzes erftreden fich von Jowa hinüber nach Bisconfin und Illinois über hunderte von DR., fo daß allein ber lettere Staat in einem Jahre eine Ausbeute von 13 Millionen Pfb. Blei hatte. Auch weiß man, bag Rupfer, Gifen und Roblen im Ueberfluffe ba find. In feinem Theil bes Weftens ift bie Einwanderung fo rafch vorgefdritten, wie jest in Jowa. Erft am 4. Juli 1838 wurde es zu einem Territorium erhoben, 1840 gablte es icon 43,111 Einm., 1844 nach einer neuen Bablung bereite 81,920 Einw. Go bat fic binnen 4 Jahren die Bevölferung fast verdoppelt. Es regt fich bort eine ftrebsame, thatige Bevolferung, bewegt vom Beift bes Fortschritte. Schon im Jahre 1840 mar bei Mound Pleafant (Schönberg) eine Universität gegründet worden, blübten 8 Afabemien und 63 andere Schulen auf und erschienen bier im lande ber Wilben 4 Zeitungen. Die Babl ber Ortschaften und ibrer Einw. vermehrt fich rafch. Benigftens 6 von ihnen mogen jest bereits 1000 und mehr Ginw. gablen. Unter ihnen Jowa City, am Jowa-Fluffe, ber Gig ber Regierung, und am Diffiffippi Fort Madifon mit einem Penitentiary, Burlington jest mahricheinlich mit 1500 bis 2000, und Dubuque mit 2000 bis 3000 Einm., letteres in ber reichen Mineralgegend, bie beibe einen raich aufblühenden Sandel treiben.

Bon gleicher Jugend ist sein Nachbar, der Staat Bissconfin, mit einem Flächenraum von 60,925 □M. (2680 deutsschen). Auch er zählte im Jahre 1840 noch nicht volle 40,000 Einw. Seitdem wurde er so von Auswanderern überfluthet, daß nach neueren Nachrichten seine Bevölferung 1844 schon auf 110,000 und 1845 auf 140,000 bis 150,000 gestiegen war. Die bereits vermessenen Landstriche süblich von der grünen Bai (Green Bay) dem Fuchs (Fox) und Wisconsin-Flusse, sind wie Jowa ein Bald und Prairieland, sedoch dazwischen einige Sümpse oder nasse Prairien , und der Boden besteht aus Dammerde von zuweilen 10 F. Tiefe. Die Waldungen bilden meist ehrwürdige Eichen, die 10 bis 15 F. auseinander stehend und ohne Unterholz, mehr einem alten Part als dem Urwald

eines neuen gandes gleichen. Eigenthümlicherweise bilben fie oft fcmale Balbftreifen, bie zuweilen meilenweit in gleicher Richtung binlaufen und zwifchen benen fich balb nur wenige Bug, balb einige Meilen breite Prairien bingieben. Better oben ift ein Sugelland, bas in Rorden gu Gebirgen auffleigt und mit vielen Gumpfen und Geen bebedt ift. Der größte Landfee ift ber Binnibego, ber burch ben Kor-Klug mit ber Green-Bay verbunden ift. Un bem Musfluß bes Letteren liegt bas Städtchen Green Bay von bereits 3000 E., mit einem guten Unferplag und belebtem Sandel. Die bedeutenbfte Stadt bes Staates mit beffen einzigem guten Safen am Dichigan=Gee ift Milwaufie, in bem gablreiche Dampfboote aus und ein laufen und bas mit Buffalo am Grie : Gee in geregeltem Sandeleverfehr fiehr. 1842 gablte es 2800 Ginm., fest fann man beren Babl auf 12,000 ichagen! In ber Prairie du Chien (Sundeprairie), die fich lange dem Wisconfin- gluß 10 M. bis jum Miffiffippi erftredt, ift eine nach ihr benannte Ortschaft mit bereits 2000 Ginw. entstanden. In ber Umgegend befinden fich zahlreiche indianische Sugel von ber verschiebenften Beftalt und Größe und die reichften Rupferminen, mit großen Studen gediegenen Rupfere, und bicht babei liegt Fort Cramford, ein militarifder Poften ber B. St. Jene Prairie bat ameifeloobne ihren Ramen von den gablreichen Soblen ber Prais rie-Bunde erhalten, die fich in ihr befanden. Diefe fleine bunbegattung lebt gefellig in fogenannten Dorfern beifammen, Die oft 1 Meile und mehr im Umfang haben und in benen fich Bau an Bau reibt. Die Sauptstadt bes Staates ift Dabifon, in einer iconen Wegend auf einer Salbinfel bei ben Bier Seen regelmäßig angelegt. 3m Mittelpunfte ber Stadt auf einem großen Rafenplage erhebt fich bas Staatshaus, bas auf 10 Meilen ringeum geseben wirb. 3m Jahre 1840 batte fie erft 376 Einw.; feit bem Frühling 1841 ift die Bevolferung aber reißend angewachsen, boch fehlen über beren gegenwärtige Größe bestimmtere Ungaben. Der mit ber Grundung ber Saupt= ftadt Beauftragte langte von Milwaufie im Juni 1837 mit 40 Mannern und 5 Beibern, nach einem 11tägigen, beschwerlichen Marich burch die Bilbniffe, bier an, und begann bie Stragen

und Pla Zegt bl man au und bu Canal, Rocffu Canal, und Ko Michiga Biscon blätter Diefe mehrtei

> 6 Biscon ben bil (a, e), 1 und bu St. Cl getrenn feltfam bes l'ar etwa 3 und P debau Fifchen tich W werber nörblic ftrich, ungebe Wälde

artigfe

ftaunei

befto 1

reichen

Unferp

hümlicherweise bilden sie n meilenweit in gleicher en sich bald nur wenige zirien hinziehen. Wetter en zu Gebirgen aufsteigt bedeckt ift. Der größte h den Kor-Kluß mit der lussluß des Legteren liegt eits 3000 E., mit einem

Die bedeutenbfte Stabt hafen am Michigan=Gee e Dampfboote aus und Erie : See in geregeltem 2800 Ginm., jest fann ! 3n ber Prairie du ge bem Wisconfin=Fluß ft eine nach ihr benannte landen. In ber Umgegend el von ber verschiebenften Rupferminen, mit großen t dabei liegt Fort Craw= . St. Jene Prairie bat hlreichen Söhlen der Prais anden. Diefe fleine Bun= Dörfern beifammen, Die haben und in benen fich t bes Staates ift Dabis ier halbinfel bei ben Bier ittelpunfte ber Stabt auf bas Staatshaus, bas auf 3m Jahre 1840 hatte fie 1841 ift bie Bevölferung i über beren gegenwärtige ber Gründung ber Saupt= ifie im Juni 1837 mit 40 11tägigen, befchwerlichen und begann bie Stragen und Pläge im Walbe abzusteden und die ersten häuser zu bauen. Jest blübet bier in jugendlicher Frische eine Stadt auf, zu der man auf gebahntem Wege von Milwaufie in 2 Tagen gelangt, und durch z dieser Strecke läuft schon ein 60 Meilen langer Canal, der legtere Stadt mit dem in den Mississppi mündenden Rockslusse verbindet. Ein anderer, der Portage : (Trageplage) Canal, der nur 14 Meile lang in, verbindet den Wisconsins und Kor-Fluß und eröffnet dadurch eine Dampsschiffshrt vom Michigan : See zum Mississppi. Im Jahre 1840 gab es in Wisconsin schon 6 Buchdruckereien und erschienen 6 Wochens blätter, bestanden serner 2 Afademien und 77 andere Schulen. Diese Zahlen haben sich natürlich mit der seitdem 4 sach vers mehrten Bevölkerung verändert.

Schon alteren Urfprunge ift ber öftlich und nördlich von Bisconfin gelegene Staat Michigan. Der Saupttheil beffelben bildet eine große Salbinfel von 59,700 DD. (2812 beutfae), bie von bem Michigan ., Suron . und Erie-See umgeben und burch ben bie letteren beiben verbindenden St. Clair-Blug, St. Clair-See und Detroit-Flug in Gudoften von Dber-Canada getrennt ift. Langs ben Ruften gieben fich vom Bind oft in seltsame Formen zusammengewehte Sandhügel bin. Das Innere bes landes ift gewellt und fteigt nach bem Mittelpunkt zu einem ctwa 300 F. hoben Tafellande empor, mit iconen Balbern und Prairien. Der Boden ift meift fruchtbar und gum Getreis bebau wohl geeignet. Rein Theil ber B. St. ift reichlicher mit Fischen, Baffervogeln und Bild verforgt. Biel Fische, namenttich Beiffifche und Lachsforellen, die letteren von 10 bis 70 Pfd., werden ausgeführt. Gang von biefer Salbinfel getrennt liegt nördlich von Wisconfin am Dberen Gee noch ein großer Lands ftrich, ber ebenfalls jum Staate Michigan gebort. Es ift eine ungeheuere Bilbnig von Bergen, Seen, Fluffen, Ebenen unb Balbern, welche bie Benigen, die fie betraten, durch die Großartigfeit ihrer Scenen und bie Rubnheit ihrer Umriffe in Erstaunen feste. Bum Aderbau burfte fie fich wenig eignen; defto reicher scheint sie an Metallen zu fein, und ihre zahls reichen Gluffe mit vielen iconen Baien und manchem trefflichen Anferplage werden in Zufunft den Handel an diese öden Ruften

Erft zwei fleine Unfiebelungen haben bie Beigen in biefem Canbe gemacht, fonft ift es noch bas unbestrittene Befige thum ber Chipeway. Indianer und bes Bilbes, bem fie nachftellen. Auch bie Salbinfel ift nur in ihrem füblichen, von vielen Rluffen und flaren, fifchreichen Geen bewäfferten Theile bevol. fert. In ihm grundeten bei Detroit icon 1647 bie Frangofen eine Riederlaffung; ihre Bahl betrug indeg im Jahre 1800 erft 551. 1805 murbe bas land ju einem eigenen Territorium und 1836 gu einem Staate ber Union erhoben. Es hatte 1840 eine Bevolferung von 212,267 Seelen. 3mei ausgebehnte Gifenbabnlinien, bie bestimmt find die öftlichen und westlichen Geen und bie wichtigften Stabte mit einander gu verbinden, find fammt ihren Zweigbahnen größtentheils vollendet, von benen bie eine 216, bie andere 183 Meilen lange bat. 3m Jahre 1837 murbe ju Unn Arbor eine Universität gegründet und für fie 48,000 Alder Land angewiesen. Auch waren 1840 ichon 10 mit ihr in Berbindung ftebende Afademien errichtet. Ferner bestanden 2 Colleges und 975 Boltsfculen. Gegen 1 Million Ader Land ift für bie Schulen ausgesett, und bie jahrliche Gefammtausgabe für biefelben beträgt mehr als bie Roften ber gefammten Staateverwaltung. - Detroit an bem St. Clair - See mit 11,000 Einm. ift ber wichtigfte Sandelsplag bes Staates unb gewinnt bei feiner trefflichen Lage fahrlich an Bebeutung. Schon 1840 famen 300 Dampfboote in bem Safen an und lichteten ebenfo viele bie Anter. Es ift jugleich ber Gip ber Regierung. Die Stadt ift febr regelmäßig angelegt, 8 große Baumgange von 200 F. Breite laufen von einem großen Plag nach allen Seiten aus und bilben fcone Stragen. Das Staatshaus, bie Borfe, bas Stadthaus und einige Rirchen find ansehnliche, ftattliche Gebaube. Much befigt bie Stadt 3 Marfthallen, ein Theater, ein Mufeum, ein Penitentiary und manche milbthätige Unftalt. Auch Abrian, Monroe, Marschall, Tecumseb, alle burch Gifenbahnen gehoben, find rafch aufblühende Ortschaften. Gine Gefellichaft beförbert jest bie Auswanderer die durch 10 gan= gengrade laufende Strede von New - Jorf bis Unn Arbor für 9 Doll.!

von St boote folgenb einigun Dhio i Der br vielen 1 ibn ein dere P genben mit bei reichgef liche D - bad mannig der ge schifften zunächf und Di bie in ale viel ber D? fdroffer ibrem ? ber Gti Sauptse und an ber erft Ui

> Dhio er dessen die nur Schiffsa

\*) @ Stamme en haben bie Beifen in bas unbeftrittene Befig-Bilbes, bem fie nach: rem füblichen, von vielen bemäfferten Theile bevoldon 1647 bie Frangofen nbeg im Jahre 1800 erft eigenen Territorium und ben. Es hatte 1840 eine 3mei ausgebebnte Gifen den und westlichen Geen gu verbinden, find fammt nbet, von benen bie eine t. 3m Jahre 1837 wurde indet und für fie 48,000 1840 fcon 10 mit ihr in chtet. Ferner bestanben egen 1 Million Ader Land ie jährliche Gefammtaus= die Roften ber gefammten bem St. Clair : See mit elsplay bes Staates und lich an Bebeutung. Schon Safen an und lichteten ch ber Gip ber Regierung. egt, 8 große Baumgänge großen Plat nach allen n. Das Staatshaus, bie ben find ansehnliche, statt= 3 Martthallen, ein Theas b manche milbthätige Unall, Tecumseh, alle durch übende Drtichaften. Gine inberer bie burch 10 gan=

Dorf bis Unn Arbor für

Um Tage nach unferer Rudfebr von Illinois fubren wir von St. Louis auf einem bequemen, aber febr überfüllten Dampfboote wieder ben Difffffppi binab und am Abend bes barauf folgenden Tages in ben iconen Dbio burch bie bei ibrer Bereinigung wild bewegten Bemaffer ein. Diefe Sabrt auf bem Dhio ift eine ber freundlichften Ruderinnerungen meiner Reife, Der breit und flar babin fluthenbe, majeftatifche Strom, feine vielen malerifden Windungen und Buchten, Die gablreichen in ibn einmundenden Strome und glugden, ber uppigere und reis dere Pflanzenwuche feiner Ufer, bie im frifcheften Grun prangenden Buchen, Raftanien, Giden und Rugbaume, untermifct mit bem matteren Laube ber oft riefenhaften Platanen \*), bie reichgesegneten Unpflanzungen und Felber, aus benen freundliche Meiereien blidten, bie blubenben Stabte und Ortschaften - bas Alles bot bem Auge eine ununterbrochene Reibe ber mannigfaltigften und lieblichften Bilber bar, Die fich immer reider gestalteten, je weiter wir "ben iconen Flug" aufwarts fdifften. Er bildet bie Grenze zwifden ben Sclavenftaaten, gunachft Rentudy, und ben fogenannten freien, Illinois, Indiana und Dhio. Das weit blubenbere Aussehen ber legteren und die in ihnen weit rafder junehmende Bevolferung brechen mehr als viele Borte über bas Sclavenwesen ben Stab. Dberhalb ber Munbung bes Cumberland fteigt bas nordliche Ufer in schroffen, thurmartigen Kalkfelsen fubn und wild empor. Un ibrem Rufe wolbt fic ber bobe Gingang ju einer Boble, in bie ber Strom bei bobem Bafferftanbe tritt. Gie foll fruber ein Sauptichlupfwintel friegerifder Indianerstämme gewesen fein, und an fie fnupft fich manche anziehende Sage aus ber Beit ber erften Unffebelung.

Um Abend bes 2. Tages nach unserer Einfahrt in ben Ohio erreichten wir Portland, einen ansehnlichen Ort, oberhalb bessen bie berühmten Stromschnellen (rapids) bes Ohio sind, bie nur bei hohem Wassersand und für kleinere Fahrzeuge die Schifffahrt gestatten. Sie zu umgehen, führt ein Canal von

<sup>\*)</sup> Es giebt beren von 10 bis 16 F. im Durchmeffer. In einem hohlen Stamme follen einmal 13 Mann ju Pferbe Raum gehabt haben.

21 Meilen gwifden Portland und Shippingport oberhalb ber Ralle bie Louisville, wo wir noch vor Rachte anlegten. Es ift bie bebeutenbfte Stadt bee Ctaates Rentudy und erfreut fich einer berrlichen Lage auf einer fanft auffteigenben Ebene lange bem Dbio, ber bier eine Breite von 1 DR. und 25 Ruthen bat. Acht breite, gerabe Stragen laufen bem Glug gleich und werben von 18 andern rechtwinfelig burchichnitten. Ge ift größtentheile von Badfteinen erbaut und gablt 12 Rirchen und gablreiche öffentliche Bebaube. Durch bie bier bie Schiffs fabrt binbernben Stromfcnellen wurde Louisville ber Mittelpuntt für alle ben Dbio auf und abwarte gebenben Dampfs ichiffe und häufig liegen beren 60 und mehr im Safen. Gie geben jest in 7 bis 8 Tagen nach Rem = Drleans, mabrend früher bie Boote von 70 bis 80 Menichen ben Miffiffippi und Dbio binaufgezogen werben mußten, und bagu 3, auch mobil 4 Monate Beit brauchten. Die Stadt treibt einen febr bebeutenden handel mit Baumwolle, Debl, Tabat, Gifen und Lebends mitteln und in ihren Kabriten find gegen 60 Dampfmafdinen in Thatigfeit. 3bre fabrliche Ausfuhr beläuft fich auf 29 Dillionen Doll. hier wohnten 1788 erft 30 Menfchen und jest 27,000. Dberhalb ber Stromschnellen, wo ber Strom in rubiger Rlarbeit babin fließt, bat eine Gefellichaft an einer burch Untiefen bagu gunftigen Stelle ben Bau einer Brude über benfelben begonnen. Bie fich am fublichen Ufer viele Ortschaften gusammenbrangen, fo liegen auch auf bem nordlichen, im Staate Indiana, Rew = Albany, Clarfeville und Jeffersonville unweit von einander, und bie gange bochft liebliche Lanbichaft ift mit ungabligen Farme und niederlaffungen überfaet. In großen Schaaren famen bie landleute ju Bug und ju Bagen gur Stadt, meift bochgewachsene, ftammige Geftalten, mit beren gauften man nicht gern ju ichaffen baben mochte. 3br ftolges, fubnes, ichlagfertiges Befen erweifet fie als Abkommlinge ber alten Birginier, und bat fie in ben nicht unverbienten Ruf von Raufbolben gebracht, die ichnell jum Deffer greifen. Die ichanbliche Sitte, im Zweifampf bem Gegner bie Mugen auszubruden, scheint fich burch die Strenge ber bagegen erlaffenen Strafbeftimmungen und bie abnehmente Robbeit verloren gu haben. ippingport oberhalb ber h vor Nachts anlegten. ates Rentudy und eriner fanft aufsteigenben e Breite von 1 Dt. unb straßen laufen bem Fluß htwinfelig burchfcnitten. baut und gablt 12 Rirchen urch bie bier bie Schiffs e Louisville ber Mittels märts gehenden Dampf= id mehr im hafen. Sie Rem = Orleans, mabrend den ben Mississppi und und dazu 3, auch wohl treibt einen febr bebeu-Tabat, Gifen und Lebend= egen 60 Dampfmaschinen beläuft fich auf 29 Milft 30 Menschen und jest , wo ber Strom in ru= befellschaft an einer durch u einer Brude über ben= en Ufer viele Ortschaften em nördlichen, im Staate ind Jeffersonville unweit iebliche Lanbschaft ift mit n überfäet. In großen if und ju Bagen gur Beftalten, mit beren Faumöchte. Ihr ftolzes, füh= ls Abkömmlinge der alten verdienten Ruf von Rauf= greifen. Die schändliche bie Augen auszudrücken, gegen erlassenen Strafbebheit verloren zu haben.





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

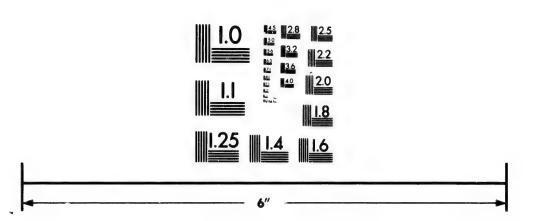

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

FERRENCE TO THE STATE OF THE ST

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



(C) 1983

Die Rent und ausge nehmunge und geschi booten ber rathe gu. großer Mein Schla Schinfen westphälischen un geboren at besuchten . new = 211 Stromfchnigegründet, theologifche bie größte Cincinnati sippi erbau bahn verbi orten. Gir — India 685,866 E Rorden de und Miam nach dem nur am Di fette hin; Land. De Flüsse bew Prairien n Viehzucht ben Städter

byterianer Gemeinden Barnifch, !

Die Rentudier find die trefflichften Buchfenschugen (riflemen) und ausgezeichnetften Bootsleute, und ju abenteuerlichen Unternehmungen, die Rraft und mannlichen Muth erfordern, geneigt und geschidt. Bu vielen bunderten führen fie auf ihren Flachbooten bem Guben, besonders Rem Drleans, feine Mundvorrathe ju. Ramentlich ziehen fie Rindvieh und Schweine in großer Menge und von ausgezeichneter Gute. Man zeigte mir ein Schlachthaus (pork-house) wo ju gemiffen Beiten taglich gegen 1000 Schweine geschlachtet werben, und bie Rentudy= Schinfen fteben in Amerita in bemfelben Ruf, wie bei une bie wefiphalischen. Much die fentudyschen Pferde find megen ihres Feuers und ihrer Ausbauer febr gefchagt. Wettrennen (races) geboren auch bier ju ben beliebteften Bolfebeluftigungen. Bir besuchten auf einem Ausflug nach bem Bebiet von Indiana Rem - Albany, bas burch feine lage, 2 D. unterhalb ber Stromfcnellen, ebenfalls rafd und reich emporblubt. Erft 1813 gegründet, befigt es bereits gegen 6000 Ginm., 9 Rirchen, ein theologisches College und zahlreiche Unterrichtsanstalten, und ift bie größte Stadt bes Staates geworben. hier werben nachft Cincinnati bie meiften Dampfichiffe fur ben Dhio und Diffiffippi erbaut, an beiden Orten jabrlich 60 bie 70. Gine Gifen= babn verbindet bie Stadt mit ben beiden vorgenannten Rachbarorten. Gine andere wird von bier aus nach bem Rorden erbaut. - 3ndiana enthalt 33,940 □M. (1598 beutiche) und (1840) 685,866 Einm., barunter 7165 Farbige. Die gabfreichen, im Rorben bes Staates wohnhaften Stamme ber Pottawatomies und Miamis waren bis auf eine geringe Bahl icon bis 1840 nach bem Beften ausgewandert. Der Staat hat feine Gebirge, nur am Dhio giebt fich lange feines oberen Laufes eine Bugels fette bin; fonft ift es ein gewelltes und im Rorden gang ebenes Band. Der Babafh und die beiben in ihn munbenben weißen Bluffe bewäffern es reichlich und an ihren Ufern gieben fich Prairien mit dem fruchtbarften Boben bin. Getreidebau und Biehzucht find bie Sauptbeschäftigung ber Ginwohner und in ben Städten ein aufblühendes Fabritwefen. Die Baptiften, Presbyterianer und Methodiften bilben auch bier bie gablreichften Gemeinden. Lettere haben 1839 eine Universität gegrundet, Barnifch, Reifen. IV.

walb

Es i

Regi

Form

baut.

trefff

Die 6

Strä

wirft.

60 F.

schiffe

Rette

eine !

blutig

Stelle

Ralffe

Staat

In bi

einige

bildet

von &

von 8

bunger

Stund tes ur bunger ift vor

vania=

und 1

anfehn

ftische

find,

Union.

 $\square \mathfrak{M}$ .

Sclave

Ruf be

außerbem bestehen noch 3 Colleges. Die Staatefculd belief fic 1840 auf mehr als 13 Millionen Doll. Die gleiche Summe foulbete auch Illinois. Beibe Staaten, Die zu benen geborten, Die bei ber Repudiation (Bablungeverweigerung) verharrten, wollen, wie man jest (1847) vernimmt, gleich ben meiften übrigen, in bie Reibe ber gablenden eintreten. Dazu befähigen fie bie biedfährigen großartigen Getreibeausfuhren nach bem barbenben Europa. In Folge berfelben ftieg bas Fag Mehl von 34 auf 9 bis 10 Doll., und allein England foll bafur gegen 25 Dil-Iionen Gulben an bie Union gezahlt haben. Auch Indiana ift in großartigen, ben Berfehr belebenden Bauten nicht gurudgeblieben. Die wichtigften find: ber Babafb und Eric= Canal, ber von Lafavette lange bem Babafb = und bem Daumee-Fluffe bis gur Maumee Bai am Grie Sce in einer Lange von 187 M. fich bingiebt; ber Central= Canal, ber ben erfteren bei Peru mit bem Dhio bei Evansville verbinden und eine Lange von 290 M. erhalten foll, und bie Datifon-(am Dhio) und Indianapolis-Gifenbahn, bie, 95 M. lang, biefe veiben Stabte verbindet. Lettere, am weißen Fluffe, ift bie hauptfladt bes Staates und liegt im Mittelpunft ber wichtigften Straffen. Gie bat ein geschmadvoll erbautes Staatsbaus und 3000 Ginm. Die erften Ginmanderer bes Staates waren 1730 Frangofen von Canada, boch erft feit er 1801 ein Theil bes Nordwest : Territoriums murbe, nahm feine weiße Bevolferung gu, und 1816 murbe er ein Staat ber Union.

Ehe wir unsere Reise auf dem Ohio nach Eineinnati fortsetzen, unternahmen wir noch eine Fahrt nach Frankfort und Lexington, die durch eine 94½ M. lange Eisenbahn mit Louisville verbunden sind. Ramentlich im Anfang unserer Fahrt glich die Landschaft in der lieblichsten Abwechselung von Wald und Wiesen einem Park, den die Kunst nicht malerischer hätte anordnen können, aber auch weiterhin blied die Gegend im beständigen Wechsel von Berg und Thal und mit dem Blick auf freundliche Landbäuser, fruchtbare Felder und herrliche Buchen-

Staatefdulb belief fic gleiche Summe foulbete benen gehörten, bie bei g) verharrter, wollen, ben meiften übrigen, in befähigen fie bie biesnach bem barbenben Fag Mehl von 34 auf ll dafür gegen 25 Miliben. Auch Indiana ift n Bauten nicht zurück-Wabafb und Eric= Babash = und bem Maurie : Sce in einer gange 1= Canal, ber ben er= vansville verbinden und II, und bie Mabifenibn, die, 95 M. lang, . am weißen Flusse, ist n Mittelpunft ber wich= advoll erbautes Staats: inwanderer bes Staates ch erst seit er 1801 ein rbe, nahm feine weiße in Staat ber Union.

io nach Cincinnati fortsahrt nach Frankfort und ge Eisenbahn mit Louissunfang unserer Fahrt Abwechselung von Walv ft nicht malerischer hätte blieb die Gegend im besund mit dem Blick aufer und berrliche Buchens

waldungen febr angiebend. Rachmittage erreichten wir bas von Soben umzogene, am Rentudy-Fluffe gelegene Frantfort. Es ift ein hubiches Stattden von 3000 Ginm., in bem bie Regierung von Rentady ihren Gig bat. Das Capitol ift in Form eines griechischen Tempels aus unpolirtem Marmor erbaut. Bu bem Staategefangniß, einem neu aufgeführten und trefflich eingerichteten Bebaube, mußten die Befangenen felbft bie Steine behauen. Die Unftalt wird burch bie Arbeit ber Sträflinge erhalten, bie noch einen beträchtlichen leberfcuß abwirft. Der gluß fteigt nach beftigen Regenguffen zuweilen um 60 K. Bei hobem Bafferftande tommen auf bemfelben Dampf= fchiffe von 300 Tonnen bis gur Stadt. Ueber ibn führt eine Rettenbrude nach bem aufblühenden Gud. Franffort, bas als eine Borftadt betrachtet werden fann. Der Rentudy, b. b. ber blutige Flug, ber bem Staate ben Ramen gab, ift an manchen Stellen feines Laufes von fenfrechten, juweilen 300 &. hoben Kalkfelsen eingeschloffen. Ueberhaupt läuft faft burch ben gangen Staat in einer Tiefe von etwa 8 F. ein Lager von Ralffiein. In biesem befinden fich häufig Riffe und Deffnungen, in benen einige Fluffe eine Strede lang in ber Erbe verschwinden. Auch bildet er gablreiche Boblen. Die Mammuth = Boble, 130 M. von Lexington auf bem Wege nach Rafhville, foll eine Lange von 8 bis 10 M. haben und viele großartige Sallen und Bols bungen enthalten. — Um andern Morgen fuhren wir in 31 Stunden nach Lexington. Sie ift die alteste Stadt des Staas tes und eine ber bubicheften bes Beftens. Die iconen Umgebungen fcmuden gablreiche Landfige und ein Theil ber Strafen ift von Bäumen beschattet. Die 1798 hier gegründete Transpls vania-Universität fleht unter ber Leitung von einem Prafibenten und 14 Profefforen, gablt über 400 Studenten und bat eine ansehnliche Bibliothef. Es werben an ihr philologifde, juris ftifche und medicinische Borlefungen gehalten, und bie letteren find, mit Ausnahme Philadelphia's, bie befuchteften in ber Union. Außerbem befigt ber Staat, in bem auf 40,500 □ M. (1908 beutschen) 779,828 Einw. und barunter 182,258 Sclaven leben, 7 Colleges. Die Stadt verbankt gunachft ihren Ruf der in ihr herrschenden wiffenschaftlichen und höheren gefel-

ligen Bilbung, und manche leben hier in landlicher Zurudgezogenheit von dem larmenden Treiben bes Tages den Musen und ber schönen Natur. In der Rähe hat auch der als Staatsmann und Redner berühmte Senator Ctay eine Farm.

Bir machten von bier aus einen Ausflug nach ber mehrere Meilen entfernten Shater : Unfiedelung, Pleafent-Sill. Der Beg babin und die Lage bes Ortes ift außerft anmuthig und romantifc, und wir überzeugten und auch bier, wie biefer gange Theil von Rentudy mit Recht ben Ramen: "Der Garten von Amerita" verdient. Auger ber von une besuchten Riederlaffung haben bie Shater noch 14 andere, meift in ben Staaten Rem-Jorf und Maffachusetts. Die zuerft gegrundete ift bie zu Rem-Lebanon in ber Rabe bes Subfon. Die wunderliche Gecte warb von Anna Lee, ber Frau eines Grobichmieds, gestiftet, Die 1770 von England nach Amerifa fam. Gie verhieß Die Mutter bes neuen Deffiad gu werden und verfündete, bag fie nicht fierben werbe (farb 1782). Ihren Unbangern machte fie Burudgezogenbeit von ben Freuden ber Welt, Reufcheit und Gutergemein fcaft jur Pflicht, und führte bei bem Gottesbienfte bas Tangen jum Lobe Gottes ein, baber ihr Rame: "Die Schüttler ". Ramentlich maren es alte Jungfrauen und Junggefellen, bie fich ihr anfchloffen. Cheleute, Die in Die Secte eintreten, burfen fich fortan nur ale Bruber und Schwefter betrachten. Go muß fic biefelbe immer von außen ergangen, wenn fie nicht ausfterben foll. Wir wurden freundlich in Pleafent-Bill empfangen und bewirthet und bann herumgeführt. Die Manner waren jum Theil wohlgenahrt und hatten ein monchifdes Aussehen, Die Beiber bagegen meift bleich und hager mit mattem, erlofche nem Blide. Erftere trugen fammtlich bunfelbraune Frade und furge, bunfle Beinfleiber, weiße Strumpfe und Salebinden und einen breitframpigen but. Die gemeinsame Tracht ber Beiber beftand in einem enganliegenden, grauen Rleibe, einer weißen, feltfam zugefcnittenen Saube und einem über ber Bruft gefreugten Tuchelchen. Der Bet : ober, wenn man will, Tangfaal ift geräumig; an ber Seite laufen erhöhte Bante bin, fonft fiebt man nur bie blanfen, gut polirten Dielen. Gie haben Prediger und auch Predigerinnen; manchmal treibt aber auch Unbere ber

Beift, & trag Gi und & fonbert zu, bre oft in fammer ben Ti führte, Gewali Revive bofen ? hinab i gebroch nicht m schaftlic trennt, und fig Länder ften 21r: so bag Auch 1 manche verferti in Labe fo mad felhafte wollen, fommer

> Stunde Dhio h Anmut! Morgei den B an den Schwei

21

länblicher Zurückgezos Tages ben Musen und h ber als Staatsmann Karm.

sflug nach ber mehrere g, Pleasent-Sill. Der äußerst anmuthig und bier, wie biefer gange en: "Der Garten von besuchten Niederlassung in ben Staaten Rem undete ift die ju Rem vunderliche Secte warb eds, gestiftet, Die 1770 erhieß die Mutter bes e, daß sie nicht fterben achte fie Burndgezogenbeit und Gutergemein ottesbienste bas Tanzen me: "Die Schüttler «. und Junggefellen, bie Secte eintreten, burfen r betrachten. Go muß , wenn fie nicht aus-Pleasent-Hill empfangen Die Männer waren mondifches Aussehen, er mit mattem, erloschedunkelbraune Frack und ofe und halsbinden und fame Tracht ber Weiber n Kleibe, einer weißen, über ber Bruft gefreugman will, Tanzsaal ift Bante bin, fonft fiebt len. Sie haben Prediger ibt aber auch Andere ber

Beift, ju reden. Bei bem Gottesbienft werden nach einem Bortrag Gebete gefungen. Dann beginnen unter allerlei Ausrufungen und Befängen die Tange. Manner und Beiber fteben in ge= sonderten Reihen einander gegenüber, bewegen fich auf einander gu, breben, ichutteln fich mit vorgestredten Banben und geratben oft in solche verzudte Sprunge, daß fie zulegt bewußtlos zusammenfinten. Die tangunfähigen Alten pflegen seitwärts bagu ben Tact ju ichlagen. Fremde, welche bie Reugierbe bergu= führte, behielten babei nicht immer die Lachmusteln in ihrer Gewalt, und waren namentlich, ale bie Shafer bei einem ibrer Revivels, in der Meinung der Teufel sei unter ihnen los, ben bofen Feind mit Schaufeln, Befen und Rechen ben fteilen Berg hinab in ben Fluß gejagt hatten, in ein lautes Gelächter ausgebrochen. Die Folge bavon war, bag Frembe bem Gottesbienft nicht mehr beiwohnen durften. Die Shafer wohnen gemeinschaftlich in großen Gebäuden, boch nach ben Geschlechtern ge= trennt, und nur bei Tifche find Danner und Frauen vereint und figen einander gegenüber. Sie find febr mobibabend, ibre Landereien in bem beften Stande, ihr Bieb von ber vorzuglich= ften Art. Fleiß und die angftlichfte Reinlichfeit zeichnen fie aus, fo bag es eine feltene Freude ift, ihre Schweineftälle gu feben. Auch ziehen sie Sämereien von besonderer Güte und bauen mancherlei Kräuter und Burgeln für die Apothefen. Außerbem verfertigen fie allerlei zierlich gearbeitete Gegenstände, Die fie in laben zum Berkauf auslegen. So freundlich fie auch maren, fo machte mich boch bie Engherzigfeit beflommen und ber bunfelhafte Sochmuth verstimmt, die, wie fie fich auch verbergen wollen, ftete bei folden ausschlieglichen Beiligen ju Tage fommen.

Abends erreichten wir Lexington wieder und fuhren 24 Stunden später von Louisville mit einem ruftigen Dampfer ben Ohio hinauf. Bald brach die Racht über die noch immer an Anmuth zunehmenden Ufer des Stromes herein. Als ich am Morgen das Berded betrat, befanden wir uns eben dem Stadt- den Bevap gegenüber, dessen grüne Rebenhügel höchst malerisch an dem Flusse aufsteigen. Es ist dies eine Ansiedelung von Schweizern in der Grafschaft Swigerland (die Schweiz), die

wachsen.

richtet u

von ben

3m Jah

Zahl au

neue Be

fden Di

if 860 2

über ben

und Kab

ben Legt Scelenza Dampfm

lich gelie überstiege

und Epe

Schwein

Menfcher

ausgelaff

Bereitun

tie eine

Im Jah

und lief

Berfehre

field lau

178 M.

ftredt.

tie Erze

Es befin

Waaren

Stabt be

bens ju

richteter

fenben 2

eine um

unfrigen. zum The

den Weindau hierher verpflanzt haben und mit dem besten Ersfolge betreiben. Reich bebaute Ufer, die ebensowohl von dem Fleiß der Farmer als der Trefflichkeit des Bodens zeigten, flosgen an uns vorüber, und dahinter liefen fast ununterbrochen schöne, waldige Hügelreihen hin. Nachmittags kamen wir an der etwa 200 Ellen breiten Mündung des reißenden Miamis Flusses vorüber, die die Grenze zwischen dem Indianas und Ohios Staate bildet, und erreichten Abends wie Königin des Westenss (the queen of the west), das herrlich erblühte Eineinnati.

## Dreizehntes Rapitel\*).

Die Stadt gieht fich langs dem rechten Ufer bes Dhio bin und bebt fich von ba eine fanft auffteigenbe Ebene binan, bie in einem Salbfreise von 12 M. von einer malbigen Sügelfette umschlossen wird. Gegenüber an bem linken Ufer in Rentudy liegen zu beiben Seiten von ber Mündung bes Liding Remport und Covington, die als Borftatte von Cincinnati zu betrachten find, und ichließt fich ein zweiter Salbfreis gruner Boben an, fo bag bas gange Thal einen großen, vom Dhio burchströmten Reffel von feltener landschaftlicher Schönheit bilbet. Die bem Strome gleichlaufenden Strafen werben von biefem aufwarts gegablt, bie fie rechtwinfelig burchschneibenden meift nach ben Bäumen benannt, Die vorbem bier wuchfen. Main - Street (Hauptstraße) steigt von dem Landungsplage ber Dampfichiffe burch bie gange Stadt aufwarte. Die meiften Stragen find von ausgezeichneter Schönheit, reinlich und mit Baumreiben bepflangt. Ein Bewolbe reiht fich an bas andere, und eine vielgeschäftige Menge bewegt fich überall auf und nieder. Beitbin durch die ausgebehnte Cbene reiben fich gerftreute Baufergruppen ber eigentlichen Stadt an. Cincinnati ift ber große Martt bes Beftens geworden und muß, wie jene weiten Landerftreden, überrafchend ichnell und in großartiger Beife empors

<sup>\*)</sup> In politifder und tulturgefd. hinficht vornehmlich nach Raumer.

mit dem besten Ersebensowohl von dem Bodens zeigten, flos i fast ununterbrochen ittags famen wir an be reisenden Miamis dem Indianas und bends whie Königin das herrlich erblühte

e1\*).

1 Ufer des Ohio hin be Ebene hinan, die malbigen Sügelfette en Ufer in Kentudy bes Liding Remport cinnati zu betrachten is grüner Höhen an, Dhio burchströmten it bilbet. Die bem von biesem aufwärts enben meift nach ben fen. Main = Street age ber Dampfschiffe neiften Straßen find nb mit Baumreiben s andere, und eine f und nieder. Weitich zerftreute Bäuferinnati ist ber große vie jene weiten gans jartiger Beise empor=

hmlich nach Raumer.

machien. 1738 murbe bier bas erfte Blodhaus im Urmalbe errichtet und ber Boben, worauf bie Stadt fieht, fur 49 Doll. von den Indianern erfauft. Jest toften wenige . Fuß mehr. 3m Jahre 1800 gablte fie 750 E. und gegenwärtig ift beren Babl auf 80,000 angewachsen. Jährlich werden gegen 800 neue Gebaude aufgeführt. Gie theilt ben lauf bes Dhio gwi= iden Pitteburg und Cairo ungefahr in zwei gleiche Theile und ift 860 M. von New Orleans und auf bem gewöhnlichen Wege über ben Erie-Gee, 900 Dt. von Rem-yort entfernt. Sanbel und Fabrifen find in außerordentlichem Aufschwung. Das in ben Letteren angelegte Rapital belief fich fcon 1840, wo bie Seelengahl erft 46,000 betrug, auf 22 Mill. Doll. Ueber 100 Dampfmaschinen und gegen 40 Dampfichiffe werden bier jahrlich geliefert. Die jahrliche Ausfuhr hat bereits 10 Mill. Doll. überstiegen; obenan steht die von eingefalzenem Schweinefleifc und Spedol. Bom December bie Februar werden gegen 250,000 Schweine geschlachtet, bei beren Berpadung allein über 1200 Menschen beschäftigt find. Ein Theil des Fettes wird zu Spedol ausgelaffen, bas einen vielfachen Bebrauch julagt. Dit ber Bereitung beffelben beschäftigen fich 13 Fattoreien, von benen bie eine allein jabrlich 750,000 Pfb. an Del und Stearin liefert. 3m Jahre 1840 betrug im hafen bas Tonnengeld 12,052 Doll. und liefen gegen 1300 Dampfboote ein. Undere reich belebte Bertehremege mit bem Norden bildet die 85 M. bis Springs field laufende Gifenbahn und ber Miami- Canal, ber fich 178 M. weit bie Defiance. am Babafh = und Erie = Canal er= ftredt. Mugerbem führen vielverzweigte, treffliche ganbftragen bie Erzeugniffe bes reichen Staates bem großen Martte gu. Es befinden fich bier 4 Martthäufer und ein Bagar, in benen Waaren aller Urt feilgeboten merden. — Dabei gebührt ber Stadt ber Rubm, nicht minder für die Pflege bes geiftigen Lebens ju forgen. Gie befigt eine große Ungahl trefflich eingerichteter Schulen und jahrlich entstehen beren nach bem machfenden Bedürfnig neue. Die Bolfoschulen gemähren ber Jugend eine umfaffendere und hobere Ausbildung, ale gemeiniglich bie unfrigen. Der erfte Unterricht wird nach amerifanischer Sitte jum Theil von Lehrerinnen ertheilt, und biefe Ginrichtung foll

fich als gut bewähren. Der Religionsunterricht läßt, wie bas faft allgemeines Gefen in ber Union ift, alle Unterfcheibungs= lehren ber verschiedenen driftlichen Befenntniffe und Gecten unberührt und beschranft fich junachft auf eine fclichte Erflas rung ber beiligen Schrift. Diefe Dagregel ift unerläglich, wenn bas Schulmefen feine Rrafte nicht enblos, wie bas firchliche, geriplittern foll, und beilfam fur bie Erhaltung und Forberung gemeinschaftlicher Dulbfamfeit. Schulen, Die bas nicht wollen, erhalten von bem Staate feine Unterftugung, gu ber bie Mittel burch eine Bermögenofteuer gewonnen werben. Bon ber Burgerichaft und bem Stadtrathe gewählte Borfteber find mit ber Leitung und Aufficht bes Unterrichtewefens beauftragt. Deffentliche Schulfefte erhöhen bie allgemeine Theilnahme an bemfelben. Ferner giebt es Privats, Abends, Conntages, Reger Schulen. Außerdem blüht unter ber Leitung tüchtiger Lehrer eine große Anzahl von Colleges, Lyceen und anderen wiffenschaftlichen Un= ftalten, in benen Rechtofundige, Merzte, Beifiliche, Lebrer gur Berbefferung des Soulwefens in den westlichen Staaten, Dechanifer ic. gebildet werden. Damit find anfehnliche Bibliothefen und Sammlungen, eine Sternwarte zc. verbunden. Manche biefer Unftatten find burch bie großartige Freigebigfeit weniger Edeln entstanden. Go gab allein ein Berr Tappan 40,000 Doll. zur Gründung bes Lane Seminars, in bem bie Schuler unentgelblich unterrichtet werben; und bie nach ihrem Stifter benannte Boodword - Sochicule entftand burch ein bebeutendes Gefchent an gandereien. Sandwerfer und junge Raufleute haben unter fich eine vielbenugte Bibliothef gegrundet. Auch die Malerei und Tonfunft werden in befonderen Unftalten mit Liebe gepflegt. Bu freudiger Bewunderung und hoher Achs tung nöthigt une ber rege Beift umfaffenden Fortichritts bier, wo noch vor einem halben Jahrhundert wenige Unfiedler in einer Wildnig wohnten, und er verheißt noch eine größere Bufunft. Auch für andere dem öffentlichen Wohle dienende Unftalten und Bebaube ift in gleicher Beife freigebig und zwed. mäßig geforgt. Die Stadt hatte 1840 43 Rirchen, aber fahrlich wurden bei bem machfenden Bedürfniß beren neue aufgeführt, und manche zeichnen fich burch eine murbige und eble Bauart

aus. Ungen Wer Rufes aus if abtbeil Stabti tigen, gerfca Gebal: verpfli eine W Gitten fein 2 tränfes find üt vorzug many« unferer wie m felbft i nen & Deutsch Gewiff und be Auswa Bicle ! fönnen bann a legten Manch gablreie Elenbe Abendo

es sich

Befuch

fen ber

erricht läßt, wie bas alle Unterscheidungs enntniffe und Gecten f eine schlichte Erflal ift unerläßlich, wenn , wie bas firchliche, ltung und Forberung bie bas nicht wollen, ig, zu ber bie Mittel ben. Bon ber Burorfteber find mit ber beauftragt. Deffent= ilnahme an bemfelben. 16:, Reger . Schulen. er Lebrer eine große wiffenschaftlichen 2In-Beiftliche, Lebrer gur tlichen Staaten, Deansebnliche Biblio= arte ic. verbunden. oßartige Freigebigfeit n ein herr Tappan minard, in bem bie und bie nach ihrem ntstand durch ein be= rfer und junge Rauf= Bibliothet gegründet. befonderen Unftalten rung und hoher Ach= den Fortschritts bier, wenige Unfiebler in och eine größere Zus Boble bienende 2ins freigebig und zwedlirchen, aber jährlich ren neue aufgeführt, ge und eble Bauart

aus. Die Stadtordnung ift, wie in ben meiften Stadten, in Ungemeffenheit mit ben Regierungoformen eines Freiftaates. Ber ein Jahr lang in ber Stadt anfäffig und unbescholtenen Rufes ift, bat Burgerrecht. Alle 2 Jahre mablen bie Burger aus ihrer Mitte ben Burgermeifter und jabrlich in jeber Stadt= abtheilung (ward) 3 Betraute (trustees), bie jufammen ben Stadtrath bilden und bas Gemeinwefen verwalten. In wichs tigen, gefestich bestimmten Fallen entscheibet bie gesammte Burgericaft. Die Sigungen bes Stadtrathes find öffentlich, fein Bebalt nur febr gering und er ber Gemeinde gur Rechenschaft verpflichtet. Die nothigen Ausgaben werben vornehmlich burch eine Bermogenofteuer bestritten. Die Gefundheites, Feuers und Sittenpolizei ift loblich. Un Personen unter 17 Jahren barf fein Branntwein verfauft werden, und bem Berfauf Diefes Getrantes in fleinem Gemäß wird gesteuert. - In Cincinnati find über 20,000 Deutsche anfaffig und ber nördliche, von ibnen vorzugeweise bewohnte Stadttheil wird auch wohl "little Germanya (Klein Deutschland) genannt. Doch machen manche unserer Landsleute uns wenig Ehre, und ber Rame »Dutchman«, wie man ben Deutschen in Amerika nennt, wird leiber oft felbft in verächtlichem Sinne gebraucht. Eine Ungabl von fleis nen Gaft : und Raffeehaufern, fowie antere Aneipen haben Deutsche ju Birthen, Die oft ihre armen Canbeleute auf bas Gewiffenlosefte ausbeuten. Cincinnati ift meift bas nachfte Biel und ber große Raftort ber nach bem Beften ziehenden deutschen Auswanderer. Bu Taufenden treffen fie jest jahrlich bier ein. Biele versprechen fich bier goldene Berge, aber bie Deiften fonnen bei ber Ueberfüllung nicht einmal Arbeit finden, und bann auch nur um gedrückten lohn. Nicht wenige muffen ihre legten Sabfeligfeiten ben Wirthen an Bablungoftatt laffen. Mancher unbemittelte Auswanderungsluftige murbe mit feiner gablreichen Familie babeim bleiben, hatte er bie Bilber bes Elends gefehen, von benen ich Beuge war. — Auch bier find Abendvorlesungen febr beliebt und felbft die Dienftboten pflegen es fich auszubedingen, bag fie einen Abend in der Boche jum Befuch berfelben frei haben. Ebenfo allgemein ift auch bas lefen ber Zeitungen, beren bier, außer einer Menge nur 14tägig

ober monatlich erscheinender Zeitschriften, nicht weniger als 15

ausgegeben , werben.

Die Beltgeschichte weiß uns feinen Staat zu nennen, ber in fo furger Beit gu fo berrlicher Bluthe gedieb, und boch auch eine folde Burgichaft feines Fortbestandes und innern Bachsthums in fich tragt, wie ber Staat Dhio. Erft 1781 wurde innerhalb feines Gebietes bas erfte weiße Rind geboren, 1788 Die erfte bleibende Unfiedelung, Marietta am Dbio, gegrundet, 1794 burd General Bayne bie Macht ber Indianer gebrochen, 1802 Dbio, bas bamale 60,000 Menfchen gablte, in ben Staas tenbund aufgenommen. Und jest lebt bier in einem mobiges ordneten Gemeinwefen eine Bevolferung von zwei Millionen (barunter gegen 800,000 Deutsche), Die fich burchschnittlich eines weit boberen Boblftandes erfreut, ale irgent eine ber euros paifchen ganber, und Dbio nimmt in feinem Aderbau, Banbel und Fabrifwefen, fowie in feiner geiftigen Bilbung eine fo bobe Stellung in ber Union ein, daß in Diefer Befammtents widelung nur Rem : Yorf ihm ben Rang ftreitig macht. Den: noch find Taufende von . D. gutes Land ") noch mit Balb bededt, und Millionen Menschen fonnen bereinft bier noch in Wohlftand leben. Dennoch fieht bem Sandel und bem Fabrifwefen, mit ber gunehmenden Bevolferung und Bildung ber wefts liden Staaten, noch eine weit größere Bufunft bevor. Bas Dhio groß macht, ift junachft, neben feiner ichon bezeichneten Lage, ber Reichthum und die Fruchtbarfeit feines Bobens. Es hat feine Gebirge, nur im Guben und Dften Sugelreiben, fonft gewelltes gand ober Ebenen. Bon ben 39,060 [ M. (1840 beutschen), bie es besigt, eignen fich & trefflich jum Bau bes Beigens, ben es in großer Menge ausführt. Seine Schape an Gifen, Salz, Bolz, Torf und Steintoblen find unericopflich. Man hat berechnet, bag bie Lager ber Letteren im Dften bes Staate 16 Millionen Menschen auf 10,000 Jahre Die nothige Reuerung liefern tonnen. Die Balber, Die Prairien gestatten eine ausgebehnte Biebzucht. Man giebt fie an ju 3 Millionen Schweinen, ebenfo viel Schafen, halb fo viel Rindrich und

500,00 niglich Wald 1 und vo Doll. g richtung Robert ertrag verginft bem Fo bei ber eines Werth mit ba durch ( batten ! fteben Miami. Dhio=

läuft,

warb 1

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1838 waren noch 4 Mill. Acres Band zu verkaufen.

leitung t werben e Mintel Blächen. wieber ir Bahlen be bis heraf lid) verfl Doll. pe bem lan Staaten Bermeffu emption greßpreis merben 6 terfagt b

icht weniger als 15

taat zu nennen, ber dieh, und doch auch und innern Baches . Erft 1781 murbe Rind geboren, 1788 ım Dhio, gegründet, Indianer gebrochen, gablte, in ben Staas r in einem wohlges von zwei Millionen burdidnittlich eines gend eine ber euro: m Aderbau, Sandel en Bildung eine fo biefer Befammtent= ftreitig macht. Den= id\*) noch mit Wald bereinst bier noch in bel und bem Fabrifs nd Bilbung ber mefts Bufunft bevor. Was er icon bezeichneten feines Bobens. Es en Hügelreihen, sonst 39,060 □ M. (1840 refflich jum Bau bes ührt. Geine Schäpe en find unerschöpflich. esteren im Often bes 00 Jahre bie nöthige die Prairien gestatten ie an zu 3 Millionen viel Rindrieh und

Banb gu vertaufen.

500,000 Pferben und Maulthieren. Gine Karm entbalt gemeis niglich 160 Acres Land\*), von benen meift bie Balfte noch mit Bald bebedt ift. Gine folche Farm wirb, wenn fie im Innern und von Städten entfernter liegt, gewöhnlich, ben Acre ju 15 Doll. gerechnet, um 2400 Doll. fammt bem Saufe und ber Ginrichtung verfauft. Schon 20 Acres mit Beigen geben einen Robertrag von 400 Doll., und rechnet man nur einen Reinertrag von 200, fo ift bamit bas Einfaufscapital zu 8 Procent verzinft, und ber Gewinn von ben übrigen 140 Acres verbleibt bem Farmer gu feinem Bedarf und als reiner Ueberfcug. 3a bei ben Mehlpreifen bes Jahres 1847 fonnte mit ber Ernte eines Jahres bie gange Rauffumme abgetragen werben. Der Werth bes Bobens und ber Absat feiner Erzeugniffe, und fomit bas Gebeiben Dbio's ift noch um Bieles erhöht worben burch Canale, Gifenbahnen und treffliche Runftstragen. Legtere batten ichon 1840 eine Ausbehnung von 800 M., baneben befteben ungablige Berbindungeftragen. Außer bem vereinten Miami = und Maumee = Canal verbindet weiter öfilich auch ber Dhio-Canal, ber von Portsmouth 307 DR. bis Cleveland läuft, ben Dhio mit bem Grie- Gee. Diefes große Bauwert ward 1825 begonnen und 1832 beendigt und fostet 5 Millionen

<sup>\*)</sup> Maes neu von bem Congreß gewonnene ganb wird unter ber Ober= leitung von General:Bermefern (Surveyor Generals) vermeffen. Bunachft werben ein ober mehrere gangen : und Breitentinien gezogen, bie im rechten Bintel auf einander ftogen. Bon biefen ausgehend theilen fie bas Canb in Flächen von je 6 M. im [], townships genannt. Jebe berfelben gerfallt wieber in 36 einzelne mm., von benen eine jebe 640 Acres balt. Diefe mit Bablen bezeichneten "Sectionen" werben wieberum in Abtheilungen von 320,160, bis herab auf 80 Acres getheilt und biefe an einem festgeseten Tage offent: lich verfteigert. Dasjenige "Congregland a, fur welches nicht wenigftens 11 Doll. per Ucre geboten worben ift, ift fpater um biefen Preis jebergeit bei bem land - offices ju haben. Diefe Bermeffungebehorben fur bie weftlichen Staaten befinden fich zu Gincinnati und St. Louis. Die fich fcon vor ber Bermeffung in bem Canbe niebergetaffen, haben bas Bortaufs : Recht (preemption right) und brauchen fur jeben Acre ihrer Befigung nur ben "Con: grefpreis. von 14 Doll. ju entrichten. Golde erfte Unffebler ber Bilbnif werben Squatters ober Preemtioniften genannt. Gin neueres Gefet un: terfagt ben Unbau in einem von ben Indianern noch nicht abgetretenen Banbe.

zum E

4 3. 1

fentani

auf 2

noch ü

über b

Ramm

von be

fraft.

auf 7

bas De

ber S

fonderi

von be

dem G

und be

ben Bi

Ihm ft

(bas B

mern 1

2 Jahr

geld ve

4000 2

lichften

Religio

bas Ri

gu bent

jammlu

fie feft :

mögen

Einqua

Sclave

ber Abae

jener von

Doll. Biele andere Canale laffen wir unerwähnt und nennen nur noch bie große noch nicht vollendete Gifenbahn, Die von Cincinnati bis Suron am Erie = Gee und bann biefem entlang bis zur öftlichen Grenze bes Staates erbaut wirb. Bur Ausführung biefer Unternehmungen mußten bedeutenbe Unleiben gemacht werben. Doch bat Dhio von ber Schmach ber Repubiation fich frei erhalten. Es bat feine Schuld regelmäßig verginft und an ber Tilgung berfelben gearbeitet, mogu bie Canalund Begegelder bereits jahrlich über 400,000 Doll. beitragen. Die von bem Staate für bas Schulwefen ausgesetten Summen belaufen fich bober als alle andern Staatsausgaben gufammengenommen. Dazu fommen noch ansehnliche Stiftungen und bas Schulgeld ber Bemittelten, mabrend alle Unbemittelte unentgeldlichen Unterricht erhalten. Es bestanden 1840 18 Universitäten und Colleges, 73 grammatifche und 5186 Bolfoschulen. Much erschienen nicht weniger ale 164 Zeitungen und Zeitschriften.

Bu ber Bluthe Dhic's haben entlich auch feine Berfaffung und bie burch biefelbe ben Burgern verburgten Rechte nicht wenig beigetragen. Wir haben bisber bie Berfaffungen ber verschiedenen Staaten noch gang unerwähnt gelaffen. Sie find in ihren Grundzügen fich alle mit unwesentlichen Abweichungen gleich, benn fie beruben alle auf bem selfgovernment, ber Gelbftregierung bes Bolfe, b. b. auf bem Grundfan, bag alle Dacht und alles Recht im Staate von bem Bolfe ausgeht. Es genüge baber, mit Uebergebung ber anderen, bie von Dbio\*) fürglich zu erwähnen. Rach ber Berfaffung von 1802 ift, wie in allen Staaten, Die gesetgebende Macht 2 Rammern zugetheilt, bem Senate und ben Abgeordneten (Reprafentanten), und die voll= giebende einem Statthalter. Bei ihrer Bahl bat jeder Burger, ber bas 21. Jahr erreicht hat, fteuerpflichtig und ein Jahr im Staate anfässig ift, eine Stimme \*\*). Ift berfelbe 25 3. alt, fo ift er zum Repräfentanten, 30 3. alt und 2 3. anfässig

<sup>\*)</sup> Sie, fowie bie Gesammtverfaffung ber B. St. ift vornehmiich nach Raumer und bem Gagetteer bargeftellt.

<sup>\*\*)</sup> Rur in 4 Staaten wird ber Statthalter von ben beiben Rammern gewählt, in einigen auch bie Senatoren von ben Abgeordneten.

nermähnt und nennen e Eifenbahn, bie von bann biefem entlang aut wird. Bur Ausbebeutenbe Unleihen er Schmach ber Repus Schuld regelmäßig vereitet, wozu die Canals 0,000 Doll. beitragen. ausgesetten Summen tsausgaben zusammen= e Stiftungen und bas Inbemittelte unentgelb-1840 18 Universitäten 6 Bolfeschulen. Much n und Beitschriften. auch feine Verfassung rburgten Rechte nicht bie Berfaffungen ber nt gelaffen. Gie find entlichen Abweichungen overnment, ber Gelbftidjan, daß alle Macht e ausgeht. Es genüge e von Ohio\*) fürzlich 1802 ift, wie in allen nmern zugetheilt, bem

3. St. ift vornehmlich nach

tanten), und die voll=

Babl bat jeder Bürger,

htig und ein Jahr im

Ift berfelbe 25 J. alt,

alt und 2 J. anfässig

von ben beiben Kammern Chgeordneten.

jum Senator, 30 3. alt und 12 3. in ben B. St. und bavon 4 3. in Dhio anfaffig, jum Statthalter mablbar. Die Repräfentanten werben jahrlich, bie Genatoren und ber Statthalter auf 2 3. gewählt. Die Bahl ber Erfteren foll nicht unter 36 noch über 70 betragen, und bie ber Letteren nicht unter 4 noch uber bie Balfte von jener \*). Gefegesvorschlage, bie in beiben Rammern 3 Mal vorgelefen, berathen und bei ber Abftimmung von ber Dehrzahl genehmigt worben find, erhalten Gefegesfraft. Die boberen Richter und Staatebeamten merben, erftere auf 7 3., von beiden Saufern ermablt, ebenfo bie Generale für bas Beer. Die unteren Richter und Beamtenftellen, fowie bie ber Stadtrathe ic. merden nicht auf Lebenszeit ber Inhaber, fondern gewöhnlich auf die Dauer ihres guten Berhaltens, meift von den Bürgern der Graf= und Ortschaften, einige auch von dem Statthalter befegt. Diefer ift Dberbejehlehaber bes Beeres und ber landwehr, fellt beiden Baufern Untrage, lagt fich von ben Beamten Bericht erftatten und übt bas Begnabigungerecht. 3hm fleht nicht, wie in einigen andern Staaten, ber Ginfpruch (bas Beto) gegen die Beschluffe ber Rammern gu. Beibe Rams mern versammeln fich jahrlich (in manchen Staaten nur alle 2 Jahre), und jedes Mitglied erhalt in biefer Beit ein Tagegelb von 2 Doll., ber Statthalter einen Jahresgehalt \*\*) von 4000 Doll. - Die Berfaffung verburgt eine Menge ber foftlichften Rechte und Freiheiten, nämlich völlige Preffreiheit und Religionsfreiheit, öffentliche Gerichtsbarfeit und Gefcmorene, bas Recht auch ber Armen, alle öffentlichen Bilbungeanftalten gu benugen, bas Recht aller Burger, Baffen gu tragen, Berfammlungen gu halten und Petitionen einzureichen. Ferner fest fie fest: feine Berhaftung bes Schuldners, wenn er fein Ber= mogen bem Gläubiger redlich abtritt, fein ftebenbes Beer, feine Einquartierung, fein Abel und feine erblichen Borrechte, feine Sclaverei, feine Ropffteuer. Die Bermogenofteuer ift die be-

<sup>\*)</sup> Je nach ber Wolfsgahl fleigt in ben verschiebenen Staaten bie Bahl ber Abgeordneten von 21 bis 350, und bie ber Senatoren on 9 bis 90,

<sup>\*\*)</sup> Diefer fteigt in ben verschiebenen Staaten von 400 bis 7500, unb jener von 11 bis 6 Doll.

trachtlichfte. Geringes Eigenthum ift, bis es eine gewiffe Summe erreicht, fleuerfrei. Dem Bolte fieht gu, feine Berfaffung beliebig au verandern, boch muffen & in beiden Kammern und die Dehr= jahl ber Babler bei ben nachften Bablen bamit einverftanden fein. Dann berufen bie nachften Rammern eine Berfammlung (Convention), die an Bahl ihnen gleich ift, und ihre Befchluffe baben Befegesfraft, ohne bag es babei ber Buftimmung bes Bolfe bedarf. Manche zweifelten an bem Fortbestand und bem Segen biefer Berfaffung, wie auch gegen bie ber andern Staas ten, je nach ihren befonderen Gestaltungen, namentlich von bem Standpunfte bes europäischen Staaterechte, mannigfache Bebenfen ausgesprochen murben. Man meinte, Die Dacht bes Statt= halters und ber gefengebenben Berfammlung fei bem Bolfe gegenüber zu beschränft, die Dauer ihres Umtes, sowie bas ber Beamten überhaupt, ju furg und ungesichert, die Beranderung ber Berfaffung gu leicht gemacht. Die meiften Befürchtungen haben fich bier, wie in ben meiften andern Staaten, als unbegrundet oder übertrieben erwiefen. Reine Berfaffung ift vollfommen und fichert vor allem Digbrauch berfelben, feine fann bie Mangel ber einen vermeiben, ohne fich von andern Mangeln bedroht zu feben. Die befte Berfaffung ift ein todtes Pa= pier, wenn fie nicht burch einen guten Beift lebendig wirb. Gewiß und unleugbar ift nur foviel, bag ber Staat Dhio, fowie ber gange nordamerifanische Staatenbund ohne biefe feine Berfaffung, bie, wenn fie auch manches Bugellofe nicht gu gugeln vermag, boch ben Burgern ben gangen, vollen Gebrauch ihrer Rrafte und ihrer Menschenrechte fichert, nicht bas geworben mare, was er ift. Und die Berfaffung von Dhio, die die Burger, fobald fie wollen, umzumerfen vermogen, befteht nun 45 Jahre, ohne daß auch nur ein Borfchlag gur Abanderung berfelben gemacht worben ift, mahrend in biefem Beitraum fein europäischer Staat von politischen Stürmen unberührt geblieben, mancher bis in feinen tiefften Grund erschüttert worben ift.

Reiner ber füblichen und westlichen Staaten besigt eine solche Anzahl frisch aufblübender Städte, wie Obio. Bir ers wähnen nur einige der bedeutendsten. Columbus, am Sciotos Flusse und an einem Ausläufer des großen Obios Canals, ift

bie B zählt : liche ( befinbe mäßig einger lichen und bi nöthig dürfen trefflid Awl b ftänbig Reinli fceint bem ga noch n bergeft bende genüge logische wichtig nati bi als Cl bung b übertro bebauer anlang Pfd., und ba baute ( 15 Bol Blid 1 nach be ibr get

3ane

mouts

es eine gewiffe Summe ine Berfaffung beliebig mmern und die Mehrı bamit einverstanden ern eine Berfammlung ft, und ihre Beschluffe ber Buftimmung bes n Fortbestand und bem bie ber andern Staas n, namentlich von bem 8, mannigfache Beben: , die Macht des Statt= ing fei bem Bolfe ge-Amtes, fowie bas ber hert, die Beränderung meiften Befürchtungen n Staaten, ale unbeie Berfassung ift voll= berfelben, feine tann fich von andern Män= ung ift ein tobtes Pa= Beift lebenbig mirb. g ber Staat Dhio, so= ibund ohne biefe feine Bügellose nicht zu gungen, vollen Gebrauch dert, nicht bas geworung von Ohio, die die vermögen, besteht nun ifdlag jur Abanberung n biefem Zeitraum fein en unberührt geblieben, düttert worben ift.

n Staaten befigt eine

, wie Dbio. Bir er=

olumbus, am Sciotos offen Ohios Canals, ift

bie hauptstadt bes Staates. 1812 noch eine völlige Bilbnig, gablt es jest 8000, ja vielleicht 10,000 E. und ift eine anfebn. liche Stadt mit breiten Strafen und fconen Plagen. Bier befindet fich bas Penitentiary bes Staates. Es ift febr zwedmäßig nach bem zu Auburn für gemeinschaftliche Tagesarbeit eingerichtet. Diefe Arbeiten ber Straflinge liefern einen jabrlichen Ueberschuß von 16 bis 21,000 Doll. Die Taubstummenund die Blindenanstalt geben ihren Zöglingen alle mögliche und nothige Unterweisung, auch für ihr späteres Fortsommen, und burfen als mufterhaft gelten. Auch bas Irrenhaus fteht unter trefflicher Leitung, fo daß burch bas Berbienft bes Direftors Aml bie Irren schon mabrend ihrer Krantheit in scheinbar verftanbige und moblerzogene Menschen umgewandelt find. Die Reinlichfeit, Stille, Ordnung und Bescheibenheit berfelben erfcheint wie ein Bunder, wenn man es mit ben Gräueln und bem garm fo mancher europäischen Unftalt vergleicht. Bon 100 noch nicht ein Jahr Erfranften werben burchschnittlich 70 wieber hergestellt. Der Urmenanstalten bedarf jum Glud ber aufbluhende Staat nicht, da er die wenigen Armen auf andere Beise genügend unterstügen fann. Auch ein beutsch = lutherisches, theo= logisches Seminar ift in ber Stadt gegründet worden. — Der wichtigfte Sandeleplag im Rorden Dhio's und nachft Cincin= nati die wichtigfte Stadt des Staates ift Cleveland (richtiger als Cleaveland). Ihre lage am Erie : See und an ber Mun: bung bes Dhio : Canals wird von feiner ber westlichen Stabte übertroffen und macht fie jum großen Martt bes größten getreibebauenden Staates ber Union. Es betrugen bie bier 1840 anlangenden zollbaren Waaren an Gewicht über 280 Millionen Pfb., 1020 Dampfboote und 1344 andere Schiffe liefen aus, und bas Tonnengelb belief fich auf 9514 Doll. Die fconges baute Stadt mit bereits 11,000 E. und mit 5 Gymnafien und 15 Bolteschulen ift ein Bilb machsenden Boblftanbes, und ber Blid von ihrer Sobe nach dem belebten Gee und Safen und nach bem nur burch ben windungereichen Cunahoga-Flug von ihr getrennten Dhio. City ift bochft angiebend. Much Dayton, Banesville, Chilicothe, Steubenville, Ports= mouth find wichtige Plage in gunftiger lage, die burch Sandel

und Fabrifen jabrlich an Bedeutung gewinnen. - Gern hatten wir bas Innere Des Staates felbft besucht, boch die Zeit brangte.

## Bierzehntes Rapitel.

Muf bem Dampfidiffe Billiam Penn festen wir unfere Reife von Cincinnati nach Pitteburg in Pennfylvanien fort. Die Entfernung betrug 450 Dt., Die wir in 34 Tage gurudlegten, bas Fahrgelb fammt Rachtlager und Befoftigung 12 Doll. Das Boot mar bequem eingerichtet, ericbien mir aber boch nur unbedeutend in Bergleich mit benen, die ben Diffiffippi befahren. Es befordert Guter und Reifende amifchen Louisville und Pitteburg, welchen Beg es bin und gurud burchfcnittlich in 8 Tagen jurudlegt. Jebe biefer gabrten bringt ibm einen ungefähren Reingewinn von 900 Doll. Das gange Schiff mit Mafchine und Ausruftung bat nur 17,000 Doll. gefoftet, und icon im Laufe bes erften Jahres fich bezahlt gemacht. 3m Sommer muß es wegen Waffermangele 6 bis 12, im Binter wegen bes Gifes 6 bis 8 Bochen feine Fahrten einftellen. -Roch bilbete gegen 400 M. aufwarts ber Staat Dhio bas nördliche Ufer, mabrend bas fubliche Rentudy und bann Birginien angehort, bis barauf ber Dhio in ben Staat Penniglvanien eintritt. 3ch habe ber Reinheit feiner filberhellen glus then, ber Unmuth feiner mechfelvollen Ufer icon fruber Ermahnung gethan; er blieb fich barin auch in feinem obern Laufe gleich. Rirgends war eine platte, langweilige Stelle. Dft glich er bei feinen Windungen einem weiten Gee, bann murbe fein Spiegel wieder durch gablreiche grune Infeln unterbrochen. Die fconen Linien ber Berge, bie Pracht ber grunen Balber, Die bunfleren Seitenthaler und Schluchten, die üppig gebeibenden Felber, bie aus bem Grun bervorblidenben, in bem flaren Strom fich fpiegelnben Sauschen, Dorfer und Stabte machten mir die Fahrt ju einer ber erfreulichften. Bir famen in ber Rabe von Elifabethtown bei einer Reihe berühmter alter Sügel (Indian mounds) vorüber, beren bier nicht weniger als 14 lang marts ba ein Städte umgebei eine B Infel, ift ein große Lund Oh Rohlen, unbeträgählt.

no Morgen Pitteb bie bur bany g Berfchie rifc bi bes Jah liche Un und Di erfannte richteten febr mi Louifian nabe ba errichtet bielten. in ber und geri ift Pitte ftrage be Pennfpli

mit fein Darnis

innen. - Gern batten bod bie Beit brangte.

tel.

n festen wir unfere in Pennsylvanien bie wir in 34 Tage ager und Beföstigung tet, erschien mir aber nen, die ben Diffif= nd Reisende zwischen bin und gurud burch= fer Fahrten bringt ibm ell. Das ganze Schiff 17,000 Doll. gefoftet, bezahlt gemacht. 3m 6 bis 12, im Winter Fahrten einftellen. ber Staat Dhio bas tudy und bann Birgii ben Staat Pennfpl= feiner filberhellen Glu= er schon früher Erwäh= in feinem obern Laufe gweilige Stelle. Dft iten Gee, bann murbe ne Infeln unterbrochen. t ber grünen Balber, bie üppig gebeihenden fenden, in dem flaren er und Städte machten en. Wir famen in ber Reihe berühmter alter bier nicht weniger als

14 lange bem Fluffe binlaufen, und legten 13 DR. weiter aufmarte bei Bbeeling jum erften Dale auf einige Stunden an. ba ein Theil ber labung bier ausgeschifft werben follte. Beibe Stabte gehoren ju Birginien. Lettere bebnt fich, von Bergen umgeben, 14 D. an bem malerifch auffteigenden Ufer aus, und eine Brude verbindet fie mit einer in bem Strom gelegenen Infel, auf der raich ein neuer Stadttheil aufwachft. Wheeling ift ein wichtiger Durchgangepunft, benn bier überschreitet bie große National-Strafe, Die von Baltimore bis jum Diffiffippi führt, ben Dhio und endet bas neue Riefenwerf, Die Baltimore. und Dhio-Gifenbahn. Dazu fommt ein bedeutender Sandel mit Roblen, die gang in ber Rabe gebrochen werben, und ein nicht unbeträchtliches Fabrifmefer, fo daß bie Stadt bereits 9000 E. zählt.

Rach einer Fahrt von 90 M. erreichten wir am andern Morgen bas Birmingham von Amerita, bie blubenbe Fabrifftabt Pitteburg. Gie liegt auf einer fpigen, flachen Landgunge, die burch die Bereinigung bes Monongabela und Alleg = hany gebilbet wirb, die von ba ab ben Ramen Dhio fuhren. Berichiebene Sugelreiben begrenzen im Ruden ber Stadt males rifch die freundliche Ebene. Da beibe Fluffe nur einen Theil bes Jahres Dampficiffen juganglich find, fo ift bier ber eigents liche Anfang bes großen Bafferverfehre, ber burch ben Dhio und Diffiffippi den gangen Beften belebt. Schon frubzeitig erkannten bie Frangofen bie Wichtigfeit Diefes Punftes und errichteten bier einen Sandelspoften, Fort du Quesne, jum Berfebr mit ben Indianern und gur Berbindung Canadas mit Louisiana. Spater fam er in bie Banbe ber Englander, bie nabe babei Fort Pitt, bas ber fpateren Stadt ben Ramen gab, errichteten und barin fich bei einem fcmeren Ungriff ber Indianer hielten. hier war es auch, wo ber jugenbliche Bafbington in ber Burudführung bes unter General Beabod gefchlagenen und gerftreuten Beeres zuerft fein Felbherrntalent befundete. Go ift Pittsburg am Aus = und Eingangspunft der großen Baffer= ftrage ber natürliche Markt für bie westlichen Theile ber Staaten Pennfplvanien, Rem- Jort und Birginien geworden und befährt mit feinen Rachbarorten mit 90 Dampfichiffen ben Strom. Auch 13

Darnifch, Reifen. IV.

jur Fabrifftabt ift es icon von Ratur bestimmt burch bie unerfcopflicen Roblengruben und reichhaltigen Gifenminen, Die fich in feiner Rabe befinden. 3mmer fcmebt eine bichte Rauchs wolfe über ber Stadt, bie, obwohl gut gebaut, burch ben Robs lendampf ein dufteres, raucheriges Unfeben bat. Ihre Gifenwerfe und Fabrifen übertreffen bie jeder andern Stadt ber Union an Bedeutung und bie meiften Mafchinen fur bie Dampf: boote bes Weftens geben aus ihnen hervor. Auch Gewehre und alle Arten von Gifenwaaren werben bier in vorzüglicher Menge und Gute gearbeitet, sowie es auch ansehnliche Glasund Baumwollen-Fabrifen befigt. Die Stadt gablt jest 27,000 E., bat 35 Rirden, ein fcones neu erbautes Gerichtshaus (court house), 3 Martthaufer und die westliche Universität von Pennfplvanien. Der größte Theil ber Stadt wird aus bem reinen Alleghany burch Dampfmaschinen mit Baffer verforgt. Ueber biefen Blug läuft in einem von fteinernen Bogen getragenen Rinnfal ber Pennfplvania-Canal; auch eine Brude führt nach bem gegenüberliegenden Alleghany-City, bas als eine Borftabt von Pitteburg zu betrachten ift. Es gablt bereits 12,000 E., 15 Rirchen und treibt anfehnlichen Sanbel und Fabritgefcafte. Sier befindet fic bas große weftliche Penitentiary von Pennsplvanien. Es ift ein von einer Gedigen hoben Mauer mit Edthurmen umgebenes Bellengefängniß, nach Art bes ju Philadelphia ju einfamer Ginfperrung bestimmt. Auf einem bugel, ber eine weite Aussicht über bas gange Thal verftattet, liegt bas weftliche theologische Seminar. Biele Pittsburger ziehen fich im Sommer, um bem Geraufch und Roblenbampf auszuweichen, nach biefer Stadt jurud, die von ben ans muthigften Canbfigen umgeben ift. Auch Birmingham mit 1500 E., auf bem füblichen Ufer bes Monongabela, etwa 1 DR. von Pitteburg, fann ale Borftabt gelten.

Um rechten Ufer bes Ohio, 18 M. unterhalb Pitteburg, liegt auf einer Anhöhe Economy, die berühmte Niederlaffung Georg Rapp's. Dieser, ein ber ftrenglutherischen Lehre zusgethaner schwäbischer Landmann, verließ 1804 mit 150 bis 160 gleichgesinnten Familien nach mancherlei Anfechtungen seine Seismath und siedelte sich mit ihnen in Amerika an. Er genoß

zuglei Unter Eigent die Bi fpäter . nien a Econo: fich 18 Harmo wieber bier n mit be mäßig Rapp'é anlager 500 Œ. Rirche, wird f aus D sich Pr schaft r er biefe zu entz folgten tieffte ( den Fr die tief einen ( töbtung bie aus nimmt 3

\*; 6

bar awar

mit Mufc

melben, b

unter

en Gifenminen, bie fich ebt eine bichte Rauch= gebaut, burch ben Rob: eben bat. 3bre Gifens ber anbern Stabt ber aschinen für bie Dampf: ervor. Auch Gewehre en bier in vorzüglicher auch ansehnliche Glas-Stadt jählt jest 27,000 erbautes Gerichtshaus vestliche Universität von r Stadt wird aus bem n mit Baffer verforgt. fteinernen Bogen getra: auch eine Brude führt ny=City, bas als eine ift. Es gablt bereits nsehnlichen Sandel und große weftliche Penitenoon einer bedigen boben llengefängniß, nach Art fperrung bestimmt. Huf ber bas ganze Thal ver-Seminar. Biele Pitts: m Geräusch und Roblens jurud, bie von ben anud Birmingham mit Nonongahela, etwa 1 M. en.

ftimmt burch bie uner:

M. unterhalb Pitteburg, e berühmte Niederkassung renglutherischen Lehre zus 18 1804 mit 150 bis 160 ei Anfechtungen seine Seis Amerika an. Er genoß

unter feinen Unhangern bas Unfehn eines Propheten und war jugleich bas firchliche und burgerliche Dberhaupt berfelben. Unter bem Ramen ber Gutergemeinschaft verwaltete er alles Eigenthum ber Bermoniten, wie fie fich nennen, und felbft bie Berehelichung berfelben mar an feine Buftimmung gebunden, fpater fogar von ihm unterfagt. Gie grundeten in Pennfplvanien am Conqueneffing-Hluffe, etwa 16 M. oberhalb bes jegigen Economy, Die Niederlaffung Barmony. Bon ba fiedelten fie sich 1814 an dem Wabash in Indiana an und erbauten News harmony, das fie jedoch bes ungefunden Klimas wegen 1825 wieder mit ihrer jegigen Befigung vertauschten. Gie suchten hier mit bem boften Erfolge bie Gewerb = und Fabrifthatigfeit mit bem Aderbau gu vereinigen. Der freundliche Drt ift regel= mäßig erbaut und hat ein reinliches, wohlhabendes Unfehn. Rapp's Bohnung ift ein fcmudes Gebäube in fconen Garten= anlagen. Der Drt befieht aus 100 Bobnbaufern mit etwa 500 E., anfehnlichen Fabrifgebauden und Baarenhaufern, Soule, Rirche, einem Museum und einem Concertsaal, benn ber Gefang wird febr gepflegt. Ernfte Störungen verurfachte 1831 ein aus Deutschland flüchtiger Abenteurer, Bernhard Muller, ber fich Proli ober Graf Leon nanute und eine geiftliche Beltherrfcaft verfündete. Bon Rapp als Prophet aufgenommen, wußte er biefem eine große Gelbsumme und einen Theil feiner Unbanger ju entziehen, die ihm jur Grundung bes neuen Berufalems folgten, aber fpater, von ihm verlaffen, in Arfanfas in bas tieffte Elend geriethen. Rapp und feine Befigung bat auf manden Fremden einen febr gunftigen Gindrud gemacht, boch haben Die tiefer geblickt, die hinter diesem patriarchalischen Berhältniß einen Beifteszwang von ber einen und eine gewaltsame Ertödtung alles eigenen Billens von ber andern Seite erfannten, bie auch ben glangenbften außeren Erfolgen allen Berth benimmt \*).

<sup>\*)</sup> So verwirklichten fich bier unter außerlich glacklichen Erfolgen scheinsbar zwar bie socialiftisch-communiftischen Araumereien unferer Zeit, aber nur mit Aufopferung aller geiftigen und perfonlichen Freiheit! Reue Nachrichten melben, daß Rapp im Jahre 1847 im hoben Greisenatter gestorben ift. Die

quemli

fo befa

beden

banebe

gur mo

gefrühf

Roffer

fubren

niebrig

um ni

Läftige:

gant ü

Das v

mineta

glich, ei

renden

Bügel

Mufmer

von 40

wir au

In bie

ber 2111

fest fid

ber Po

Morge

fühnster Stabt bem fie

langen

bis zu

fchiefen

ftebenb

bie Bi

feine &

Seile f

lichen

fort.

Seit 1825 bat Pennfplvanien in großartiger Beife für "innere Berbefferungen" (internal improvements), wie bie Umes rifaner bie Unlegung von Ranalen und Gifenbahnen zc. furg ju bezeichnen pflegen, Gorge getragen. Die Ausführung biefer Bauten verursachte bem Staate bis 1843 eine Schuld von 30,533,629 Doll., aber auch bereits eine Ginnahme von mehr als einer Million. Die Binfen werben regelmäßig bezahlt, und bie Schuld felbft foll nach einem entworfenen Tilgungeplan bis 1870 völlig abgetragen werben. Bereits im Jahre 1839 betrug bie Lange ber bem Berfehr eröffneten Ranale über 700 DR. Der wichtigfte und größte unter ihnen ift berjenige, wetder in Berbindung mit zwei Gifenbahnen ben lebhaften Berfehr amifchen ben beiben größten Statten bes Staates, Pitteburg und Philadelphia, unterhalt. Auf ihm festen wir unfere Reife weiter fort, um nach letterer Stadt und von ihr nach Rem-Jorf jurudjutebren. Spat am Abend feste fich unfer Canalboot, von 3 Pferben gezogen, in Bewegung. Es hatte eine Lange von 80 F. bei einer Breite von nur 12 F. und etwa gleicher bobe. Es bilbete im Innern einen großen Raum, ben ein Borbang in 2 Salften trennte. Die größere war bas gemeinschaftliche Speifegimmer und zugleich bas Schlafgemach für bie Manner, Die fieinere war ben Frauen eingeraumt. Gleich nachdem wir an Bord angefommen, murden bie Bangematten befestigt, beren man fich ber Raumerfparniß wegen bier ftatt ber Betten bedient, und bald lag Alles in tiefer Rub. Brub murben wir zeitig gewedt, ba unfere fcmebenben Betten erft por bem Frubftud entfernt werben mußten. Fur bie Be-

Gemeind bat barauf einen neuen Gefellschafts. Bertrag unterzeichnet und einen Berwaltungsrath von 9 Mitgliedern bestellt. Ihr Bermögen wird, wohl überztrieben, auf mehrere Mill. Doll. angeschlagen. Rapp's gebietende Persönlichten war der bindende Kitt, der die Gesellschaft zusammenhielt; ob sie noch lange bestehen wird, ist zweiselhaft, zumal wenn sie ferner bas Gebot der Gelosigkeit aufrecht erhält. Seit Proli's Abzug ist sie micken. Jeht gatt fie nicht völlig 400 Köpfe mehr. Ganze Sauferreihen steben leer und dee, und das Gras wuchert in den Straßen. Auf ihnen zeigt sich kein munteres Gewicht ledensfroder Kinder, und selbst Gesang und Musik, die früher gepstegt wurden, scheinen ausgestorben zu seint

rogartiger Beife für ements), wie bie Ames Gifenbahnen ac. furg Die Ausführung biefer 43 eine Schuld von Einnahme von mehr n regelmäßig bezahlt, worfenen Tilgungeplan ereite im Jahre 1839 neten Ranale über 700 nen ift berjenige, welben lebhaften Berfehr es Staates, Pitteburg festen wir unfere Reife ib von ihr nach Rem= fette fich unfer Canal= egung. Es hatte eine nur 12 F. und etwa inen großen Raum, ben Die größere war bas leich bas Schlafgemach en Frauen eingeräumt. ien, wurden bie Bangeumersparniß wegen bier g Alles in tiefer Rub. fere fdwebenden Betten mußten. Fur bie Be-

ertrag unterzeichnet und einen in Bermögen wird, wohl übers Rapp's gebietende Perfönlichst jusammenhielt; ob sie noch nn sie ferner 'as Gebot ber ug ift sie im Sinken. Teht häuferreihen stehen leer und Auf ihnen zeigt sich kin muns Besang und Musik, die früher

quemlichfeit ber Reifenden mar in febr einfacher Beife geforgt; fo befand fich an ber Cajutenthur ein großes ginnernes Bafchs beden und eine Urt Suppenlöffel von dem gleichen Detall und baneben bing an einem biden Bindfaben ein riefiger Ramm gur morgenblichen Reinigung ber Manner. Um 7 Uhr murbe gefrühftudt, bann eilten wir binauf auf bas Berbed, wo unfere Roffer und ale Sige bienen mußten. Saft alle Biertelftunben fubren wir unter Bruden und llebergangen binmeg, bie fo niedrig angelegt find, bag man fich bei ihnen tief buden muß, um nicht ins Waffer gefchleubert ju werben. Doch fo viel Laftiges auch eine Canalfahrt bat, fo vergagen wir bas boch gang über ber bochft angiebenben Wegend, burch bie mir fubren. Das von waldgefrönten hügeln eingeschlossene Thal bes Ristis minetas, in bas ber Canal von bem Alleghany-Fluffe einlenft, glich einem berrlichen Part, und bie über mehrere Aluffe fubrenden Aquaducte, Die gablreichen Schleugen und ein burch einen Bugel gegrabener Tunnel feffelten immer von Reuem unfere Aufmerksamfeit. Der Canal bat an ber Bafferfläche eine Breite von 40 F. bei 4 F. Tiefe, und mittelft 66 Schleugen fliegen wir auf ber 104 M. langen Strede bie Johnstown 471 K. In biefem fleinen Orte von 1500 E. am guge ber Sauvtfette ber Alleghanies, endet ber Canal in einem weiten Beden und fest fich erft jenfeit bes Bebirges bei Sollibansburg meiter fort. Die bazwischen liegende Strede von 36 Dr. wird auf ber Portage . Gifenbahn jurudgelegt, an ber wir am anbern Morgen anlangten. Sie gebort zu ben ftaunenswürdigften und fühnsten Bauten in ben B .- St.; benn fie fteigt von erfterer Stadt bis auf die Bobe 1172 F. und fallt bann wieder, nachdem fie 200 F. unter bem Gipfel des Gebirges einen 435 Ellen langen Tunnel burchlaufen bat, auf ber andern Geite 1399 F. bis ju ber letteren. Die Bahn fteigt auf jeder Geite in funf ichiefen Flachen aufwarte, und auf jeber berfelben find zwei ftebende Dampfmaschinen angebracht, die mittelft langer Geile bie Bagen beraufziehen und binablaffen. Bur Rachtzeit barf feine Fahrt auf ber Bahn ftattfinden, und täglich werben die Seile forgfältig untersucht. Doch fonnte ich mich eines unbeimlichen Gefühls nicht erwehren, als ich bie ungeheuere Bobe

binauf und auf die Seile blidte, benen unfer leben anvertraut werben follte. Roch banglicher aber ift ber Blid von ber Bobe ber Bahn nach ber jenfeitigen, noch beträchtlicheren Tiefe. Balb jeboch mar bie fühne Luftfahrt vollbracht, und finon Mittags 12 Uhr bestiegen wir in Sollidaysburg wieder ein Boot, bas une auf bem von bier 172 DR. bis Columbia fortlaufenden Cas nal binnen 44 Stunden bis Barrisburg brachte. Die gabireis den Ausläufer bes Allegbany-Bebirges geben ber Wegend einen boben landschaftlichen Reig. Der Canal zieht fich durch bas fone That bee Juniata und führt bei beffen Mundung in ben Sufquehanna über ben Letteren, beffen Binbungen er von ba ab verfolgt. Barrieburg mit 8000 E., Gig ber Regierung von Pennsylvanien, bat eine febr freundliche Lage am Gufquebanna, über ben zwei lange Bruden nach bem jenfeitigen Ufer führen. Besonders reizend ift ber Blid von bem Capitol aus, bas, in einer Ruppel endigend, einen febr gunftigen Ginbrud macht. Daffelbe mar 1838 ber Schauplag bedauerlicher Muftritte, die in Folge zwiespältiger Bahlen unter ben Abgeords neten ftattfanden. Das Bolt mifchte fich barein und vertrich Die Senatoren aus ihrem Sigungefaale. Doch maren Die ftreis tenden Parteien wieder verfobnt, ebe die aufgebotene Milig eintraf. Der Borfall erregte großes Auffehen, obwohl Aehnliches nicht gang unerhort ift in ber Union. 3m Allgemeinen aber verbient bie murbige haltung ber Abgeordneten alle Anerkens nung, wenn man ermagt, bag ein großer Theil berfelben ben unteren Rlaffen ber Gefellichaft anzugehören pflegt. Go maren 1840 von den 100 Abgeordneten in Pennsplvanien 44 Farmer, 20 Abvofaten, 9 Raufleute, 8 Mergte, 2 Gentlemen, 2 Gafts wirthe und 15 Sandwerfer. Doch find wohl auch in einzelnen in ber Bilbung noch gurudftebenben Staaten Scenen vorgefallen, wie bie, welche und C. v. Gerfin er nach einem Zeitungsartifel von 1839 mittbeilt. Er lautet:

"In Augusta, bem Sige ber Gefeggebung bes Staates Maine, versammelten sich die Mitglieder des Repräsentantenshauses am 11. März Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr, wo sie die Sigung eine Stunde hinausschoben, um einen Kafe zu verzehren, welcher dem Gouverneur von Mrs. Thomas Langley

jum Gi telpfunt zimmer Mitglie einbanb Mepfeln wo ma bie Dit fdwarze gebrten febr fro beit bee folche 6 Bir ve auf ibr mehr al erbaut 1 und ftai alte, ein Franklin jest nur deutsch=1

ber freu fprung. bige Zän fleinen, nen mit zeigten, zu verw unfer Zi Wähe ei Philad bie unfer und Tro

mehrere

angebau

Me

nfer Leben anvertraut der Blick von ter Höhe tlicheren Tiefe. Balb , und fcon Mittags vieber ein Boot, bas bia fortlaufenden Cabrachte. Die gablreis eben ber Wegend einen giebt fich burch bas effen Mündung in ben Windungen er von ba ., Gip ber Regierung iche lage am Sufques b bem jenfeitigen Ufer von bem Capitol aus, br gunftigen Ginbrud an bedauerlicher Aufn unter ben Abgeord= darein und vertrich Doch maren bie ftrei: bie aufgebotene Miliz en, obwohl Aehnliches 3m Allgemeinen aber ordneten alle Anerkens er Theil berfelben ben ren pflegt. So waren nsplvanien 44 Farmer, Gentlemen, 2 Baft-

etgebung bes Staates tes Repräsentantensen 3 und 4 Uhr, wom, um einen Kase zu Mrs. Thomas Langley

wohl auch in einzelnen

ten Scenen vorgefallen,

b einem Zeitungeartifel

jum Gefchent gemacht worben war. Der Rafe murbe in Biers telpfundftude gerichnitten, und lag gur Bertheilung in bem Borgimmer bes Gouverneurs, wohin ber Abgeordnete beffelben ein Mitglied nach dem andern rief und ibm bas bestimmte Stud einbandigte. Dr. Dtie fchidte nun ber Berfammlung ein Fag Mepfelwein, melder in bie Rotunde bes Capitole gebracht murbe, wo man ihn fodann in Gimer und Rannen gapfte und unter bie Mitglieder vertheilte. Mehrere ber Berren verlangten biergu schwarzes Brot, welches fogleich gebracht murbe; und alle vergebrten mit vielem Appetit ben fleinen 3mbif, ber fie in eine febr frobliche Laune verfeste, indem fie babei auf die Befunds beit bes Generals harrison tranfen. Doch niemals soll eine folche Scene in ben Sallen bes Capitols vorgefallen fein." Bir vertaufchten bier ben Canal mit ber Gifenbahn und tamen auf ihr in wenig Stunden nach Lancafter, einer Stadt von mehr als 9000 E., großentheils Deutschen. Gie ift regelmäßig erbaut und bat ein nettes Unfeben. 3wifden ben geraumigen und ftattlichen Saufern ber Reuzeit fteben auch noch manche alte, einftodige, welche bie erften beutiden Unfiedler errichteten. Franklin:College murbe 1787 von Deutschen gegründet, ift aber jest nur noch eine grammatische Schule. Auch find bier zwei beutsch-lutherische und eine beutsch-reformirte Rirche und erscheinen mehrere beutsche Beitungen.

Als wir nach einer Stunde durch das hügelige, aber wohls angebaute Land weiterfuhren, verrieth auch ein großer Theil der freundlichen Meiereien zu beiden Seiten ihren deutschen Urssprung. Statt der häßlichen Holzsenze umfriedigten meist lebendige Zäune oder steinerne Mauern die Felder. Neben den meist fleinen, aus Holz gebauten Bohnhäusern standen riesige Scheunen mit steinernem Unterbau und Giebeln, und Obstpressen wie man hier den überreichen Segen der Fruchtbäume zu verwenden versteht. Nach einer fünfftündigen Fahrt suhr unser Zug zwischen zahlreichen, freundlichen Landsigen, die die Rähe einer großen Stadt verriethen, in den Bahnhof von Philabalphia ein. Auch hier klang uns die Muttersprache, die unsere ausgewanderten Landsleute mit großer Beharrlichseit und Treue sestzuhalten psiegen, wiederum vielsach entgegen.

Aber felten wird fie rein gesprochen, sondern meift in bem Boltsbialeft ber Beimath und burd fo viele englifche Borte und Capbilbungen entstellt, bag fie oft fcmer ju versteben ift. In ihrer Reinheit ungenügend in ben Schulen gepflegt und gewahrt, abs gefperrt von ihrer lebenbigen Quelle und von bem reichen Strom ber Literatur in ber alten Beimath, obne in ber neuen fich eine neue geschaffen ju haben, um- und theilweis überfluthet von ber berrichenben englischen Landessprache, muß bie beutsche immer mehr in Berfall gerathen und, wenigstens in ben meiften Staas ten, bereinft unter ben fpateren Befdlechtern ihrer bier mach: tigeren Schwester Die Alleinherrschaft einraumen. Gind es boch Schwestern, und diefe dem beutschen Beift vertrauter und entfprechenber, ale wenn er feine Gebanten in bas leichte, bunne, schillernde Gewand ber Frangofen bullen follte. Bubem ift bie englische Sprache bier in lebendiger Fortbildung begriffen und hat in ihrer neuen Beimath eigne Burgel und Früchte getrieben, wenn auch ber Englander an Bruder Jonathans Aussprache Manches zu mafeln bat, und in beffen Beiftederzeugniffen bie reinere Beschmadebildung Altenglande vermißt. Wir muffen von unserem Standpunft ale Deutsche es beflagen, wenn unsere überfeeischen Bruber felbst bis auf die Muttersprace uns entfremdet merben, fonnen es aber ju ihrem Beften nur munichen, bag nachbem fie einmal ben großen Schritt ber Auswanderung gethan, fie nicht auf halbem Bege fteben bleiben, fondern bem fich fügen, wozu eine Art Naturnothwendigfeit im neuen Baterlande fie brangt. In feinem Staate haben fich fo viele Deutsche niebergelaffen, wie in Pennsplvanien. In ihm waren 1844 von 1,968,000 E. 889,000 Deutsche und in Philadelphia wohnten beren allein 81,000. Bu biefer Beit lebten in ber Union bei einer Gesammtbevölferung von etwa 19 Millionen Menschen 5 Millionen Deutsche, die fich am gablreichften nachft Penniplvanien in ben Staaten Dhio, Rem - York, Indiana, Tenneffee und Illinois angesiebelt hatten. Jest ergiegt fich ber jabrlich machsende Strom beutscher Auswanderung vorzugeweise nach ben neuen weftlichen Staaten. 3m Jahre 1846 langten allein in bem hafen von Rem- Jorf auf 340 Schiffen 52,326 Deutsche an, nach neueren Angaben 1847 fcon bis Ende Dais 60,660

gewiffe ber 211 bavon bie Au nicht e wo fei fo mit furchtb großer ftebenb leute n That b deffen mittelt träge 1 fömmli Wirtsa beutschi fammei in ben Gittlid und H genfag als an allen a bringer ganzen Ausnal mude, neben werfer die befi finbet !

Einwa

in ber

glifche Borte und Capverfteben ift. In ihrer flegt und gewahrt, abs von bem reichen Strom in ber neuen fich eine eis überfluthet von ber nuß bie beutsche immer is in ben meiften Staachtern ibrer bier mach= räumen. Gind es boch eift vertrauter und ents n in bas leichte, bunne, n follte. Bubem ift bie ertbildung begriffen und I und Früchte getrieben, Jonathans Aussprache Beiftederzeugniffen bie ermißt. Wir muffen von agen, wenn unsere überrfprace und entfremdet ften nur munichen, bag ber Auswanderung geleiben, fonbern bem fich eit im neuen Baterlande d fo viele Deutsche nies n ibm waren 1844 von n Philadelphia wohnten lebten in ber Union bei 19 Millionen Menfchen reichften nachft Bennfpl= rt, Indiana, Tenneffee ergießt fich ber jahrlich rung vorzugeweise nach bre 1846 langten allein Schiffen 52,326 Deutsche bis Ente Diais 60,660

ern meift in bem Bolfes

Einwanderer aus Europa. Gin mit bem Legten jenes Monats in den B. St. in Rraft getretenes Gefen fordert bei ber oft gewiffenlofen leberfüllung ber Schiffe ben fur bie Wefundheit ber Auswanderer nothigen Raum im 3mifchenbed. Die Folge bavon war, bag in ben europäischen Bafen bie Fahrpreise für bie Muswanderer auf bas Doppelte fliegen, und Biele, Die biefe nicht erschwingen tonnten, fich auf nach Canada fegelnbe Schiffe, wo fein Gefen biefer Urt befieht, begaben. Diefe murben baburch fo mit Paffagieren überladen, bag auf ber Gee bas Schiffefieber furchtbar unter ihnen muthete, und von ben lleberlebenben ein großer Theil frant in Duebec anfam. Der in nem-yort beftebenbe beutsche Berein bat im Jahre 1846 2464 bilflofe ganbeleute mit 3568 Doll. unterftugt und vielen andern mit Rath und That beigeftanden. Huch bat fich bafelbft ein neuer Berein gebilbet, beffen Aufgabe es ift, Landereien angutaufen, um ben Unbemittelten Arbeit zu verschaffen, und fonft wird noch burch Beis trage und Sammlungen außerordentlich viel fur die armen Ans fommlinge gethan. Cogar ein beuticher Frauen Berein ift in Birffamfeit getreten. Ebenfo ift auch in Rem Drleans eine beutiche Gefellichaft gum Schute ber beutichen Ginwanderer gusammengetreten. 3m Allgemeinen fteben bie beutschen Unfiedler in dem verdienten Rufe bes Bleifes, ber Ausbauer und ber Sittlichfeit. 3hr Phlegma und ihre Unhanglichfeit an bas Alte und Berfommliche bildet einen beilfamen und befänftigenden Begenfan zu ber Unruhe bes anglo-amerifanifchen Blutes. Es gilt als anerkannte Thatfache, daß bie Deutschen als Farmers por allen anderen Unfiedlern es zu großem und ficherem Wohlftand bringen, und ber Rame Dohamf\*) Deutsche fieht in ber ganzen Union in hoher Achtung. Ratürlich giebt es auch manche Ausnahme von ber Regel. Bir wiffen ja, wie viel Europas mude, wie viel unruhige Röpfe, wie viel erklarte Taugenichtse neben bem rechtschaffenen landmann und bemtüchtigen Bands werfer ihr Beil in Amerita fuchen. Aber jene tommen bier in bie befte Soule. Der politische Traumer und Beltverbefferer findet hier eine großartige Birflichfeit und taube Ohren für fein

<sup>\*)</sup> Gin Blug in New: Yort, an bem fich viele Deutsche angefietelt haben.

202

bas wird meift brav und tüchtig.

Wir verweilten nur einen Tag in Philadelphia. Es war ein Sonntag, ber in ber alten Quafer. Stadt mit besonberer Strenge gefeiert wird. Bir benugten ibn jum Befuch mehrerer Rirchen. Obgleich beren bier gegen 100 find, fo find fie boch faft alle gabireich befucht. Bugegeben, bag bas fur Manche mehr eine außere Gewohnheit und ein 3mang ber guten Sitte ift, fo ift es boch immer beffer, die Rirchlichfeit gebort jum guten Ton, ale, wie es an manchen Orten faft ben Unschein bat, bie Unfirchlichfeit, und Erftere fieht in ber Union boch immer als bas thatfächliche Befenntnig eines großen, burch feinerlei Bewiffenszwang bagu bestimmten Bolte von Dem ba, ber in feis nem Sohne ber Belt bas Beil verheißen bat. Wir befuchten eine Berfammlung ber Duafer. Rein Gefang, feine Predigt ließ fich in bem fcmudlofen Bethaufe vernehmen, und ba Reinen ber Beift trieb, ging man nach ftillem Beten und langem Barren wieder auseinander. Diefe Secte, Die fich felbft bie Freunde nennt, von bem Bolfe aber ben Ramen Quafer, b. i. Bitterer, erhielt, ift befanntlich von Georg For, einem englischen Schuhmacher, 1649 gestiftet worden, und erhielt burch ben ruhmwurs bigen Billiam Denn nach ichweren Berfolgungen eine neue Beimath. Er grundete unter englischer Sobeit am Delaware feit 1681 ben Staat Pennsplvanien, Die Biege ber amerifanis fcben Freiheit. In ihm gablen bie Freunde 150 Bemeinden und in ber gangen Union gegen 300,000 Anhanger. Die uns geachtet bes Berbotes, Rriegebienfte ju thun, im Befreiungsfampfe bie Baffen ergriffen, find ale fechtenbe ober freie Duas

Mord-Amerifa.

inner werb bem g gläub haber 2,175 fiebel Berfo Spal vinifd nach auf c greg jebe i Wir ten) Predi mable und 1 mähr Mitte Ermo

üben

tiona

4 M

mebr

haber

fo bi

menfe

Bapt

gunet

milbe

1827

ibnen

ber 1

unmi

eht, daß für seines Glei, r Hunger einerseits und gen ernten siebt, andrernuf. Selbst dem Tiefgehier in der neuen Welt ie es in Zucht und Sitte giebt, oder er sindet auch en, die Zuchthäuser wiesume Zucht zur Besserung icht balb völlig verdirbt,

Philadelphia. Es war er. Stadt mit befonberer ibn jum Befuch mehrerer 00 find, so find sie boch , bag bas für Manche 3mang ber guten Sitte blichfeit gehört zum guten aft ben Unschein bat, bie er Union boch immer als Ben, burch feinerlei Beon Dem ba, ber in feis iften bat. Wir befuchten in Gefang, feine Predigt ernehmen, und ba Reinen Beten und langem Harren fich felbft bie Freunde n Quafer, b. i. Bitterer, , einem englischen Schuhhielt durch ben ruhmmur-Berfolgungen eine neue er Sobeit am Delaware die Wiege der amerikanis Freunde 150 Gemeinden 000 Anhänger. Die uns au thun, im Befreiungs= fectenbe ober freie Quä=

fer von ber Theilnahme an ben Synoben ausgeschloffen. Die gunehmente Babl berer, bie ibre ftrengen, ichroffen Gitten gemilbert haben, wird als bie naffen Duafer bezeichnet. Geit 1827 trat burch einen gewiffen Side eine Spaltung zwifden ihnen ein. Ihre Burudfegung ber mittelbaren Offenbarung in ber heiligen Schrift und bes außern Rirchenwefens hinter bie unmittelbare Offenbarung burch ben beiligen Beift und bas innere licht, beffen man durch Schweigen und harren theilhaftig werbe, artete bei ben Sicffeiten in eine völlige Lossagung von bem gangen geschichtlichen Chriftenthume aus, mogegen bie Rechtgläubigen fich nun wieder entschiedener an die Bibel angeschloffen haben. Auch unter ben Presbyterianern, bic gegen 2,175,000 Anhänger in der Union gablen und feit ihrer lebers fiedelung aus Großbritannien im Befentlichen in Lehre und Berfaffung fich gleich geblieben find, ift feit 1837 eine große Spaltung entftanden, indem ein Theil fich von ben ftreng calvinifchen Lehrfägen losfagte. In ber Lebre ihnen verwandt, nach ihrer Berfaffung aber ein Abfenter ber Independenten, ber auf amerifanischem Boben fich fart bestodt bat, find bie Congregationaliften, die nur Meltefte und Diaconen haben und jebe ihrer 1420 Gemeinden für eine unabhangige Rirche erflaren. Bir befuchten barauf eine Rirche ber Baptiften (Taufgefinnten) und hörten bafelbft eine ftrenggläubige, wohlburchbachte Predigt. Bei ber barauffolgenden Feier des heiligen Abend= mable reichten Rirchendiener bas in Stude gefdnittene Brot und ben Relch ben Gemeindegliedern in beren Stublen berum, mabrent ber Beiftliche bie Ginfepungeworte verlas. In ber Mitte befand fich ein großes und tiefes Beden gur Taufe ber Erwachsenen. Die Baptiften find ber Diehrzahl nach calviniftisch, üben eine ftrenge Rirdenzucht und haben eine ben Congregas tionaliften abaliche Berfaffung. Sie haben in ber Union über 4 Millionen Unbanger, 6000 Beiftliche und 9000 Rirchen mehr ale jebe andere Religionegemeinschaft. Aus ihrer Mitte haben fich wieber gablreiche, meift fleinere Parteien abgefonbert, fo bie Freewill = Baptifte, Die gegen Calvin Die Freiheit bee menschlichen Billens behaupten, Die Seventh : Day (7. Tag). Baptifte ober Sabbatarier, Die ftatt bes Sonntage ben Sonn-

abend feiern, die Gir Principle (6. Grundfag). Baptifte, Die aus Sebraer 6, 1 und 2 folgern, daß bem beiligen Abendmahl nothwendig die Auflegung der Bande vorausgeben muffe, u. a. m. Auch die 1000 Gemeinden gablenden Chriftians, wie fie fic fetbft nach Apostelgeschichte 11, 26 nennen, mit arianischen Grundfagen, find ihnen jugurechnen. Die Biedertaufer find febr thatig fur bas Diffionswefen unter ben Indianern und geboren ju ben eifrigften Berfechtern ber Sclavenfreilaffung. Much haben fie viel jur Bilbung tüchtiger Geiftlicher gethan. Bu biefem Zwede murbe von ihnen gu Providence in Rhodes Boland eine Univerfitat und anderwarts Seminare gegrundet, fowie benfelben auch 2 Befellichaften, eine nördliche in Maffacufetts und eine westliche in Dbio, ju verfolgen fuchen. Rachft ben Baptiften find bie Methodiften in ben B. St. bie gablreichs ften, aber auch bie eifrigften und unermudlichften in Berbreitung ihrer Grundfage. Gie gablen in ber neueren Beit über 3 Mill. Unbanger und barunter 7730 anfaffige Beiftliche und 4800 Wanderprediger. Reuerlichft rubmen fie fich namentlich im Beften großer Erfolge. Doch tam es unter ihnen über bie Frage, ob ein Bifchof Sclaven balten burfe, 1844 ju einer völligen Trennung bes Gubens von bem Rorben. Gie und bie Ratholifen find unter allen religiöfen Gemeinschaften bie einzigen, bei benen bie Beiftlichen nicht von ben Gemeinden gewählt werben. 3m Allgemeinen fann man fagen, bag Felb und Balb und bie unteren Regionen bes Bolfs ber Boben find, auf bem ber Methobismus am beften gedeiht, mabrend in ben Stadten und in beren höheren Kreisen ber Presbyterianismus vorzugeweise beimisch ift. Mancher anderer Secten ift icon fruber Ermabnung gethan; fie alle aufzuführen - es find beren weit über 40 ift bier nicht ber Drt. - Auf meinen Banberungen burch bie Stadt fam ich auch auf ben episcopalischen Rirchhof und zu ber geweihten Stätte, wo ber eble Franklin und feine balb nach ibm verftorbene Gattin ruben. Gine große, weiße Marmorbede bebedt bie beiben Graber, mit ber einfachen Inschrift:

Benjamin Franklin.
et
Deborah 1790.

Sie er besten

mir be schöner New

Rundr nicht is schiffen und bauber bes Neu-Union, ein fur unferen

Gewü!

awifche

3bre

ber 14
ftndes
Erfpar
immer
mächtig
ber M
ficht vi
hohe,
hinzieh
beffen

lofe zi

Sie ergriff mich mehr und ichien mir berebter, ale viele ber beften Borte.

Um anbern Morgen reifte ich ab, und fab mich auf ber mir bereits befannten Babn icon nach 7 Stunden von bem fconen Philadelphia mitten in bas wogende leben ber Beltftabt Rem . Nort verfest.

## Kunfzehntes Rapitel.

So waren wir benn zu bem Ausgangspunfte unferer weiten Rundreife durch bie B. St. jurudgefehrt. Aber noch mar fie nicht vollendet, benn wie batten wir nach ber Beimath gurudschiffen fonnen, ohne in dem Staate Rem- yort ben Subson und ben Erie - Canal mit ben an Legterem wie burch einen Bauber erblubten Stabten, bie unteren Geen und bas Bunber bes Niagara befucht, und bas reich entfaltete leben ber Staaten Reu. Englande, bee eigentlichen geiftigen Schwerpunftes ber Union, auch nur mit einem Blide fennen gelernt zu haben. Much ein furger Ausflug nach bem naben Canaba geborte noch gu unferem umfaffenden Plane.

Um 2. Tage begaben wir une burch bas bichte, larmenbe Gewühl bes Safens nach einem ber vielen Dampfichiffe, bie amifchen Rem - Norf und Albany ben iconen Subion beleben. Ihre große Bahl batte vor mehreren Jahren ben Fahrpreis auf ber 145 M. langen Strede mit Ginfclug bes Bettes und Frub. findes auf 1 Doll. berabgebrudt, und ein Gentleman foll, um Erfparniffe gu machen, langere Beit auf einem Dampfichiffe immer ben Sudson auf = und abgefahren fein. Balb lag bie mächtige Stadt hinter und und vor und die langen Bauferzeilen der Manahattan-Infel, und faum maren fie und aus bem Beficht verschwunden, fo fuhren wir in bie Paliffaten ein bobe, fenfrechte Relemande, die fich 18 M. langs bem Ufer bingieben. Dann weitete fich ber berrliche Strom gum Gee, in beffen filberhellen Rluthen fich anmuthige Ortschaften und gabltofe zierliche Landbaufer fpiegeln. hier liegt auch Gingfing,

klin. 90.

rundfag). Baptifte, bie

dem heiligen Abendmahl

ausgeben muffe, u. a. m.

Ibristians, wie sie sich

ennen, mit arianischen

Die Biebertaufer find ter ben Indianern und ber Sclavenfreilaffung. tiger Beiftlicher gethan. u Providence in Rhobes

te Seminare gegrunbet,

nördliche in Maffachufetts

igen fuchen. Rächft ben

en B. St. bie gablreich-

üdlichften in Berbreitung

eueren Beit über 3 Mill.

ge Beiftliche und 4800

fich namentlich im Weften

hnen über die Frage, ob

qu einer völligen Tren-

Gie und bie Ratholifen

en bie einzigen, bei benen

en gewählt werben. 3m

und Wald und bie un-

ind, auf bem ber Detho=

ben Städten und in beren

us vorzugeweise beimisch

n früher Ermähnung ge-

d deren weit über 40 —

Banberungen burch bie

fchen Rirchhof und gu ber

flin und feine balb nach

große, weiße Marmor-

er einfachen Inschrift:

beffen riefiges Staatsgefangnig mit feinen 1000 Bellen wie ein feftes Schloß ju und berüberschaute. Bon Reuem brangen fich machfende Boben an ben fluß beran und umichliegen auf 20 M. in hoben, malbgefronten Felfen fein beengtes Bett. Es find Die gefeierten Sochlande (Sighlande) oder Fifhfill: Mountains, reich an wilben, romantifchen Scenen, reicher aber noch an großen Erinnerungen aus bem Freiheitefampfe und an beffen berrlichften Belben, ben unfterblichen Bafbington. Bon unbefdreiblicher Schonheit wird bie Begend, mo bie Felfenengen enben, ber Blid burch fie wie burch einen bunfeln Rahmen in bie weite, liebliche, feeartige lanbicaft binausschweift und am boben linten Ufer, von ben gurudweichenden Boben überragt, in herrlicher lage bas reigende Beftpoint, die Militar-Atabemie ber B. St., mit ihren ftattlichen Bebauben erfcheint. Sie wurde 1802 gegrundet und bilbet, über bedeutende Mittel verfügend, 250 Böglinge aus allen Staaten ber Union, je nach ber Babl ihrer Reprafentanten, unter ber Leitung von 30 ausgemählten Lehrern in ftrenger Bucht und miffenfchaftlicher Be-Diegenheit nach einem 4 Jahre umfaffenden Lehrplan ju tuchtigen Offizieren. Gie ift bie einzige Unftalt biefer Urt in ber Union und fie genügt auch, ba fein Staat ber Belt einer geringeren Deeresmacht gu feiner außeren und inneren Sicherheit bedarf, als fie. Für gewöhnlich betragen bie regelmäßigen Truppen (8 Regimenter Infanterie, 2 Reg. Dragoner, 4 Reg. Artillerie) nicht über 8000 Mann. Gie bestehen nur aus Angeworbenen, niemand ift jum Rriegsbienft verpflichtet. Babrend in ben europaifden Staaten bas unter ben gegenwartigen Berhaltniffen nothwendige Uebel ber fiebenben Beere ungeheure Summen verfolingt, fo verausgabt bie Union für bas ihrige, ungeachtet bes boben Solbes, nur eine nach Berhaltniß gang geringe Summe. Eigenthumlich und bezeichnend ift es auch, bag bie Golbaten nicht, wie bei une, in die Stadte und Feftungen gelegt werben - eigentliche Feftungen haben bie Ameritaner gar nicht fonbern meift an ben Grengen und in ben Balbern vertheilt find, ale bie außerften Borpoften gur Uebermachung ber 3ns bianer. Ungeachtet ihres oft febr beschwerlichen Dienftes bleibt ben Offigieren boch noch Beit und Sinn, an 80 verschiebenen

austell fübrt. 1,750 unb 4 ift nu unb 1 tagen mehr zucht Umer Beife tracht ameri oberei und A ftedte fteblic Gefitt gabe Mefic porüb unb geenb

Stelle

fill= bunge Ferns jährli So fe belebt vielen

erftrit

feinee 1845

ners,

inen 1000 Bellen wie Bon Reuem brangen an und umschließen auf ein beengtes Bett. Es lands) ober Fishtill= ntifden Scenen, reicher bem Freiheitefampfe und lichen Washington. Bon gend, wo bie Felsenengen inen bunkeln Rahmen in binausschweift und am benben Soben überragt, oint, die Militar-Afa-Bebauben erfcheint. Gie r bedeutende Mittel veraten ber Union, je nach der Leitung von 30 aus: ind wiffenschaftlicher Beben Lehrplan zu tüchtigen biefer Art in ber Union er Belt einer geringeren nneren Sicherheit bedarf, e regelmäßigen Truppen igoner, 4 Reg. Artillerie) nur aus Angeworbenen, chtet. Babrend in ben genwärtigen Berhältniffen ungeheure Gummen veras ihrige, ungeachtet bes tiß gang geringe Summe. auch, daß bie Solbaten Feftungen gelegt werben Umerifaner gar nicht in ben Balbern vertheilt ur Uebermachung ber Inhwerlichen Dienftes bleibt

inn, an 80 verschiebenen

Stellen miffenschaftliche, meift phyfifalifche Beobachtungen anauftellen, beren Bergleichung ju bochft lebrreichen Ergebniffen führt. Dagegen belief fich die Landwehr im Jahre 1844 auf 1,750,000 Mann, und jeder gefunde Mann gwifden bem 18. und 45. Jahre ift in ihr bienftpflichtig. In einigen Staaten ift nur fur bie Offiziere eine bestimmte Uniform vorgeschrieben und mancher gandwehrmann erfceint baber an ben llebunges tagen, beren in manden Staaten bas gange Jahr bindurch nicht mehr ale 3 ober 4 find, in hembearmeln. Bon unferer Mannes aucht und ftrengen Schulung ift babei wenig zu feben, ja tie Umerifaner wurden bie Ginübung ihrer Landwehr auf europäische Beife als die größte Berfcwendung von Zeit und Geld betrachten. Rriegeluft und Eroberungefucht maren bisber bem amerifanifchen Bolte fremt, bas - ber größte friedliche Eroberer - burch fille, thatfachliche Befigergreifung, burch Rauf und Bertrag feines Baterlandes Grengen immer ferner binausftedte, und wie ein machtiger Strom, langfam aber unwiberfteblich, fich über bie weiten ganbe ergießt, bie einer boberen Gefittung entgegenzuführen, feine große, weltgeschichtliche Aufgabe ift. Die friegerifche Erregung, Die jest im Rampf mit Mejico burch bie B. St. geht, ift eine neue, hoffentlich nur vorübergebende Erscheinung, und bie jest bort bas Schwert und bie Buchfe führen, vertaufden bamit, fobalb ber Rampf geendet, ben Spaten und ben Pflugichar als Unfiedler auf bem erftrittenen Boben. - Much bie Rriegeflotte ber B. St. ift feineswege beträchtlich; fie befteht nach Ungaben vom Jahre 1845 aus 10 Linienschiffen, 17 Fregatten, 8 Brige, 8 Schoonere, 8 Dampfichiffen und 21 fleineren Rriegeschiffen.

Ein anderer Ausläufer bes Alleghany-Gebirges, bie Ratstill-Mountains, tritt weiter oben mit seinen schönen Baldungen und malerischen Berggipfeln hervor. Seine weiten Fernsichten, wilden Thäler und schönen Bafferfälle führen ihm jährlich zahlreiche Besuche ber Einheimischen und Fremben zu. So seffelte in immer neuem Bechsel der von Segeln und Dampfern belebte Strom und seine reizenden Ufer, die jedoch den von vielen Reisenden gemachten Bergleich mit den Rheingegenden

nur theilweis gestatten, ben Blid, und nach einer 12ftunbigen, bochft genugreichen gabrt langten wir Abende in Albany an.

Die anfehnliche Stadt fleigt, vom Cupitol gefront, malerifc an einem Sugel binauf und macht mit ihren ftattlichen Bauferreiben, gabireichen Rirchen und iconen öffentlichen Bebauben, bie jum Theil vergolbete Ruppeln ichmuden, einen febr gunftigen Gindrud. Schon 1623 von ben Sollandern gegrundet und Biber Byd, fpater Billiamftabt genannt, wurde es fpater Eigenthum bes Bergogs von Jorf und Albany, von bem es feinen jegigen Ramen empfing, und vor etwa 46 Jahren bie Sauptftadt bes Staates. Doch erft feit es ber Erie-Canal mit ben großen Geen bes Weftens und ber Champlain-Canal mit bem Corengstrom verbindet und es ber Mittelpunft für vielverzweigte Gifenbahnen geworben ift, von benen eine es auch mit Bofton und bem Meere in unmittelbaren Berfehr fest, bat es feine jegige bobe Bebeutung erhalten. Es gablt bereits 45,000 E. und über 1000 Fremde ftromen bier taglich ab und gu. Bie fein Sandel, fo ift auch fein Sabrifwefen und mit ihm bie Bevölferung in rafch machfender Bunahme begriffen. Das Capitol, auf einem großen Plage am Unfang ber 150 F. breiten Staatsftrage, bas marmorne Stadthaus mit feiner ichimmernden Rup. pel, die große Albany : Atademie, fowie die für junge Madden aus ben höheren Ständen, Female-Academy, gereichen ber Stadt ju großer Bierde. Legtere, in ihren Raumlichfeiten und miffenicaftlicen Silfemitteln auf bas Glangenbfte ausgestattet, genießt einen großen Ruf in ber Union und gemahrt ihren 300 bis 350 Soulerinnen ben forgfamften und umfaffenoften Uns terricht. Ginem Prafibenten und 13 Directoren, Die von ber Befellichaft, welche bie Unftalt 1821 grundete, jabrlich gewählt werden, ift bie Leitung berfelben und einer Angabl Profefforen und Behilfinnen Unterricht und Erziehung übertragen. Benn bei und bas weibliche Befchlecht, auch in ben boberen Ständen, oft eine nur oberflächliche und ludenhafte Bilbung erhalt, fo fcheint man bagegen bier zu weit zu geben, indem felbft auch Trigonometrie, Mineralogie, Chemie, Technologie und Philofophie in ben Unterrichtsplan mit aufgenommen find. Die ausgezeichnetften Schülerinnen erhalten nach ben fährlichen Prufungen g ihrem Ausze

ben n

ber B.

geift : Beifpi ftrede 568 8 wurde lichen Stred Urmai Bevol größte Staat Präfit ein S war ! 7 Mil 10jabi Nach 3abl und b Weite Erwei Mill.

pigen

flieg t

nod v

ners ;

lunge

empor

umgef

termo

1836

nach einer 12ftunbigen, Abende in Albany an. Cupitol gefront, male: dt mit ihren ftattlichen iconen öffentlichen Beeln ichmuden, einen febr en Solländern gegründet enannt, wurde es spater nb Albany, von bem es oor etwa 46 Jahren die t es ber Erie-Canal mit er Champlain-Canal mit Mittelpunft für vielver= t benen eine es auch mit ren Berfehr fest, bat es Es zählt bereits 45,000 täglich ab und zu. Wie fen und mit ihm die Bebegriffen. Das Capitol, er 150 F. breiten Staates feiner schimmernben Rupie bie für junge Madchen bemp, gereichen ber Stabt täumlichkeiten und wiffens ngenbfte ausgestattet, gen und gewährt ihren 300 n und umfaffendften Uns Directoren, bie von ber gründete, jährlich gewählt einer Angabl Professoren bung übertragen. Benn in ben boberen Stanben, ibafte Bildung erhalt, fo geben, indem felbft auch e, Technologie und Philos

genommen find. Die aus-

ach ben jährlichen Prufun-

-

gen golbene Denfmungen und nach vollenbeter Ausbilbung bei ihrem Austritt aus ber Afabemie ein Diplom, bas als hohe Ausgeichnung gift.

Der bei Albany in ben Subfon munbenbe Erie-Canal, ben wir nun öftere berührten, barf als ber wichtigfte Canal ber B. St. betrachtet werben, und ift fur ihren Unternehmungsgeift und ihre großartige Entwidelung eines ber ichlagenbften Beispiele. Der 363 M. bis Buffalo am Erie : Gee fich erftredende Canal, ber mit 84 Schleußen und einem Gefälle von 568 F. durch felfige Soben, über Thaler und Fluffe lauft, wurde icon 1817 auf feines Baumeiftere Clinton bebarrlichen Betrieb zu bauen begonnen, ju einer Beit, wo bie weite Strede, die er burchlaufen follte, fast noch völlig obe und mit Urwald bebedt mar. Der gange Staat hatte bamale erft eine Bevolferung von 1,200,000 Menfchen, und unternahm ben größten Canal ber Erbe ju bauen! Biele ber aufgeflarteften Staatsmanner außerten ernfte Bedenfen und felbft ber bamalige Prafident, ber fuhne Jefferson erflarte, bas Unternehmen fei ein Jahrhundert zu früh begonnen worden. Doch 1825 war ber große Bau mit einem Roftenaufwand von mehr als 7 Mill. Doll. vollendet. Die auf 14 Mill. Doll. veranschlagte 10jabrige Ginnahme an Bollen betrug in Birflichfeit 10 Dia. Rach diefem Zeitraum reichte icon ber Canal fur Die machfenbe Bahl ber ibn befahrenden Boote nicht mehr aus. Man befchloß und begann bem 40 K. breiten und 4 F. tiefen Canal eine Beite von 70 F. und eine Tiefe von 7 F. ju geben. Diefe Erweiterung tommt faft einem Neubau gleich und ift auf 23 Mill. Doll. veranschlagt. Rafc wichen bie Urmalber ben uppigen Dais und Beigenfelbern, bas Land gu beiben Seiten flieg von Jahr ju Jahr an Berth, wo ber Bolf und ber Bar noch vor Rurgem gehauft und ber einsame Bigmam bes Indianers gestanden, ba entstanden wie burch einen Bauber Unfiedes lungen und Ortichaften, und andere wuchsen zu blubenden Stadten empor, und eine Fulle neuen Lebens ftromte burch bas munderbar umgeschaffene ganb. Dbgleich ber Canal mabrent ber 4 Bintermonate meift nicht zu befahren ift, fo gingen boch icon 1836 48,777 Schiffe burch benfelben und burch bie meiften harnif d, Reifen. IV.

Schleußen durchschnittlich 10 in 1 Stunde. Im Jahre 1846 tonnte er bei den ungeheueren Getreidesendungen aus dem Innern auch nach seiner Erweiterung faum die ihn befahrenden Boote fassen. Gleichzeitig mit ihm wurde auch der 78 M. lange Champlain. Canal begonnen, und der Staat New Jort besaß im Jahre 1839 schon gegen 190 deutsche M. Canale, die für mehr als 100 Mill. Doll. Waaren befördern und eine durchschnittliche Zolleinnahme von 2 Mill. jährlich eintragen. Außer dem Erie-Canal entstand dann noch länge seines ganzen Lauses eine Eisenbahn, und südlich davon ein zweiter Schienenweg, der ebenfalls den hubson und den Erie-See verdinhet. Weit über alle Ahnung und Berechnung schreitet hier in großartigen Berhältnissen das Leben vorwärts. Amerika hat 3½ Mal so viel Canale und 6½ Mal so viel Eisenbahnen, als Engsland, das noch am Ersten mit ihm verglichen werden dars.

Die Gifenbahn nach Schenectaby beginnt in ber Sauptftrage Albany's und endet in einer ichiefen Glache, auf ber ber Bug 114 F. an Seilen binabgelaffen wirb. Bon ber bobe erfolof fic uns eine weite Aussicht auf bas anmuthige Dohamt. thal und ben Erie . Canal, fowie auf die Stadt mit ben über ihr gelegenen Bebauben bes Union-College, einer freigebig ausgestatteten und viel besuchten Unftalt. Unverweilt fuhren wir auf der nach dem Champlain. See bis Bhitehall führenden Seis tenbahn bis Saratoga, um biefem gefeiertften Babeort ber B. St. einen Befuch abzustatten. Die gablreichen bier bervorfprudelnden Quellen enthalten viel Salatheile und toblenfaures Gas. Der 4000 E. gablenbe Drt bilbet nur einige Stragen, in benen aber eine große Ungabl ber größten und glangvollft eingerichteten Gaft - und Roftbaufer fteben. Bie in ben beuts fchen Babern weilt bier außer ben Rranten auch bes Bergnus gens halber viel vornehme und mugige Belt. Un einem naben See mußte am 16. October 1777 Bord Burgoyne, von ben wis ber ibn fich fammelnben Schaaren bart bebrangt, ba bie Gud-Armee bie Bereinigung mit ibm verzogerte, mit feinem erfcopfs ten Beere fich bem amerifanischen Beneral Bates ergeben, ein Ereigniß, bas auf bas Schidfal Ameritas und auf bie Anfichten ber europaifden Dachte großen Ginflug übte. Schenectabp,

mit jest Deut Fleif erfre in bi bas einen Sary

Sche Wed

uns fic 1 für t roma Litt unb ben i Műb Men bas ange falt 15 % beten Rälle britte fie a ibner

> feine: Bobe

rüđ.

Stell

auch

jährl

itunde. Im Jahre 1846
befendungen aus dem Instaum die ihn befahrenden
wurde auch der 78 M.
und der Staat New-York
D deutsche M. Canäle, die
aren befördern und eine
Mill. jährlich eintragen.
noch längs seines ganzen
von ein zweiter Schienen
den Erie-See verdindet.
ung schreitet hier in großwärts. Umerika hat 34
viel Eisenbahnen, als Eng-

erglichen werben barf. by beginnt in ber Sauptdiefen Glade, auf ber ber mirb. Bon ber bobe erbas anmuthige Dohawf. uf bie Stadt mit ben über ollege, einer freigebig aust. Unverweilt fuhren wir 8 Bbiteball führenden Sei= m gefeiertften Babeort ber de gablreichen bier bervor-Salatheile und tohlenfaures bilbet nur einige Stragen, er größten und glanzvollft fteben. Bie in ben beuts Rranten auch bes Bergnus ige Welt. An einem naben rb Burgoyne, von ben wis irt bebrängt, ba bie Gud= ogerte, mit feinem erfcopfe beneral Bates ergeben, ein rifas und auf bie Ansichten fluß übte. Schenectabp,

mit 8000 E., wurde 1620 von hollandern angesiedelt, beren jest noch viele in ber Stadt und Umgegend wohnen. Biele Deutsche haben sich im Mohawsthale niedergelassen, die sich durch fleiß und Tüchtigkeit meist eines ausgezeichneten Bohlstandes erfreuen. Früher hatte ber mächtige Stamm ber Mohawsts in diesem Thale seine Council sires (Bersammlungs-Feuer), und das weiter auswärts liegende Caughnawaga, so von ihnen nach einem im Flusse gelegenen großen, schwarzen Stein, der einem Sarge glich, genannt, war ihr Hauptort.

Um andern Morgen brachte und eine Sftundige Sabrt von Schenectaby nach bem 77 DR. entfernten Utica. 3m rafchen Bechfel flogen fcmude Farms und freundliche Drtfchaften an und vorüber und felbft an ben fleinen Unbalteftellen erboben fich neben wenigen Bohnungen ftattliche Baftbaufer, in benen für ben Gaumen bes Reisenden trefflich geforgt ift. Ginen wildromantifden Charafter gewinnt bas icone Dobawfthal bei Little Falls (ben fleinen Fällen), wo ber Fluß schaumenb und tobend zwischen boben Relfen bindurchbricht und bicht baneben ift auch bem Schienenweg und bem Canale Bahn gemacht. Mühlen verschiedener Urt machen biefe machtige Bafferfraft bem Menfchen bienftbar. Der Canal läuft mitten burd Utica, bas burd ibn in furger Beit ju einer Stadt von 15,000 E. angewachsen ift. Gine D. feitwarts liegt die große Irrenanftalt bes Staates. Bir unternahmen einen Ausflug nach ben 15 M. entfernten Trenton. Fällen. In einer hohen bewalbeten Felfenschlucht fturgt fic ber Canaba-Creet in 6 malerifchen Fällen 300 F. ju Thale, von benen fich befonders ber zweite und britte burd Broge und Schonbeit auszeichnen. Bir befichtigten fie alle, indem wir auf fcmalen geleplatten gegen 2 DR. an ihnen aufwärts fliegen, und famen erft mit fintender Racht gus rud. Lange bem Canal und ber Gifenbahn wird an vielen Stellen ber Ader icon mit 100 Doll. verfauft. Er giebt aber auch bei ber Gute bes Bobens einen Robertrag von 50 Doll. jährlich, und bedarf 10 Jahre nach feiner Urbarmachung noch feiner Dungung.

Bir waren, wenigstens bem Ramen nach, auf flafifchem Boben, benn, nachdem wir die Racht in Utica Bugebracht,

frübftüdten wir in Rom und trafen ju Mittag in Spracus ein. Doch wie die babin führende Gifenbahnftrede erft neuers lich vollendet murbe, fo befundet auch bie gange Begend, bag ibre Befdicte nicht viel über ein Menfchenalter gurudgebt. Dagegen gemabrte Mues - ber von Booten wimmeinde Canal, bie blubenben Ortichaften, bie ben Balb mehr und mehr verbrangenben Farms mit ihren freundlichen Sauschen und reichgefegneten Gelbern und beren wohlhabige Befiger, Die mit fomuden Frauen und Tochtern auf ihren holgernen Rarren an uns vorbeirollten - ein Bild boffnungevoller Jugend und frifder Mannestraft. Und boch bat auch biefe Gegend eine Bergangenheit, aber fie ift losgetrennt von ber Gegenwart unb lebt nur noch in ben Sagen ber bier noch weilenden burftigen Ueberrefte ber ehemale machtigen "funf Rationen" inbianifchen Stammes fort, bie einft bie unbeftrittenen Berren biefes landes waren. Rom, mit 4000 E., in einer fumpfigen rauben Bes gend, erinnert auch nicht mit einem Buge an feine altere Ramenefcwefter. Gpracufe, mit 8000 E., an bem Bufammentritt bes Erie = und bes Demego. Canale erbaut, welcher lettere es mit bem naben Ontario. See verbindet, verdanft biefer feiner gunftigen lage fein Entfteben und fein rafches Mufbluben, augleich aber auch ben reichhaltigen Salzquellen in feiner Rabe, von benen bie eine von 30 Gallons Baffer ein Bufbel feines Salg liefert. Roch bebeutenber find bie in bem naben Salina, wo in Stadt und Umgegend über 24 Mill. Bufhele Salg fabr. lich gefotten und namentlich nach Canada und bem Beften verfahren werden. Die Grundbefiger haben für jedes Bufhel Salg 6 Cente an ben Staat abzugeben und vertaufen es burchs fonittlich mit 30 Cente. Bir hatten auf ber Gifenbahn vielfache Belegenheit, ben Menschenschlag biefer Gegend fennen gu lernen. Er bleibt fich in faft allen Staaten, wenigftens bes Dftens und bes Norbens, gleich. Gewandt und geschliffen, ohne Unbeholfenheit ober Berlegenheit, ficher in feinem Auftreten und faft rudfictelos, ohne boch eine gewiffe boflichfeit zu verleugnen, aber allegeit ritterlich und voll garter Rudficht gegen bie Labies, verrath ber Anglo-Amerifaner eine allgemeine Bilbung in Sitte und Betragen, wie fie bei une nicht in gleicher Beife burch of fich gle Beine Labaffe Raum in arifte tabafsb

3 79 M. fluß bei hafte G erregt, Mufter fpftem nach be aber, in einfame arbeiten Daber Syfte: boch in Befferu Beife ! vieredig Länge v bas eigi entfernt 240 %. mit aro barftellt, eines el bie Urb fangenei bie alle lichen I in einen welche 1 Mittag in Gyracus babnftrede erft neuers e gange Begent, bag nichenalter jurudgebt. ooten wimmeinbe Ca-Bald mehr und mehr lichen Sauschen und abige Befiper, die mit n bolgernen Rarren an igevoller Jugend und uch biefe Wegend eine on ber Gegenwart unb d weilenben burftigen Rationena inbianifchen n herren biefes landes fumpfigen rauben Bes ge an feine altere Ras E., an bem Bufammennale erbaut, welcher rbinbet, verbanft biefer fein rafches Aufblüben, jquellen in feiner Rabe, affer ein Bufbel feines e in bem naben Salina, lill. Busbels Salz jähra und bem Weften verben für jebes Bufbel und verkaufen es burchuf ber Gifenbahn vielriefer Gegend fennen gu taaten, wenigftens bes ndt und geschliffen, ohne in feinem Auftreten unb Döflichfeit ju verleug= rter Rudfict gegen bie

eine allgemeine Bilbung

nicht in gleicher Weise

burch alle Stänbe geht. Aber auch in seinen Unarten bleibt er sich gleich; in seinem Streben, gautelnd und schwebend, die Beine lieber gen himmel als jur Erde ju richten, in seinem Tabaffauen, in seinem unerschöpflichen Rauspern und Spuden. Raumer nennt diese Dämpfer amerikanischer Reisebegeisterung in aristophanischer Wortbildung: "Deiserkeitsfrähengeraffe, Stinftabafebraunquellen und Spudnachtigallengezwitscher."

Beitig trafen wir Rachmittage nach einer Tagfahrt von 79 Dr. in Auburn ein, bas außerft freundlich an bem Ausfluß bes Dwasco-Gees liegt. Schon von ferne batte ber maffenhafte Steinbau bes berühmten Penitentiary unfere Aufmertfamfeit erregt, und wir eilten, es alebalb zu befichtigen. Es gilt ale Mufteranstalt für alle bie Strafanstalten, bei benen bas Schweigfpftem gur Unwendung fommt, b. b. basjenige Berfabren. nach bem ben Gefangenen gwar Schweigen auferlegt ift, fie aber, im Begenfag zu bem Philabelphia Syftem ober bem ber einfamen Abfperrung, bei Tage in gemeinschaftlichen Raumen arbeiten und nur bes Rachts abgefonderte Bellen bewohnen. Daber wird biefes legtere Berfahren auch bas Auburn= Syftem genannt. Daffelbe empfiehlt fich ale menfchlicher und doch in feinen Beranstaltungen auch bem Sauptzwed, ber Befferung, entsprechend, mabrend bas andere ein nur bedingter Beife anzuwendendes Berfahren auf die Spipe treibt. Gine vieredige, 30 f. bobe und unten 4 f. bide Ringmauer, Die eine lange von 1000 und eine Breite von 500 F. bat, umichließt bas eigentliche Gefängniß. Diefes fteht gegen 80 F. von jener entfernt und bilbet ein 280 f. langes Sauptgebaube mit zwei 240 F. langen und 45 F. tiefen Flügeln. Diefes gefammte, mit großen Genftern verfebene Bebaube, wie es fich von außen barftellt, bilbet aber gleichsam nur bie Kapfel ober ben lebergug eines ebenfo gestalteten inneren, bas in jenes eingeschachtelt, bie Arbeites und anderen Gale, fowie bie 550 Bellen ber Be= fangenen enthalt. Diefes Saus im Saufe bat 5 Stodwerte, bie alle von bem awifden ibm und ber außern Mauer befinds lichen Raume mit einem Blid überfeben werben fonnen, und in einem jeden berfelben laufen 2 F. breite Gallerien bin, auf welche die Thuren ber Bellen fich öffnen. Bon Letteren bat

febe eine bobe und lange von 7 f. bei einer Breite von 34 f., für Schlafftatten ein genugenber Raum, und wirb, wie bie Arbeitefale, burch Luftheigung erwarmt. Gie maren fammtlich befest. Bir befuchten einige Bertftatten, in benen bie regfte Thatigfeit berrichte, aber fein laut ber menichlichen Stimme bas Dochen ber Sammer und bas Raufchen ber Spinbeln unterbrad. Es find beren 15 fur Schmiebe und Dechanifer, Tifch, ler, Schneiber und Schufter, Bolle und Baumwollfpinne Beber u. f. w. Die babei nothigen Mafchinen werben burch ben an ber Ringmauer binlaufenben Muefluß bee Dwadco: See's in Bewegung gefest. Unternehmer beschäftigen bie Arbeiter für fich und bezahlen bafür je nach ber Tuchtigfeit berfelben für einen jeben täglich 30 bis 50 Cents an bie Anftalt. Deren Ginnahmen überftiegen 1839 bie Musgaben um 8490 Doll. Bur Die leibliche Pflege ber Gefangenen ift burch frifde Luft, reinliche und angemeffene Rleidung und gefunde Roft, wie burch ärztliche Siffe und ein Rranfenbaus trefflich geforgt. Richt weniger wird für ben großen 3med ber Befferung burch bas jum Infichgeben anregende Schweigen, burch Unhalten ju einer geregelten Thatigfeit und Erlernung eines fpater feinen Mann nabrenden Sandwerte, burch Conntagefdule und geiftliche Unfprace in Betftunden und Gotteebienft, fowie burch ein menfche liches, aber wirtsames Strafverfahren mit gutem Erfolge gewirtt, fo bag nicht wenige ale brauchbare Mitglieber ber Gefellichaft wiedergegeben werben. Die Berwaltung ber Unftalt ift mohlgeordnet und bie Festigfeit und Uebersichtlichfeit bes Bebaubes macht verhaltnigmaßig nur wenig Auffeber nothig. Es ift noch fein Sall vorgefommen, in bem man fich ber in Auburn befindlichen Milig bedienen mußte. Der Bau bes Staats: gefängniffes murbe 1817 begonnen und foftete gegen 300,000 Doll. Da es aber balb bie Bahl ber Berbrecher nicht mehr faßte, befchlog man 1825 bie Erbauung bes ichon fruber ermabnten ju Singfing am Sudfon. Der bamit beauftragte Borficher bes Auburn'ichen, Lynde, fubr mit ber bagu notbigen Angabl von Straflingen babin, bie fich felbft ibr Gefangniß bauen mußten.

Eine außerft genufreiche Fahrt hatten wir auf ber 80 M.

langen
Enbe !
Cana
Fluß freunbl
(mit 4
rifchen
finb.
Sorgfö
Jahren
Weihm
ven un

ven ur bee gi Tulper U porma Staate nischen einer heraud alterni gu fche ftanb | Gebau tung f 28,000 gebeue bahner stanb beffen bie in 1813 eines gefeng Stelle erflär

bewol

iner Breite von 34 F., , und wird, wie bie Gie waren fammtlich , in benen bie regfte menfdlichen Stimme en ber Spinbeln unterund Mechanifer, Tifch. und Baumwollfpinner, afdinen werben burch Ausfluß bes Dwasco: er beschäftigen bie Arich ber Tüchtigfeit ber-Cente an bie Unftalt. udgaben um 8490 Doll. ift burch frifche Luft, gefunde Koft, wie burch refflich geforgt. Nicht Befferung burch bas durch Anhalten zu einer ies später feinen Mann dule und geiftliche Anfowie burch ein menfch= t gutem Erfolge gewirft, glieber ber Gefellichaft ig ber Anstalt ist wohlhtlichkeit bes Gebäudes ffeber nothig. Es ift nan fic ber in Auburn Der Bau bes Staats: foftete gegen 300,000 Berbrecher nicht mehr ng bes schon früher erbamit beauftragte Bor-

ch felbst ihr Gefängniß tten wir auf ber 80 M.

mit ber bagu nothigen

langen Eisenbahn nach Rochester. Sie führt an bem unteren Ende ber schönen und fischreichen Capugas, Senecas und Canandaiguas Seen, welche beiden ersteren ber Senecas fluß in rauschenden Fällen verbindet, und an einer Anzahl freundlicher Städtchen vorüber, von benen namentlich Geneva (mit 4000 E.) und Canandaigua (mit 3500 E.) an males rischen Dügeln oberhalb ber klaren Seespiegel reizend gelegen sind. Das Land, obwohl zum Theil steinig, ist meist auf das Sorgfältigste angebaut, und sein Werth seit einer Reihe von Jahren auf das 5. bis 10sache gestiegen. Wilde Kastanien, Weihmuthssichten und verschiedene Abornarten wechseln in Gruppen und Gehölzen mit den Saatseldern ab und aus dem Laub des zur Zuderbereitung angepflanzten Zuderahorns und der Tulpenbäume bliden freundliche Landbäuser hervor.

Ber fann Rochefter feben, bas in feinem rafchen Empormachfen außer Lowell nicht feines Gleichen in ben öftlichen Staaten bat, obne bie jugendliche Schwungfraft bes amerifas nifden Beiftes zu bewundern, ber, gehoben und unterftugt von einer unerschöpflich reichen, ju ben fühnften Unternehmungen berausforbernden Ratur, in Jahrzehnten verwirflicht, mas bie alternde Jungfrau Europa allgemach faum in Jahrhunderten au ichaffen vermochte. Sier, wo fich jest in Bluthe und Bobls ftand eine reiche Stadt mit breiten Sauferreiben und prachtigen Bebauben ausbehnt, bie Alles barbietet, mas bie bobere Befits tung forbert und forbert, und in ber fich eine Bevolferung von 28,000 Seelen in regfter Betriebfamfeit bewegt, mo eine ungebeuere Bafferfraft und bie fich freugenden Ranale und Gifenbahnen jabrlich einen Gewinn von Millionen vermitteln, ba ftant 1811 erft ein einziges, armfeliges Blodhaus und hatte beffen Erbauer, Enos Stone, noch mit ben Baren gu fampfen, bie in fein fleines Kornfeld einfielen, und ba fammelten fic 1813 noch bie Seneca - Indianer im hohen Urwald gur Feier eines ihrer großen Fefte. Ja, ale einige Jahre guvor in ber gefeggebenden Berfammlung beantragt worden mar, an biefer Stelle eine Brude über ben Fluß zu bauen, hatte ein Mitglieb erflart: "bas fei ein gottverlagner Drt, ber nur von Ragen bewohnt und von herumftreichenden Trappers (Fallenfiellern)

besucht werbe!" Der bie Stadt burchftromende anschnliche Beneffee-Flug bilbet noch innerhalb berfelben einen machtigen Fall von 96 f. Un ben ihn umschließenden, von bem aufstäubenden Gemäffer feuchten Felfen reihet fich Mühle an Müble - foloffale 4 bis 5 Stodwerf hohe Bebaude von Sand: ftein - in benen bie Riefenfraft bes Sturges über 100 Dabi= gange treibt, und bie in ihrer Ginrichtung noch unübertroffen find. Bon bem Ausladen bes Beigens aus ben Canalbooten bis zur Berladung ber Dehlfäffer i.. biefelben wird fast alle Arbeit von Maschinen verrichtet, und gegen 20,000 Bufbel Beigen werden bier täglich vermahlen. Legteren liefert großen= theile bas auch burch einen Canal mit ber Stadt verbundene Beneffeethal, beffen Boben von folder Gute ift, bag felbft in Erbe, bie bei Brunnengrabungen aus einer Tiefe von 40 F. ju Tage geforbert wurde, ber Beigen trefflich gedieh. Außer ber großen weftlichen Gifenbabn und bem Canal, ber bier in einem herrlichen Aquabuft ben Beneffee überschreitet und fammt feinen fleinen Bofen und Berladungeplägen faum alle Boote ju faffen vermag, läuft auch noch in nördlicher Richtung ein in einer ichiefen Flache enbenber Schienenweg bie gu bem unterbalb zweier anderer Kalle bes Beneffee gelegenen Carthago, wo taglich Dampfichiffe antemmen und abgeben, und fest fo Die Stadt auch mit bem nur 7 D. entfernten Ontario. See in unmittelbare Berbindung. Go reichen fich bier, vereint gu Rochefter's Bluthe, Aderbau, Fabrifen und Sandel bie Bande, und letterem erfchließen fich auf großartigen Berbindungswegen ber Subson, wie ber St. Loreng und ber Miffiffippi, bas atlantifche Meer, wie ber mejicanische Golf, Rem-Jorf und Bofton, Dueber und New-Drleans! Die Stadt, die in ihren 22 Rirchen und vielen öffentlichen Bebauben einen weit entwidelteren Schönheitefinn ale viele andere befuntet, ber burch fie ungeftum eilende breite Strom mit feinen 3 fconen Bruden, über bie fich unabläffig eine vielgeschäftige Menge brangt, ber prachtige, bas Raufden feiner bunbert Raber weit übertaubenbe Fall, bas larmenbe leben und Weben lange bem Canal und bagwifden ber faft ununterbrochene, frifche Ruf ber Signalborner auf ben ankommenden und abgebenden Booten - bies Bilb bes beutigen

Rochialter 2 M. große Minn ein ein ein bie E benke ichaft ber y grausier voo Er m

Ausgeder bei rasch eine Sang Beit t nenwe am E

fenben

Berfeldie Attreges bem w Damp fen Lein ber Raufgrteten foließe

rchftrömende anschnliche b berfelben einen mäche michließenben, von bem reihet sich Mühle an hohe Gebäude von Sand= Sturges über 100 Dabl= tung noch unübertroffen s aus ben Canalbooten dieselben wird fast alle b gegen 20,000 Bufbel Legteren liefert großen= t der Stadt verbundene r Güte ift, bag felbst in 3 einer Tiefe von 40 F. trefflich gedieb. Außer bem Canal, ber bier in : überschreitet und fammt iplägen kaum alle Boote örblicher Richtung ein in meg bis zu bem unterffee gelegenen Carthago, nd abgehen, und fest fo itfernten Ontario=Gee hen sich hier, vereint zu und Sandel bie Bande, irtigen Verbindungswegen er Mississippi, bas atlan= f, New-Yorf und Bofton, , die in ihren 22 Rirchen inen weit entwickelteren et, ber burch sie ungestüm bonen Bruden, über bie nge brängt, ber prächtige, eit übertäubende Fall, das m Canal und bazwischen ber Signalbörner auf ben - bies Bilb bes heutigen

Rochesters, verglichen mit bem, bas es vor einem Menschenalter barbot, machte auf mich ben freudigsten Einbruck. Etwa 2 M. weiter abwärts bilbet ber Genesse noch einen anderen großartigen Fall. Bon Felsen eingeengt stürzt sich bort in seber Minute ein Wasserschwall von etwa 20,000 Cubitsuß bonnernd in einen 105 F. tiesen Abgrund. Auch hier, mitten im tobensben Aufruhr bes entzügelten Elements, treiben harmlos Mühlen aller Art ihr friedliches Gewerbe. An diesen Fall fnüpft sich bie Erinnerung an einen gewissen Sam Patch, traurigen Ansbensens. Im Lande umherreisend hatte er die seltsame Leidensschaft, zu allen Wassersällen hinabzuspringen. Iweimal trug der Niagara auf seinen Riesenarmen den keden Burschen in die grausige Tiese und dann unversehrt ans Ufer. Auch hier wagte er vor Tausenden von Juschauern den verwegenen Sprung. Er mußte ihn mit seinem Leben büßen.

Canal und Eisenbahn trennen sich nun bis Buffalo, ihrem Ausgangspunfte, völlig. Gern wäre ich bem Erstern gefolgt, ber bei Lodport, einer burch ihn erst 1821 entstandenen, aber rasch gebeihenden Stadt von 8000 E., in 5 Doppelschleußen eine Sohe von 60 F. aussteigt und oberhalb berselben 3 M. lang burch fühn gesprengte Felsen sich ben Weg bahnt, boch die Zeit brängte, und wir wählten den minder anziehenden Schiesnenweg, auf bem wir über Batavia schon Mittags Buffalo am Eries See erreichten.

Die Stadt ift ein Bild blühenben Wohlftandes und machfenden Gebeihens, die große Pforte des reichften Sandels und
Berkehrs zwischen Oft und West. Biel verzweigt durchziehen die Ausläuser des Canals die Straßen und verbreiten durch sie reges Leben. Reicher und vielgestaltiger tritt es uns noch in dem weiten, schönen Safen mit feinen zahlreichen Schoonern und Dampsschiffen, den im Süden ein mächtiger, von einem schlanken Leuchtthurm überragter Steindamm vor Bersandung und vor Sturmfluth schügt, entgegen. Längs dem See reihet sich in der breiten und 2 M. langen Main-Street ein glänzendes Kausgewölbe an das andere, und läßt die Zahl der hier errichteten Gatiosse auf die der ab- und zuströmenden Fremden schließen. Tausende von Auswanderern ziehen hier durch, ihrem

fernen Bestimmungeorte gu. Biele unferer Canbeleute trafen wir am Safen, bie bier unter freiem Simmel fich gelagert batten. hier endet ber 240 M. lange Gee und hat in bem Rias gara feinen Ausfluß nach bem Ontario. Beit ichweifte ber Blid nach Guben über bie endlofe Bafferflache, mabrent nach Rorden bas flache canabifche Ufer mit bem Fort Erie ben Befictofreis umichloß. Buffalo fteht nicht nur mit ben Stabten am Erie = See, fondern auch mit ben oberen Scen und beren wichtigften Sanbelsplägen, Detroit, Chicago 2c. in regelmäßis gem, lebhaften Berfehr, und gegen 5000 Schiffe fommen jahrlich in bem hafen an. Die 1801 von der hollandischen gandcom: pagnie gegrundete Stadt gabite 1810 erft 1500 E.; 1814 im Rriege mit ben Englandern murbe fie bis auf 2 Saufer ein Raub ber Flammen. Erft mit ber Eröffnung bes Grie-Canals begann ihr rafches Bachothum. Gie hatte 1840 gegen 18,000, jest bereits etwa 32,000 E. Jahrlich entfteben viele neue Strafen, in benen man bier und ba noch bie Burgeln und Baumfrumpfe bes ausgerodeten Balbes erblidt. Bir waren in bem großen und prächtigen Amerifan-Botel abgeftiegen, bas 115 Baftgimmer und einen Saal enthalt, in bem 600 Menfchen fpeisen fonnen. Unfer Bimmer war fürftlich eingerichtet und bie Mittagetafel ließ nichts zu munfchen übrig. Aber felbft bier war für Bedienung nur ungenugend geforgt, wie faft überall in dem dem Dienen abholben Amerita. Es gilt ba bie Regel: wer gut bedient fein will, ber bediene fich felbft! Bu Mittag trant Riemand einen Eropfen Wein, fo verbreitet find auch bier im Innern bie Grundfage ber Mäßigfeitegefellichaft. Gie baben in manchen Graffchaften fo viel Unhanger und folche Beltung gewonnen, daß fein Birth und fein Raufmann mehr geis flige Getrante vertaufen barf, und man nur noch in ben Upos thefen Bein ale Stärfungemittel für Rrante erhalt.

In der Umgegend haben sich viele Deutsche angesiedelt, bie sich eines wachsenden Bohlftandes erfreuen. Auch befand sich in der Nabe noch vor wenig Jahren ein indianisches Dorf mit binreichenden Ländereien zum Unterhalt seiner Bewohner. Aber aller geregelten Thätigfeit abgeneigt, lebten sie inmitten einer ruftig aufstrebenden Bevölferung in Müßiggang, Schmuz und

tiefer einige bem ? worde

Q Unruh Niag Ereigi Bagen in beit bört n bei be guten angefti und 3 fich fti man h fam ü fich w benfen bem 22 follte. manch malbei

Berftä

Ubflug

von 3

1250

feben

die 4

beden

- bei

nferer Lanbeleute trafen Simmel fich gelagert batee und hat in bem Ria= rio. Weit schweifte ber afferfläche, mabrend nach bem Fort Erie ben Be: icht nur mit ben Stäbten oberen Geen und beren Thicago 2c. in regelmäßis 0 Schiffe fommen jährlich er bollanbifden ganbcom: erft 1500 E.; 1814 im fie bis auf 2 Bäufer ein röffnung bes Erie-Canals hatte 1840 gegen 18,000, lich entstehen viele neue a noch bie Wurzeln und des erblickt. Wir waren an=Botel abgestiegen, bas alt, in bem 600 Menfchen fürftlich eingerichtet und en übrig. Aber felbst bier geforgt, wie fast überall a. Es gilt ba bie Regel: ne fich felbft! Bu Mittag o verbreitet find auch bier igkeitegefellschaft. Gie ha-Unbanger und folche Bel-

Rranke erhält.
Te Deutsche angesiedelt, die erfreuen. Auch befand sich ein indianisches Dorf mit alt seiner Bewohner. Aber, lebten sie inmitten einer Müßiggang, Schmuz und

fein Raufmann mehr geis

ian nur noch in den Apos

tiefer Armuth. Sie haben ihr Land verlauft und find mit noch einigen andern durftigen Ueberreften ber Tuscaroras, die nabe bem Riagara ihre hutten hatten, bem fernen Beften zugeführt worden.

## Zechzehntes Rapitel.

Ein mir fonft frembes Befühl ber Beflommenbeit und ber Unruhe hatte fich meiner bemächtigt im Gebanfen an ben naben Riagarafall. Es war mir wie am Borabende eines großen Ereigniffes, dem man freudig und doch auch mit einem gewiffen Bagen entgegengeht. Birft bu bich burch bie Wirflichfeit nicht in beinen bochgespannten Erwartungen enttäufcht finden ? Bebort nicht an manchen Stellen bas Bewundern und bas Staunen bei bem großen Saufen ber Reifenden hergebrachtermaßen gum guten Ton, nachdem ihn erft einige in aller leberschwänglichfeit angestimmt haben? Ift es nicht boch zulest nur bas auf Dag und Bahl beruhende Maffenhafte ber Felfen und ber über fie fich fturgenden Baffer mit feinem finneverwirrenden garm, mas man bier betäubt anftaunt, ohne bag ein großer Bedante gleichfam über ben Baffern fcwebt, und bas Ewigschone in ihnen fich widerspiegelt? In tiefer Stimmung und mit folden Bebenten bestieg ich am Morgen ben Bahnwagen, ber und nach bem 22 M. entfernten fleinen Orte, Riagara = Falle, bringen follte. Die Gifenbahn folgt bem Lauf bes Riagara und gestattet manchen ichonen Blid auf den inselreichen Strom und die bewalbeten canabifden Beftabe. Ueber ibn fchide ich jum befferen Berftandnig bes Folgenden erft Giniges voraus. Er ift ber Abflug bes Erie-Sees in ben Ontario, bem er in einem Laufe von 36 M. juftromt. Ale feine entferntefte Quelle fann ber 1250 Dr. nordwestlich von ihm entspringende St. Louis angefeben werden, und alle die hunderte von Fluffen, die fich in bie 4 oberen Seen ergiegen, fowie diefe ungeheueren Wafferbeden felbft, bie zusammen einen Klachenraum von 150,000 DR. - beinabe bie Balfte aller Guggemaffer auf ber gangen befann-

ten Erbe - einnehmen, malgen bier bem Ontario-See und von ibm ale St. Lorengftrom bem atlantifden Dcean ihre ungeheues ren Baffermaffen gu. Gie haben, mo fie ale Riagara in beftiger Stromung aus bem Grie- See treten, eine Breite von & M. bei einer Tiefe von 40 bis 60 F. Bald weitet fich ber Strom und fließt flar und rubig zwifden feinen meift flachen, aber bicht bewalbeten Ufern an gabireichen grunen Infeln vorüber. Die größte unter ihnen ift bas 2 bis 7 DR. breite und 12 DR. lange Grand-Jeland. 36m folgt Ravy- Jeland, bas burch ben legten canadifchen Aufftand gu trauriger Berühmtheit gelangte. Dann bort balb alle Schifffahrt auf, Die Stromung wird rafder und bie 1½ DR. langen Rapibe beginnen, in benen ber Strom in milber Brandung und machfender Gile ber jaben

Soon ale wir une Riagara- Falle naberten, funbete und ein dumpfed, gleichformiges Raufden und eine weiße über bem Balbe ichwebenbe Bolfe bie Rabe bes Falles an. Bir fliegen in bem Cataract - Sotel ab, aber es litt und bier nicht. Gilend folgten wir bem bonnernben Rufe bes Falls. Roch ein felfiger Borfprung, und wir fanden vor ibm. - Beld ein Bilb! - - Rur einen ichwachen Umrif von ihm fann ich entwerfen, nur burftig bagu bie Farben mifchen; ber Lefer aber muß es vollenden mit ichopferifcher Phantafie und es in feiner gangen übermaltigenden Große und tiefergreifenden Schone fic por bie Geele gaubern, wenn er's erfaffen und empfinden will! - Rimm gum Langenmag einen eine fleine halbe Stunde von bir entfernten Ort und jum Sobenmaß eine Thurmeshohe von 160 g., und benfe bir biefe Strede erfüllt von einem einzigen Riefenfalle fturgender Gemaffer. Darüber, foweit bas Muge aufwarts reicht, ein wie vom Sturm gepeitschtes, in wilber Brandung auftobendes Meer. Dann glatter, fpiegelnder Bogenichwall, ben es mit unwiderfteblicher Macht gur Tiefe giebt. Run rundet er fich im Sturg gur ungeheueren Balge und finft, eine ichimmernde Schneemand, in ben ichwindelnden Abgrund binab. Go ift es bort, bier aber fturgt es wie ein wildes Raubthier in fuhnem Sprung fprigend und ichaumend über ben Felfenrand, bann im weiten Bogen frei burch bie Lufte, und

ba n rippe bod es, v want durch ber 2 unb wälzi weiß aufge

> Rlipy frönt

> bee ?

fdau

Abgr Fall i unerg Ram Prad Rege lichte über und Dani bung fühle mag, Måd ften ! wad

Roni burft

bätte

möge

em Ontarios See und von en Ocean ihre ungeheues fie als Riagara in hefsten, eine Breite von & M. ald weitet sich der Strom einen meist flachen, aber grünen Infeln vorüber. 7 M. breite und 12 M. t Navys Island, das zu trauriger Berühmtheit sahrt auf, die Strömung pids beginnen, in denen wachsender Eile der jähen

Kalle näherten, fundete ifchen und eine weiße über äbe bes Falles an. Bir iber es litt uns bier nicht. Rufe bes Falls. Noch ein n vor ibm. - Belch ein arig von ihm fann ich entn mifchen; ber Lefer aber Spantasie und es in feiner tiefergreifenden Schöne sich faffen und empfinden will! e fleine halbe Stunde von aß eine Thurmeshöhe von erfüllt von einem einzigen arüber, soweit bas Auge rm gepeitschtes, in wilber n glatter, spiegelnber 2Bo= der Macht zur Tiefe zieht. igeheueren Balge und finft, en fdwinbelnben Abgrund fturgt es wie ein wildes nd und schäumend über ben n frei burch bie Lufte, und ba wiederum zerschellt Welle auf Welle zehnfach an ben Felsenrippen und wirbelt, aufgelöst in Staub und Dampf, wieder
hoch aus ber Tiefe auf. hier ist es ein Silberblick, dort wallt
es, von himmelslichtern geröthet, wie ein goldburchwebtes Gewand hinab, bann läuft es wieder durch alle Farbentone binburch vom schimmernden Weiß bis zum reinsten Smaragd. Aus
ber Tiefe, soweit der Blick ihr entlang reicht, wallt es bonnernd
und schäumend auf, ein unnennbares Etwas zerstäubter Gewässer
wälzt sich in büstern Rauchwolfen den Strom entlang, steigt in
weißen Dampsfäulen hoch über ihn empor, schwebt und schwimmt,
aufgelöst in Rebel und Duft, licht und rosig durch die Lüste.

In folden Farbenfchmelz getaucht, beben fich jenfeite jabe Rlippen und überhangenbes Geftein aus ber Tiefe empor, gefront von ichimmernben Bebauben und frifdem, in ewigem Thau bes falls gebadeten Balbesgrun; und mitten im Sturg, von schäumenden Bellen umtobt, die graue Felfenftirn fubn bem Abgrund bietend, ein grunendes blubendes Giland. Richt ein Fall ift es, nein, eine Belt von Bafferfturgen, unermeglich groß, unergrundlich reich, unfäglich icon. Und inmitten bes milbeffen Rampfe ber Elemente fant, jum vollen Rreis gerundet, in aller Pract ber Farben ber Friedensbote bes Berrn, ein brennenber Regenbogen, und bruber ichwebte fill und unbewegt bie weiße lichte Bolle, wie ber Beift Gottes am erften Schopfungstage über ben Baffern fcmebte. - - Lange ftanb ich regungelos und ftumm, übermaltigt von bem übermachtigen Schaufpiel. Dann richtete fich vor ihm aus ber Ginne Raufch und Betaus bung freier und hober bie lebendige Seele auf, bag fie bas fühlen und faffen fann, und ben ju fuchen und ju finden vermag, ber auf ber ichonen Erbe burch feine Schopfung bier am Dachtigften zu feiner Rinder Bergen fpricht. Bas es am Bods ften schwellt, mas es am Tiefften bewegt, bas murbe in mir wach und burchbebte in Wonne und Rührung bie Bruft. 3ch batte auffauchzen mogen in jubelnder Luft, ich hatte niederfallen mogen in beiliger Undacht, ju loben ben herrn, ben machtigen Ronig ber Ebren! -

Bir wurden balb inne, bag es eine Reihe von Tagen beburfte, um von ben verschiedenen Standpunkten aus bas immer

wieber überrafchend neue Befammtbild bes Falls und feine eingelnen Schonbeiten nur einigermaßen gu bleibenber Erinnerung uns anzueignen. Bir verweilten baber, wie bie meiften Reis fenden, eine Boche in feiner Rabe. Doch vertaufchten wir am andern Tage Riagara . Falls, bas, fruber Manchefter genannt, bei nur 1000 E. jahrlich von mehr als 15,000 Fremben befucht wird, mit bem einen befferen Ueberblid geftattenben canabifden Ufer, und nahmen bort in bem Clifton house, Angefichts ber Balle, unfere Bohnung. - Bur Ueberficht und bestimmteren Beranicaulidung biene junachft Folgenbes. Der Fall ift bem Rorben zugewandt. Dberhalb flache, malbige Ufer, unterhalb hobe, fenfrechte Thonfchieferfelfen, amifchen benen burch bas fonft ziemlich ebene Land ber Strom wie burch einen tiefen, felbftgegrabenen Canal ju bem 14 DR. entfernten Ontario fic Bahn bricht. Gleich unterhalb bee Falls macht er eine Biegung nach Dften, fo bag bie Felfenwand bes öftlichen ober ameritanifchen Ufere ale bie Fortfegung berjenigen fic barftellt, über bie ber Strom fällt, bas weftliche ober canabifche Ufer bagegen bem fall gerabe gegenüber tritt und ihn nicht verfürgt, fondern in feiner vollen Breite überfcauen lagt. Etwa in ber Mitte bes Stromes ftredt fich eine 75 Alder haltenbe Infel bie Brisinfel, auch Goat island, b. b. Biegeninfel, genannt - bis jum Abgrund und theilt fo bie fturgenden Gemaffer in 2 Sauptfalle, ben ameritanifchen ober Scloper gall und ben etwas niedrigeren, aber viel breiteren canadifden, ober Sufeifen-Ball (Horse-shoe-Fall). Letterer erhielt von feiner Geftalt ben Ramen, boch ift fein Bogen burch bie Macht bes Falles jest mehr zu einem Bintel ausgebrochen. 3wifchen bem ameritanifchen Ufer und ber 3wieinfel ragen gerftreute gelfen und Inselden aus ben Fluthen hervor. Die bedeutenoften find Bath-island und Luna-island (bie Bad : und Lunainfel). Legtere, nabe ber Brisinfel, reicht wie biefe bis an ben Abgrund, und bas zwifchen ihnen herabfturgende Baffer bildet einen fleineren britten, ben Central- ober Mittelfall. Bruden führen von ber ameritanifden Seite gu biefen Gilanden. Der Felfenrand bes Falles fentt fich mäßig von bem legteren Ufer nach bem canabifden, fo bag er an jenem eine bobe von

163, Waffe nung B.\*), Falls bie Braugew längs Linie hier i liche Tau in Frühle

renber vorra burch fentt ! an be bie 2 wenig truger Rechte gang ! mit fo allerle gen a Brüd ber 3 Welt, ften C

licher

Stron

fich fe

maffer

\*)

bes Falls und feine einu bleibenber Erinnerung r, wie die meiften Reis och vertauschten wir am iber Manchefter genannt, 3 15,000 Fremben befucht gestattenben canabifden n house, Angesichts ber berficht und bestimmteren enbes. Der Fall ift bem malbige Ufer, unterhalb vischen benen burch bas wie burch einen tiefen, 2. entfernten Ontario fich Falls macht er eine Biewand bes öftlichen ober g berjenigen fich barftellt, liche ober canadische Ufer itt und ihn nicht verfürzt, auen läßt. Etwa in ber 5 Ader haltende Infel b. b. Biegeninfel, genannt ie fturgenben Gemaffer in n ober Scloper-Fall eiteren canadischen, ober 11). Letterer erhielt von in Bogen burch bie Macht el ausgebrochen. 3wifchen sinfel ragen zerftreute Felpervor. Die bedeutenbften nd (bie Bab = und Lunas reicht wie diese bis an ben erabftürzende Baffer bilbet ral- ober Mittelfall. en Seite zu diesen Eilanden. d mäßig von bem letteren er an jenem eine bobe von 163, an biesem bagegen nur von 150 F. hat. Ein größerer Wasserschwall nimmt baber auch diese Richtung. Die Entsernung bes amerikanischen Ulsers von der Irisinsel beträgt 1073 F.\*), die von dieser bis zu dem canadischen um den Rand des Falls herum 2376, in gerader Richtung aber nur 1221 F. und die Breite der dazwischen liegenden Insel längs ihrem der Tiese zugewandten Theile 1287 F. Demnach hat der gesammte Fall längs seinem Rande eine Breite von 4736, und in gerader Linie von 3581 F. Gegen 100 Mill. Tonnen Wasser fürzen hier in seder Stunde in den Abgrund. Es sindet keine merkliche Abs oder Junahme dieser ungeheueren Wassermasse Statt, da in den riesigen Binnenseen, denen sie entströmt, selbst im Frühsahr ein Steigen der Gewässer kaum ersichtlich ist.

Unfer zweiter Bang war nach ber mitten in die Falle fubrenben Brude gerichtet. Ueber einzelne aus ben gluthen bervorragende Relfen giebt fich ber fubne, langgebebnte Steg mitten burch bie Stromfcnellen nach ber Babinfel. Schon in biefen fenft fic bas felfige Strombette um 57 F. In boben Bellen an ben bervorragenden Baden und Spigen aufgeworfen, fürzten bie Baffer gleichsam über unferen Sauptern bernieder, nur wenige Rug unter ben Baumftammen und Blanfen, Die uns trugen, hindurch und malgten fich bann faum 50 Schritte gur Rechten in den schauerlichen Abgrund. Auf ber fleinen nicht gang 2 Ader haltenden Babin fel ift ein freundliches Gafthaus mit talten und warmen Babern, und feine indianifche Arbeiten, allerlei Mineralien ac. werben bier ben Fremben ale Erinnerungen an ben Riagara feilgeboten. Gine zweite nur halb fo lange Brude führte une über einen anderen Theil ber Rapide nach ber Brisinfel. Sie ift eine ber entgudenbften Gilande ber Belt, auf bem bas Erhabene und Anmuthige im überrafchends ften Gegenfag und im zaubervollften Bereine mit unwiderftebe licher Macht ben Befucher ergreifen. Auf 3 Seiten von ben Stromfcnellen umwogt und aus ihnen fich bebend, wie biefe fich fenten, fällt fie nach Norden fablinge in braunen Felfenmaffen in bie Tiefe. Uralte, majeftatifche Baume beben, von

<sup>\*) 100</sup> engl. &. = 97 preuf.

Epheu und Schlingpflangen umwoben, fubn ihre bunfeln Bipfel und frifchen Laubfronen empor; eine reiche Blumenwelt, entfproffen aus allerlei Samen, ben ber Strom aus weiter Ferne bier an's Ufer getragen, brangt fich bis bicht an bie Fluthen. Shattige Banbelgange burchziehen nach allen Richtungen bie Infel, balb gu friedlichen, im Walbesbuntel verborgenen Plagden führend, balb ju offenen Stellen, wo ploglich alle Schreden ber Tiefe fich vor bem fcwindelnden Blid aufthun. 3ch folgte bem öftlichen Ufer bis gu einer fleinen Brude, über bie ich gur Lunainfel gelangte. Rur wenige Schritte und ich ftand an dem Rande des Mittelfalle, ber fleinfte, und boch wie großartig! 3ch eilte weiter, bis ber Abgrund mir ein bonnernbes Salt gurief. Dicht zu meinen Fugen fturgte fich weithin bis jum ameritanifchen Ufer ber Scloperfall, ein unergrundliches Riefenwehr, in thurmboben Bafferfaulen glangend in Die Tiefe, flieg, zerichellt auf beren machtigen Felfentrummern, Bolfe auf Bolfe, wieber boch über uns empor, und brach, ein weißes, wallendes Shaummeer, bie Sonnenftrahlen in nie gefebener Farbenpracht. Bur Grisinfel jurudgefehrt, fam ich an ihrem nörblichen Rande ju einer Benbeltreppe, Die in Die Tiefe führ" Unten folgte ich rechte einem Fugmeg. Ein eifiger Bind webte mich an; um mich troff es und ftaubte es von allen Seiten. Der Mittelfall fturgte bicht vor mir aus ber Bobe. Dabinter nahm mich eine tiefausgewaschene lange Felsenwolbung auf. 3ch folgte ihr, bas Tafchentuch vor ben Mund, bis fie fich am Fuße ber Lunainfel gur riefigen, bufferen Felfengrotte ausbehnt, por ber ber Strom wie ein fcwerer, grunfdimmernder Borhang berniederfällt. Sie wird die Meolushohle genannt. Die Ratur folagt bier ihre tiefften Laute an, bie furchtbar eintonig, wie hundertfacher Gewitterbonner bas Dhr betäuben. 3ch verfucte weiter vorzudringen, aber ein unbeschreiblich fürchterlicher Bugwind blies mich an, abspringende Sprigwellen fturgten an mir bernieder, und burchbebt von ben Schreden biefes Ortes eilte ich jum Lichte, jur fonnigen Sobe jurud. - Rachbem ich in bem iconen Inselwalb mir einige Rube und Sammlung vergonnt, fdritt ich weiter gu beffen weftlichem Ranbe vor. 3ch ftanb vor bem Sufeifenfall. In weitem, ausgezadten Bogen

ftieg Gruifturgi went Erft verm Innefen Ifeine ften

Ran

Dan

einer

fcen

ten :

man

fonn

Ba

bier

bicht

fdog.

bier

Run

grün

Dam

berge

unb

auf :

unfid

ebenf

einer

fühn ihre bunfeln Bipfel e reiche Blumenwelt, ents : Strom aus weiter Ferne bis bicht an bie Fluthen. nach allen Richtungen bie edbunkel verborgenen Plag-, wo ploplich alle Schreden Blid aufthun. 3ch folgte en Brude, über bie ich gur e Schritte und ich ftanb an leinfte, und boch wie groß: bgrund mir ein bonnernbes Ben fturgte fich weithin bis perfall, ein unergrunds Bafferfäulen glanzend in bie igen Felfentrummern, Bolfe npor, und brach, ein weißes, enstrablen in nie gefebener rückgekehrt, kam ich an ihrem eppe, die in die Tiefe führ' g. Ein eifiger Bind wehte täubte es von allen Seiten. r aus ber Bobe. Dabinter lange Felfenwolbung auf. r ben Mund, bis fie fich am üfteren Felfengrotte ausbehnt, , grunfdimmernder Borhang ishöhle genannt. Die Ratur bie furchtbar eintonig, wie Dhr betäuben. 3ch verfucte efdreiblich fürchterlicher Bug-Sprigmellen fturgten an mir Schreden Diefes Dries eilte e zurück. — Nachbem ich in e Rube und Sammlung verwestlichem Rande vor. 3ch n weitem, ausgezadten Bogen

fcog, faft unüberfebbar, ber ungleich breitere und tiefere Strom, bier fonceigweiß, bort, wo in ber ausgebrochenen Tiefe ber Rundung der machtigfte Bafferichwall fich binabmalgt, buntel. grun, in ben Abgrund und fprigte aus ibm in lichtburdwebten Dampfwolfen wieder boch empor. Wer fann mit Borten wiebergeben, mas bier bas Muge fiebt! Beit binein in ben Rall und überhangend über beffen Rand fteht ein einzelner Fels und auf ibm ein Thurm, ju bem eine Brude führt. Doch fie ift unficher geworben. Gin zweiter noch boberer Thurm erhebt fic ebenfalls bicht am Abgrund auf ber Brieinfel felbft, und enbet in einer freien Gallerie, Die eine volle Runbficht gestattet. 3ch ftieg ju ihr binauf. Unter mir bebten Thurm und gele in ihren Grundfeften von ber Dacht bes Falles; bas Huge folgte ben fürgenden Bogen jur ichwindelnden Tiefe. 3ch mußte es abwenden, benn bald mar es, als riffen fie auch mich mit binab. Erft als ich die Schauder bes erften Gindrude übermunten hatte, vermochte fic bas fo erhabene, wie entzudenbe Bild in meinem Innern abzufpiegeln. In weiter Ferne ein ichimmernder Streis fen bes Erie, ber majeftatifc aus ibm bernieberwallende Strom, feine gablreichen Infeln, bort buftig verblauend, bier im frifcheften Grun, ber berrliche Balbesfaum ber Ufer und an beffen Rand Dublen und zierliche ganthäufer, die weite Brandung ber Stromfcnellen, bann eine Belt fturgenter, leuchtenber, bonnernder Baffer, mallenden Wogenschaums, aufwirbeinden Dampfes - bas Alles reibte fich in fteigender Berrlichfeit gu einem Gemalbe ohne Gleichen aneinander.

Als ber Tag fich neigte, ftiegen wir noch am amerikanisichen Ufer eine überbedte Treppe zum Falle hinab und gelangsten über feuchtes Gestein bis dicht an ihn beran. Dier tonnte man am besten die ungeheuere Sobe desselben ermessen. Wie aus bem himmel kam, erleuchtet von der Abendionne, der Strom im Bogen von dem überhangenden Fels berad und das Auge konnte zwischen beiden hindurch in einen duftern, von werbelnden Bassertheilchen erfüllten Raum bliden. Unseres Bleibens konnte hier nicht lange sein; wir ftanden mitten im Staubregen, der, wenn der heftige, vom Fall erzeugte Windstrom sich brehte, als dichtester Regenguß über uns hereinbrach. Alle Sinne wurden

harnifd. Reifen. IV.

bier gu fehr übertaubt, ale bag wir uns gum gesammelten Unsichauen faffen fonnten.

Belei

mit e

betra

jeben

gerfli

unfer

Tiefe

faum

Play

fprig

beugt

bung

bes e

nad,

Enbe

felfe

Dier

Weld

mölb

laffen

por 1

Baff

weilt

burch

welt

Richt

ber S

und

graue

eine

unb

bere. Stro

Bubr

ben (

Muf leichtem, fcautelnten Rabne fegten wir am anbern Morgen unterhalb bes Sturges über ben buntelgrunen, von weißen Streifen feltfam burdzogenen Etrom, ter bier eine Tiefe von 250 f. baben foll, und genoffen bie freiefte lleberficht feiner gefammten falle. 3br blinfender Rand und die tagwifden auffteigenden Infeln bilbeten boch über unferen bauptern ben Bos rigont, auf tem ber blaue himmel rubte. Bie eine rathfelhafte Ericheinung ichauten von broben bie Thurme von Goat-Beland auf und bernieder, und bem langer auf Diefem frurgenden Gluths meer rubenben Blide war es, ale mußten auch fie mit über in die Tiefe ichtagen. Durchnäßt langten wir am canabis fden Ufer an, an bem ein bequemer Weg fich ben gele binauf jur Bobe mintet\*). Bir nahmen bier fur bie folgenden Tage in dem Clifton boufe unfere Bohnung. Bon ben gens ftern unferes Bimmere, tie von ter bebenten Bewegung bes Bobens ergitterten, batten wir ben freien Blid auf ben Fall. Die mannigfachften Standpunfte bietet biefe Geite bes Stromes bar, ber porzüglichfte aber ift tem gall gunachft, auf bem Eas felfelfen (Table rook), ber mit feinen grauen, gerflufteten Maffen weit über ben felfigen Uferrand hervorfpringt. Unermublich mublen bie gluthen an feinem Grunde; 1818 fiel ein Theil beffelben binab, und etwa 10 Jahre fpater wiederum ein & Ader baltenbes Stud. Bon bier aus genoß ich ten iconften Blid auf ben iconften ber Diagara-Falle, ben Sufeifenfall. Schauerlich ift ber Blid in Die Tiefe, entgudend ter burch alle Farben fpielende Riefenipiegel bes Falls, gebeimnifvoll mas ba mebet und brauet in der duftern Tiefe bes Bogens, verborgen und verhüllt in bichte Wafferichleier und aufwallenden Dampf, mas in weiterer Ferne fich Unerforschliches begiebt. Auch bier führt, nabe bem Tafelfelfen, eine bebedte Benteltreppe in Die Tiefe, auch hier hangen die Felfen ber bobe weit über und geftatten an ihrem ausgewaschenen guße Butritt gu biefer Bunbermelt.

<sup>\*)</sup> Es wird jest in ber Rabe bes Falles eine Rettenbrucke über ben Riagara gebaut, bie im Jahre 1848 beenbet fein foll.

18 jum gefammelten Un=

e festen wir am anbern ben bunfelgrunen, von Etrom, ber bier eine Tiefe e freiefte Ueberficht feiner und die bagwifden aufnferen Bauptern ben Bos e. Bie eine rathfelhafte burme von Goat-Jeland biefem fturgenben Bluths nüßten auch fie mit über ngten wir am canabis r Weg fich ben Fels binen bier für die folgenden bobnung. Bon ben Fens bebenten Bewegung bes freien Blid auf ben Fall. tiefe Seite bes Stromes ill zunächft, auf bem Ta= einen grauen, zerflüfteten nd hervorspringt. Uners trunbe; 1818 fiel ein Theil ater wieberum ein & Ader of ich ten iconften Blid en hufeifenfall. Schauers end ter burch alle Farben peimnifvoll was ba webet Bogens, verborgen und ufwallenden Dampf, mas begiebt. Much bier führt, Benteltreppe in die Tiefe, e weit über und gestatten itt ju biefer Bunbermelt.

les eine Rettenbrücke über ben ein foll.

Beleitet von einem Rubrer und von ibm fur ben naffen Gang mit einer angemeffenen Rleidung von Bacheleinwand verfeben, betrat ich fie. Es fcbien als wollten bie gurnenben Elemente jeben Schritt vormarts und ftreitig machen. Drobend bingen gerflüftete Relfenmaffen über unfern Bauptern, ber Boben unter unfern Fugen bebte, eifig und icharf wehte ber Bind aus ber Tiefe und von ber Luftpreffung beflommen, vermochte bie Bruft taum ju athmen. Der tropfende Rebel murbe jum beftigen Plagregen, ja ftromte, ale wir die Bafferhoble betraten, in fprigenben Schlagwellen auf une hernieder. In vormarte gebeugter Stellung, an bem Geile, bas an bem Ranbe ber Bolbung binläuft, mich baltent, betäubt und fast erblindet, nur noch bes einen Gebantens: vorwärte! machtig, fdritt ich bem gubrer nach, bis fein Ruf mir ju halten gebot. Bir maren an bem Enbe bes 120 F. langen Banges, an bem fogenannten Enb. felfen angelangt, mo fein weiteres Borbringen möglich ift. Dier tonnte ich wieder ben Blid erheben und freier aufathmen. Beld ein Zauberpalaft ber Tiefe! Bie von bunfelgrunem Glas wolbte fic, nur einen matten Schimmer bes Tages binburchlaffend, ein 150 g. bober Bafferbogen nur wenige Schritte por mir bernieber. Rach wenig Minuten brangten uns neue Bafferguffe jum Rudweg. 3ch glaube, wer bier ftunbenlang weilte, mußte von Ginnen tommeu. Bebend und vom Froft burdicuttelt eilten wir gurud und begrußten freudig bie Dberwelt und bas Licht ber Gonne.

Jahllose Schaaren von Baffervögein beleben bie Rapibs. Richt wenige reißt bei nebligem Wetter und in dunkeln Rachten ber Fall mit hinab. Auch viele Fische findet man zerschellt in der Tiefe, und über ihr freisen, nach Beute spähend, Abler und Geier. Aber auch Menschenleben haben schon hier ein grauenvolles Ende gefunden. Der Sam Patch kam zwar wie eine Fliege in einem ausgegossenen Glas Wasser heil hernieder, und der Strom warf ihn verächtlich an's Ufer. Richt so Ansbere. Als vor Jahren eine Indianerin bei ihrem oberhalb der Stromschnellen in einem Rahne schlummernden Gatten vor den Judringlichteiten eines Matrosen Schus suchschnitt dieser den Strick, und langsam trieb der Rachen mit dem Schlasenden

ber wilben Stromung gu. Bon bem Raufden bes nabenben Falles ermacht, ruberte er mit aller Anftrengung feiner Rrafte. Doch balb erfannte er feine Donmacht; gefaßt legte er bas Ruber gur Seite, ftredte fich aus, breitete bie Dede über fein Angeficht, und balb batte ibn ber Abgrund verfclungen. -Grauenvoller noch ift ein Ereigniß aus ber Beit ber legten Unruben in Canaba. Gine Schaar ber Mufftanbifden bielt Rapy - 36 land befest und wurde von ben Ameritanern burch bas Dampf. boot Caroline mit Mundvorrathen und Schiegbedarf verforgt. In einer finftern Racht, am 29. December 1837, warb baffelbe von ben brittifden Golbaten bei Fort Schloffer überfallen, nach einem heftigen Sandgemenge angegundet und in bie Rapide getrieben. Das brennende Schiff, burch bas Duntel ber Racht einen grellen Schein auf feine Schredensbahn merfenb, bas Angfigeichrei ber Bergweifelnden, balb übertaubt von bem machfenben Donner bes Ralls, bann biefer felbft, in bem mit Ginem Bluth und leben verlofchte - welch eine Scene ohne Bleichen!

Einer unserer Ausstüge nach bem ameritanischen Ufer erstreckte sich 3 Meilen ftromadwärts bis zu bem sogenannten Bhirlpool ober Strubel. Die hohen Felsenuser treten eng zusammen. Aus ihnen braust ber gepreste Strom in ftärterem Gefälle in einem von wilden Felsen eingeschlossenen Ressel, aus bem biese erft in veränderter Richtung ihm wieder ben Ausgang gestatten. Dadurch entsieht der Birbel. Bon dem Borsprung einer sähen Rlippe blickten wir auf ihn hinab. Pfeilschnell dresben sich in treisender Bewegung unadlässig die Fluthen, die in ihren Bellen und Birbeln mehr geschmolzenem Blei, als Wasser ähnlich sehen. In seiner Mitte soll der Strudel um 6 bis 10 F. höher sein, als am Rande. Große Baumstämme, von ihm ersfaßt, treiben rasilos oft Bochenlang in dem Ressel umher, bis eine andere Strömung ihnen die Freiheit giedt. Es war ein unbeimliches, düsteres Bild, zumal im Dämmerlicht des Abands.

Im Gegensat empfand ich nur um so freudiger die unvergleichliche herrlichfeit bes Niagara-Kalles. Ich sab ihn in ber Morgenfrube, ein wallendes Rebelmeer, bas, endlich bem Lichte weichend, nur noch eine große Wolfe zurudließ, die mit ber Sonne bober und bober nich bob. Ich sab ihn im vollen Glanze

feine ftreif weiß Ufer So Unfe bern

bes ibn

Dim

fab i

nad fo gem rita ben hier

> und ftrie und und zwi Se und

wi

Raufden bes nabenben iftrengung feiner Rrafte. pt; gefaßt legte er bas itete bie Dede über fein bgrund verschlungen. er Zeit ber legten Unruben ifchen bielt Rapp = 36 = anern burch bas Dampf. b Schiegbedarf verforgt. ber 1837, ward baffelbe Schloffer überfallen, nach et und in bie Rapids gebas Dunfel ber Racht densbabn werfenb, bas übertäubt von bem mache felbft, in bem mit Ginem ine Scene obne Gleichen! amerifanischen Ufer ers bis zu bem fogenannten ben Telfenufer treten eng reßte Strom in ftarterem ngeschloffenen Reffel, aus ihm wieder ben Musgang 1. Bon bem Borfprung n hinab. Pfeilschnell breäffig die Fluthen, die in olzenem Blei, ale Baffer er Strudel um 6 bis 10 F. aumftamme, von ihm ern bem Reffel umber, bis ibeit giebt. Es war ein Dammerlicht bes Abanbe. m fo freudiger bie unverlles. Ich sah ihn in ber er, bas, endlich bem Lichte e zurüdließ, die mit ber

fab ibn im vollen Glange

bes Mittage, in taufenbfachem Regenbogenschimmer. 3ch sab ihn vom Sturm gepeitscht, von Regenschauern überzogen, mit Dinmel und Erbe zum Unbegreislichen verschwimmend. 3ch sab ihn in heller Mondschein-Nacht, oben leuchtend in dem Glanze seiner tausend Silberwellen, sein Rand ein schimmernder Lichtstreif, scharf von, nächtigen Dunkel begrenzt; daraus stiegen weiße Wolfen auf und in ihnen wölbte sich, weit gespannt von Ufer zu Ufer, ein Mondregenbogen in sanstem Farbenschimmer. So war er in wunderbarstem Wechsel immer neu, und sein Anschauen brachte mir nicht ein Bild zu anderen Bilbern, sondern wurde mir zur herrlichsen Naturossenbarung des Ewigsschonen und Erhabenen, zu einem großen Lebenbereignis.

## Ciebengebntes Rapitel.\*)

Richt ohne zuvor einen, wenn auch nur flüchtigen Ausflug nach Canaba lange bem mächtigen, an landschaftlichen Reizen fo reichen St. Lorenzstrom (St. Lawrence) bis Duebec gemacht zu haben, wollten wir bem legten Theile unserer ameritanischen Reise, ben Staaten von Reus England, und zuwenben. Die Zeit brangte; und bas im Fluge Genoffene geben bier auch nur flüchtige Umriffe wieder.

Wir fuhren auf bem canadischen Ufer bis Queenstown, wo bie hohen, ben Riagara einschließenden Felsenwände enden, und bestiegen ein englisches Dampsschiff, bessen schwarzer Ansstrich gegen die freundlicheren Farben der amerikanischen mir unangenehm aufstel. Doch war die innere Einrichtung gut und die Reinlichseit zu loben. Bald trug und der Strom zwischen Riagaratown und Fort Riagara in den Ontarios See hinaus. Er ist 190 M. lang und 55 M. breit. Mehr und mehr wichen die Ufer und nach wenig Stunden glaubten wir auf der offenen See zu sein. Auch die dunkle Farbe seines Bassers gleicht der bes Meeres, benn seine Tiese ist sehr be-

<sup>\*)</sup> Rach Macgregor, Raumer, Bergog Bernhard und be Bette.

tradtlich, an manden Stellen über 600 F. Daber friert er im Binter auch nur lange ben flacheren Ruftenftreden gu. Der Demego Canal, ein Ausläufer bes großen Grie Canals, verbindet ben Gee mit bem budfon und bem atlantifwen Deere, mabrend ber Belland. Canal in Canada ben Berfehr mit bem Eries See vermittelt. Gin Theil bes Sanbels von Rems Jorf mit bem Beften folagt biefen Beg ein. In ber Racht legten wir bei Toronto, bem ehemaligen yort, ber Sauptfabt von Dber-Canada, an, beren ganges Anfebn une nur gu fühlbar machte, bağ wir nicht mehr in ber jugendlich aufblübenben Union une befanden. nachdem wir am andern Tage ber Rufte noch bie Coburg gefolgt und bie barauf folgende Racht über ben unruhigen Gee, nicht ohne einige Unwandlungen von Seefrantheit, gesteuert waren, liefen wir in ber Morgenfrube am ameritanischen Ufer in ben Safen von Dowego ein, ber burch gabireiche große Canalboote und viele Dampfichiffe, Die von bier nach allen Richtungen ben Gee burchfreugen, belebt war. Die freundliche Stadt ift burch ben Canal und ihr betradlice Fabrifmefen in rafchem Gebeiben begriffen. Gegen Mittag erreichten wir Ringfton, ben englischen Rriegshafen am Ontario. In ber Bucht munbet ber Ribeau-Canal, ber, 133 M. lang und auch fur Dampfichiffe fahrbar, eine Reihe von Seen mit einander verbindet. Er erftredt fich bis gum Dttoma-Fluffe, ber bie Grenze zwischen Dber- und Unter-Canada bilbet, und gestattet zwifchen beiben für ben gall eines Rrieges mit ber Union eine fichere Berbindung ju Baffer. In bem erft febr bunn bevolkerten Dber- Canada find bie großen Landftriche, nordlich von ben Geen Tomiscaming, Suron und Superior (ber obere See) nur ale Jagbland gu betrachten und untauglich jum Aderbau. Die große von 3 Geen umichloffene Salbinfel und bas land von ba nördlich bis jum Ditowa = und Lorengfluffe bingegen ift bereits größtentheils vermeffen und namentlich lange bem Letteren febr fruchtbar.

Um ein Borgebirge schifften wir in ben St. Lorenz ein, ber hier einen weiten und 50 M. langen Archipel von ungahlichen felfigen, mit Cedern und Tannen bewachsenen Gilanden bilbet. Diese an malerischen Schönheiten so reiche Strede wird

bie to terte G Infelm Sinter batten. cott, u Boot, nen & zufabre 18 301 bei füh bebeute nale b Boot 1 biefen weg v Girom Riagar Ungefä Wellen fden D Grenze gebörei Franc bee Et wir zu bie un Bom 1 zeug, c entfom tee Be Weften Infel ! Borb, trug, t

annebn

plöglic

0 %. Daber friert er Ruftenftreden gu. Der großen Erie = Canals, bem atlantifwen Deere, anaba ben Berfehr mit bes Handels von New= eg ein. In ber Racht igen gort, ber Saupts ges Anfehn uns nur gu der jugendlich aufblühen= r am andern Tage ber barauf folgende Nacht nige Anwandlungen von vir in der Morgenfrühe von Dowego ein, ber viele Dampfichiffe, bie See burchfreugen, belebt ben Canal und ihr bes beiben begriffen. Begen n englischen Rriegehafen ber Ribeau = Canal, diffe fahrbar, eine Reihe Er erftredt fich bis jum ischen Ober = und Unter = eiden für ben Fall eines rbindung zu Baffer. In Canada find bie großen miscaming, Huron und gbland zu betrachten und von 3 Geen umschloffene ich bis zum Ottowas und ftentheils vermeffen und ruchtbar.

in ben St. Lorenz ein, ngen Archipel von unzähien bewachsenen Eisanden iten so reiche Strede wird

bie taufenb Infeln genannt. Der burch bie Seen gelaus terte Strom legt fich, fetbit wie ein Gee, rubig um biefe grune Inselwelt, burch bie wir im fteren Wechsel ber Borber. und Sintergrunde, bie bie Racht bereinbrach, bie anmuthigfte Kahrt batten. Wir übernachteten auf ber canabifden Geite in Drescott, und bestiegen am andern Morgen ein fogenanntes Durhams Boot, um auf ibm ben burd viele Stromfcnellen unterbrochenen Et. Loreng bis gu tem 1 3 M. entfernten Montreal binabgufabren. Dieje Boote fino von febr flacher Bauart und nur 18 Boll Tiefgang, fo bag fie ben Rapite gemachfen finb. Dabei führen fie einen Maft und 2 Segel und vermögen bei ihrer bebeutenben lange viele 2Baaren gu faffen. Dbwohl jest Cas nale bie gefährlichften Stillen umgeben, ober man auch bas Boot mit ber Voftfutiche vertau den fann, fo gogen wir boch biefen zwar gefährlicheren, aber auch weit anziehenderen Bafferweg vor. Die Rapite entsteben burch bie quer burch ben Strom laufenten gelien, Die von bier aufwarts bis gu bem Riagara-Kalle aus rotblichem ober bunfeln Thonschiefer befteben. Ungefährbet burchichnitt unfer Fabrzeug bie bochaufichaumenben Bellen. Die einbrechende Racht nothigte und bei bem canadis fchen Orte Cornwall angutegen. hier verläßt die amerifanische Grenze ben Strom, beffen beite Ufer von ba ab ju Canada geboren. Um andern Diorgen erreichten wir balb ben St. Francis Gee, eine 40 Dt. lange und 6 Dt. breite Beitung bes Stromes, ber bier mebrere Infeln umfpult. Darauf famen wir zu den gefährlichften Stromfdnellen, ben Cascaben, über bie unfer Schiff mit unglaublicher Schnelligfeit hinwegflog. Bom Ufer ausgesehen, icheint es faum glaublich, bag ein Fahrgeug, obne verschlungen zu werben, Diefen Strubeln und Bellen entfommen fann. Bieberum biltet barauf ber Strom ein weis tes Beden, ter St. Louis-Gee genannt, in bas fich von Westen ber Ditowa ergießt und bas nach Rorben bie große Infel Montreal begrengt. Ein Dampfichiff mit einer Leiche an Bord, bas beshalb feine Flugge an ber Mitte bes Stabes trug, begegnete und. Bir burften es fur ein ubles Borgeichen annehmen. Gin brobendes Gewitter fand am himmel, und plöglich erhob fich über tem Gee ein furchtbarer Sturm. Rur

das eine Segel konnte, ehe uns berselbe erreichte, völlig eingezogen werden. Er trieb uns gerade auf eine gefährliche Klippe zu, vor der eine darüber schwimmende Tonne warnte. Sechs Mann vermochten faum das Steuerruder zu regieren. Den Untergang vor Augen, schrie und rannte Alles in wilder Unordnung durcheinander. Endlich gelang es einem Matrosen, das halbgeöffnete Segel zu entsernen, und wir entrannen glücklich der Gesahr. Der Sturm hatte uns sehr rasch vorwärts geführt, und schon gegen Abend erreichten wir La Ebine, ein Dorf auf der Insel Montreal, von dem ein 9 M. langer Canal nach der gleichnamigen Stadt führt, weil die Fabrt dahin auf dem St. Lorenz durch neue Stromschnellen erschwert ist. Wir legten den Weg nach Montreal in einer Stage in 2 Stunden zurück.

Die Stadt behnt fich auf einem Bugel zwischen bem St. Loreng und einem bemalbeten, 700 F. hoben Berge, Le Mont Roal (entstanden aus le Mont Royal), bem einzigen weit und breit im Umfreis, aus. Ihre 3 Sauptftragen laufen bem gluß entlang, ber bier über 3600 F. breit ift und einen guten Safen bildet. Die größtentheils alten, unansehnlichen, auf feinen Forts fdritt beutenber Baufer find meift aus blauen Steinen erbaut und mit Binn gededt; Fenfter und Thuren mit eifernen gaben verfeben, bie ber Stadt ein bufteres Unfebn geben. Man glaubt fich in eine frangofische Provinzialstadt verfest, auch fofern ber beimeitem größte Theil ber 40,000 G. aus Frangofen befteht, Die ihrer beimifchen Gitte und Urt ziemlich treu geblieben find. Man findet benfelben aber häufig auch indianisches Blut beis gemifcht, wie wir auf bem reich ausgestatteten Dbft- und Gemufemarkt an ber buntleren Sautfarbe und bem ftrafferen Saar vieler Berfäuferinnen bemerfen fonnten. Wie Genug und Bewinn, behagliche Rube und raftlofer Fortfdritt fieht bas leben und Treiben ber gu & frangofifchen Bewohner Unter- Canadas bem ber Amerifaner in ber Union gegenüber, und man wird balb inne, bag ber germanische Stamm und nicht ber romanische berufen ift, Rord = Umerifa groß zu machen. Aber auch bie englische Bevolferung befundet einen gewiffen Stillftand im

zunäch Unfied bie au und u mehrer ten v ftrengf bung 1 in got ift aber Unfehr Rathb richtet, mirals Champ batten. welche uns ni nenb Höhe auf bi blinfer

nen gi

Dinter

war e

St. 5

bietet

lichen

Felfen

mit b

Infel

richtet

bes &

bie &

Bergle

dabei z

ift gen

be erreichte, völlig eine auf eine gefährliche
nmende Tonne warnte.
euerruder zu regieren.
rannte Alles in wilder
ang es einem Matrosen,
nd wir entrannen glückns sehr rasch vorwärts
eten wir La Chine, ein
a dem ein 9 M. langer
führt, weil die Fahrt
Stromschnellen erschwert
real in einer Stage in

bugel zwischen bem St. boben Berge, Le Mont bem einzigen weit und ftragen laufen bem Fluß t und einen guten Safen bulichen, auf feinen Forts 8 blauen Steinen erbaut guren mit eifernen gaten febn geben. Man glaubt verfegt, auch fofern ber . aus Frangofen beftebt, mlich treu geblieben find. ich indianisches Blut beiestatteten Dbst und Geund bem ftrafferen Saar n. Wie Genug und Gefortschritt fteht bas Leben Bewohner Unter = Canadas genüber, und man wirb und nicht ber romanische machen. Aber auch bie gewiffen Stillftand im Bergleich mit ber ber Union. Mannigfache Urfachen mogen babei jufammenwirfen. Die freiere Regierungeform ber B. St. ift gewiß eine ber wichtigften. Diefer wendet fich baber auch junadft ber große Strom ber Auswanderung gu, mabrend bie Unfiedler in Canada meift arme Schotten und Irlander find, bie auf Roften ber Regierung berüberfommen, gand erhalten, und unter einem gewiffen Druck verbleiben. Montreal bat mehrere Rlöfter, mit benen aber hofpitaler und Erziehungsanftalten verbunden gu fein pflegen. Die Bevolferung ift meift ftrengfatholifch. In ben unteren Rlaffen foll febr wenig Bilbung berrichen. Gin iconer und febr anfehnlicher Bau ift bie in gothischem Style neu aufgeführte Rathedrale. Ihr Inneres ift aber burch unpaffenbe und buftere Malcreien febr entftellt. Unfehnliche Gebäude find auch bas Gouvernementes und bas Rathhaus. Auf bem Martte ift Lord Nelfon ein Denfmal errichtet, eine Saule mit bem lebensgroßen Standbild bes 210= mirale. Abende wohnten wir einer Militarmufit auf bem Champ be Mare bei, ju ber fich viele Buborer eingefunden hatten. Much bas Solbaten = und Parade-Befen und bie Rolle, welche bier die Polizei fpielt, erinnerte uns baran, bag wir uns nicht mehr innerhalb ber Freiftaaten befanden. Gehr lobnend war ein Spaziergang nach bem Montreal. Bon beffen Bobe genoffen wir eine anmuthige und ausgedebnte Aussicht auf die Stadt zu unferen Fugen mit ihren im Sonnenlicht blinkenden Zinkbachern und über ben herrlichen Strom mit feis nen grunen Infeln auf eine weite reiche Gbene, beren fernen Sintergrund bobe Berge bildeten. Richt minder befriedigend war ein Besuch ber ichon bewaldeten und ansehnlichen Infel St. Belena (St. Helene). Gie liegt ber Stadt gegenüber und bietet auf fie und die diefelbe überragenden Boben einen freundlichen Rudblid bar. Auch bie Ausficht auf ben ungeftum über Felfenbante braufenden Strom und auf beffen westliches Ufer mit bem freundlichen Orte la Prairie ift angiebend. Auf ber Infel ift ein ftartbefestigtes Fort mit Raferne und Arfenal errichtet gur Bertheidigung Montreals von ber unteren Seite bes Fluffes. Die Infel St. helena mar ber legte Punft, ben Die Frangofen nach bem Berlufte Canadas noch eine Beile

behaupteten - ber Rame icheint für Franfreich verhängnigvoll

Bu Montreal ift eine Sauptniederlage ber Subfors. Bai-Compagnie. Die beiden andern wichtigften Poften find Die gorf-Faftorei an ber Subfons Bai und Fort Bancouver am Columbia. Der große Pelghandel Nord-Umeritas hat von Canada aus feinen Unfang genommen. Die frangofifchen Unfledler am St. Loreng richteten, ba fie weber Golb noch Ebelfteine fanden, ihre Blide balb auf bie machtigen, von gabllofen Belg. thieren bevolferten Bilbniffe und die großen Geen und Strome, bie fie ihnen juganglich machten. Cardinal Richelieu errichtete 1627 Die erfte Pelgcompagnie, Die von Reu-Franfreich. 3mmer weiter behnten fich ihre Sandelspoften, in benen Pelgwerf gegen europäische Waaren eingetauscht murbe und bie Jesuiten Miffionen fur bie Indianer errichteten, lange ben großen Geen und Rluffen bes Beftens aus. Gine Befellichaft von Londoner Raufleuten begann 1669 mit einem Freibrief Rarle II. ale Subfones Bai-Gesellschaft einen Pelghandel im höheren Rorben Umerifas gu betreiben und fam bald mit ber canadifchen in feindfelige Berührung. An beren Stelle trat 1787 eine neue, Die Rordmeft = Compagnie von Montreal, Die, von bortigen Raufleuten geftiftet, icon nach 2 Jahren ihre Poften bis jum Athabascas See, 800 M. jenseits bes oberen Gres audgebehnt hatte. Die Coureurs des Bois (Balbftreifer) und Voyageurs (Reifende) im Dienfte ber Gefellichaft pflegten in 40 bis 50 Canves von la Chine aus ben Ottowa gegen 300 M. hinaufzufahren. Dann ichafften fie ihre Waaren und Canoes über Tragplage, ruderten lange ber Geen und gelangten endlich auf bem French Ris ver jum huron : See. Bon ba fuhren fie bis ju bem großen Tragplage (the Grand Portage) \*) am oberen Ende bes oberen

Seed, 1 Indiane bemfelbe biefe fü mebrere tete bie weftlich und ber in offen ber Legi itanb be ber But aus An von 200

> Na tem Da entfernte bem Do maren, werben. malerifd Blid at dön. angieben reichere !

nabme fe

aller Art bie Fußter Rieifd vor Geen unb mitgebrad mit allerle und India und Felfe Musit.

Miffiffip

\*) 10 obern Se

<sup>\*)</sup> Rabe babei liegt Fort Billiam, wo bie Dit, tiaber ber Gefellichaft aus bem Inneren ihre jahrlichen Bufammentunfte mit ben Borftebern aus Montreal hielten. Das Council-house (Berathungshaus) mar ein großes bolgernes Gebaube. Glenngeweihe, Bogen und Reulen, fünftlich aus bem rothen Stein biefer Gegend ober aus Birfcborn gefchnittene und mit bunten Febern verzierte Pfeifen, Buffelfelle und indianifche Jagb: und Rrieges Trophaen

anfreich verhängnisvoll

e ber hubfore Bai= btigften Poften find bie ib Kort Bancouver am Amerifas bat von Cafrangöfischen Unffedler Golb noch Ebelfteine n, von zahllofen Pelz. gen Geen und Strome, nal Richelieu errichtete leu-Kranfreich. Immer n benen Pelzwerf gegen und die Jefuiten Mifben großen Geen und aft von Londoner Rauf-Karls II. als Hubsons. beren Norden Amerifas nabischen in feindselige eine neue, die Rords on bortigen Raufleuten en bis jum Athabascas audgebehnt hatte. Die oyageurs (Reifende) im bis 50 Canoes von la binaufzufahren. Dann iber Tragpläge, ruberich auf bem French Ris fie bis ju bem großen beren Ende bes oberen

e Mit, lieber ber Gefellschaft fte mit ben Borstehern aus jungshaus) war ein großes Reulen, fünstlich aus bem geschnittene und mit bunten Jagb: und Kriegs-Arophäen Sees, wo sie das burch die Agenten der Gesellschaft von den Indianern gekaufte Pelzwerk in Empfang nahmen, und auf demselben Wege nach Montreal zurückfehrten. So unternahmen diese fühnen Abenteurer in leichten Rinden-Canocs Reisen von mehreren 1000 Meilen \*). Nach Lewis' und Clarke's Reise grüntete die Gesellschaft unter Frazer 1806 den ersten Handelsposten westlich von dem Felsengebirge. Die Reibungen der Nordwest und der Hubsons-Bai-Compagnie arteten seit dem Jahre 1814 in offene Kämpse aus, die sich 1820 beide unter dem Namen der Letzteren zu einer einzigen Gesellschaft vereinten. Der Borstand berselben hat seinen Sig in London. Der Werth der von der Hubsons-Bai-Compagnie in den Jahren 1827 die 1833 aus Amerika ausgeführten Kelle überstieg jährlich die Summe von 200,000 Pfd. Sterl. Es sindet in neuester Zeit eine Abnahme sowohl der Pelzthiere, als der Nachfrage nach ihnen statt.

Nach einem Itägigen Aufenthalt fuhren wir Abends auf tem Dampfschiff John Bull nach bem 180 M. von Montreal entfernten Quebec ab. Nachdem wir am andern Morgen bei bem Dorfe Richelieu burch die letten Stromschnellen gefahren waren, begann namentlich das linke Ufer höher und felfiger zu werden. Der majestätische 1 bis 2 M. breite Strom mit seinen malerischen, durch zahlreiche Ortschaften belebten Ufern und ber Blid auf die entfernten blauen Gebirge war unbeschreiblich ichon. Ueberhaupt ist die Fahrt auf dem St. Lorenz ebenso anziehend als die auf dem Ohio und gewährt entscheden eine reichere Mannigsaltigkeit der Scenerien als die Ufer des trüben Mississpil. Besonders schön ist Quebec, mit 26,000 E., die

aller Art schmudten bie Wande bes Saals, Baren: und Baffelhaute bilbeten bie Fußteppiche. Ein großes Mahl wurde ausgerichtet, bestehend aus dem Fleisch von hirschen, Kuffeln und hasen, wildem Gestügel, den Fischen der Seen und Ströme, und aus Wein und Leckerbiffen, die man aus Montreal mitgebracht. Mitglieder der Gesellschaft, französische Bogageurs, geschmudt mit allerlei Kitterwerk, auf dem hut eine rothe Feder, Farbige, hochländer und Indianer, Alles war hier zum frohen Gelage vereint, und die Wälder und Felen der Eindbe hallten wieder von lärmendem Gesang und wilder Musik.

<sup>\*)</sup> Man hat jest ben Bau einer Gifenbahn langs bem Ottowa bis jum obern See unternommen.

Sauptftabt von gang Canaba, bie wir Abende erreichten, gelegen, und fie mit ihren Umgebungen bilbet vielleicht bie reigenbfte Landschaft, Die ich in Umerifa fab. Duebec liegt auf einem Borgebirge, bas in ben St. Loreng ausläuft und von biefem und bem in ibn fich mundenben St. Charles umfloffen ift. Die Stadt giebt fich an den Ufern beiber Strome bin und fieigt bann rafch an boben Felfenwanten aufwarts, auf benen bie obere Stadt und in einer Bobe von 350 &. über bem fluffe bas fefte Fort Diamond liegt. Der untere Theil ber Stadt bat meift enge und winfelige Strafen und ichlechte mit Schindeln gebedte Saufer. Gie find faft fammtlich burch 2 große Brante am 28. Mai und am 28. Juli 1845 gerftort worden. Der obere regelmäßiger und beffer erbaute Stadttheil ift von jenem burch eine lange ben Gelfen binlaufenbe Mauer getrennt und mit ihm durch ein Thor verbunden. Das alte, in beberrichender Lage auf ber Sobe erbaute Schloß bes Bouverneurs lag in Folge einer fruberen Feuersbrunft in Trummern. Rabe babei und burch einen fteilen Abhang von ber oberen Stadt getrennt erheben fich bie Befestigungemerte von Kort Diamond mit feinen bombenfesten Bebauben. Berrlich brobnt es auf bobem Felfenwall über bem St. Loreng, und auch auf ben andern Geiten ift es durch Ratur und Runft fo befestigt, daß ihm die Englander ben Beinamen "bas Unbezwingliche" gegeben baben. Die fdmadfte, bod burch 4 fefte Thurme vertheibigte Geite ift bie nach ben Abraham's . Ebenen bin. Bu ihnen brang, bei nachtlicher Beile über ben Strom fegent, ber englifche Beneral Bolfe burch bie fast unzugängliche nach ihm genannte Bolfeschlucht und nothigte baburch ben frangofifchen Beerführer Marquis be Montcalm, jur Bertheibigung ber Stadt feine fast unangreifbare Stellung bei Montmorency ju verlaffen und ihm auf ber Ebene ben 12. Sept. 1759 eine Schlacht zu liefern. Beibe Feldherren fielen, tapfer fechtent, aber Bolfe ale Sieger. Beiden murbe ein Denkmal gefest mit ber Inschrift:

> »Mortem virtus communem, Famam Historia, Monumentum posteritas dedit.«

(Gemeinschaftlichen Tob gab bie Tapferteit, Ruhm bie Gefchichte, ein Denkmal bie Rachwelt.)

Die Ebe und Beit ferte fid Bölferft berrlich vielen 9 ber Stal Bon We Muge at reiche W lich begr fpipe, D baren & und übe birgen u jährliche Doll.

Bei
eine glei
vertreten
von ber
bec, wo

wilde Fr

Es ift e ftere, vi nur von boten ur aber feh manche Indianei fchägt d 40,000. etwa 9 kluß glie breit eir

enge Gd

Abende erreichten, gelet vielleicht bie reigenbfte Quebec liegt auf einem isläuft und von biefem arles umfloffen ift. Die rome bin und fteigt bann , auf benen bie obere . über bem Fluffe bas e Theil ber Stadt hat fcblechte mit Schindeln d burch 2 große Brante gerftort worben. Der Stadttheil ift von jenem be Mauer getrennt unb is alte, in beherrschender es Gouverneurs lag in Erümmern. Nahe dabei r oberen Stadt getrennt Fort Diamond mit d brobnt es auf bobem uch auf ben anbern Geifestigt, bag ibm bie Engngliche « gegeben haben. rme vertheibigte Seite ift bin. Bu ihnen brang, fepend, ber englische Begliche nach ibm genannte

Famam ritas dedit.« Tapferkeit, 11 die Rachwelt.)

frangöfifden Beerführer

eibigung ber Stadt feine

iorency zu verlaffen und

eine Schlacht zu liefern.

, aber Bolfe ale Gieger.

nit ber Infdrift:

Die Ebene von St. Abraham ift, wie Marathon, Zama, Tours, und Leipzig, ein weltgeschichtliches Schlachtfelb, benn bier lieferte fich fur Rord - Amerita ber germanische und romanische Bolferftamm bie Enticheibungofchlacht. - Ueberrafchend reich und berrlich ift die Aussicht von ben Ballen bes Forte und von vielen Punften ber obern Stadt. Der Strom weitet fich bei ber Stadt jum Gee und umflieft bann bie fcone Infel Drleans. Bon Beften tritt ber St. Charles bingu, und fo überfcaut bas Muge auf - und abwarts 4 große Bafferftragen. Ueber biefe reiche Bafferwelt ichweift ber Blid von ben iconen, fie meftlich begrenzenden Bergreihen nach der gegenüberliegenden Cands fpige, Point Levi, und nach ben baran fich reihenden fruchtbaren Gbenen und Sugeln, bie, mit Garten, Biefen, Balbern und überall gerftreuten Saufern bededt, von fernen blauen Bebirgen umschloffen werben. - Der Safen ift trefflich und bie jabrliche Ginfuhr beläuft fich über 10, bie Ausfuhr über 7 Diff.

Beibe Canadas haben jest eine Berfassung und sind burch eine gleiche Anzahl Abgeordneter in dem Unterhause (Affembly) vertreten; die Mitglieder des Oberhauses werden auf Lebenszeit von der Krone erwählt. Beibe häuser versammeln sich zu Quebec, wo der Oberstatthalter seinen Gis hat.

Bir fuhren burch eine von bem St. Charles gebilbete wilde Kelsschlucht nach bem gegen 9 M. entfernten Loretto. Es ist ein von Indianern und Franzosen bewohntes Dorf. Erstere, vom Stamme ber Huronen, leben in ärmlichen Hütten nur von der Jagd und Kischerei ohne Acerbau. Die Meiber boten uns allerlei fünstliche Arbeiten zum Kauf an, forderten aber sehr viel. Bon ben hier wohnenden Franzosen haben manche nicht nur die Sitten, sondern auch die Trachten der Indianer angenommen — gewiß eben kein Kortschritt. Man schät die Zahl der in Canada noch lebenden Rothstäute auf 40,000. Einen andern Ausstlug machten wir nach den auch etwa 9 M. entsernten Basserfällen des Montmorency. Der kluß gleitet, aus einem düstern Felsenthale tretend, etwa 50 K. breit eine 220 K. tiefe Felsenwand von Thonschiefer in eine enge Schlucht hinab, in die man nicht ohne Schaudern bliden

fann. Bu biefem ernften Raturbild bilbet ber ben Sugel bis jum Falle binauffteigenbe Drt Montmorency mit feinen in eigens thumlich canadifcher Bauart nur einftodigen, von boben, fpigen Dadern überragten und von freundlichen Gartden umgebenen Baufern einen anmuthigen Gegenfan. Unfere Rudfahrt lange bem linten, felfigen Ufer bes St. Loreng mit bem Blid auf ben Strom, bie Drieans-Infel und bie Stadt in glangender Abends beleuchtung gemabrte und reichen Genug. - Das Thal bes St. Loreng foll von Quebec abwarts bie gur Munbung an Erhabenbeit feiner Scenerien und an malerifder Schonbeit faum feines Bleichen auf ber Erbe haben. Der Strom gewinnt bei Ramourasta, wo fein Baffer falgig gu werben anfangt, eine Breite von 20 M., und weitet fich bann bei Cap Chat gu 40 und endlich bei Cap Roffer ju 80 DR., jahrlich bie ungeheuere Maffe von etwa 4,277,880,000,000 Tonnen fugen Baffere in bas Meer ergießenb. 3m Guben bes Stromes gieben fich bobe Granitgebirge, Die nordlichen Enden ber Alleghanies bin, im Rorden vielverzweigte Bergfetten aus Trappftein und Thonfchiefer, bie, wenn auch minder boch, boch besto milber und gerriffes ner, in fuhnen Formen in Die Lufte ftarren, mabrent bas eigents liche Flugthal in reichfter Fruchtbarfeit bes Bobens prangt. Sobe Bergguge, weite Thaler, fubne Borgebirge, uppige Balber, reiche Gaatfelber und icones Beibeland mit freundlichen Dörfern und Unfiedelungen, Die fich oft weit an ben boben binaufziehen, aus ben Bluthen emporragende Felfen und weite, grunende Gilande, Fluffe, die bem Riefenftrom über bobe 216grunde gufturgen, ober, wie ber Saghunap, in tiefen, fenfrechten Schluchten aus bem Bebirge brechen, und ber St. Loreng felbft, 10 bis 20 M. breit, von majeftatifchen Schiffen burchfurcht, bem Muge oft vergonnend über einen ungeheuern Bafferfpiegel von 50 bis 100 M. auf und ab ju fcweifen - bas find bie Begenftande, die fich auf folder Sahrt jum munderbar erhabenen Bilbe gusammenreiben. Doch gang ein anderes ift es im Binter, wenn flug und Golf gesperrt find burch gebrochene Eisfelber, bie, vom Froft gefeffelt, im wilben Graus fich über einander thurmen, und bas gauge gand in tiefem Schnee rubt, beffen Ginformigfeit nur bie buftere Tanne auf ben Boben unterbri und C baren noch Jahre Bai ! reiche burch! lende ner«

> M o n Neu s

verbor la Pribem la Pribem la Pribem la Ufern uns (felben Baffe B. Swieder find i wie a

Der s
hier l
zum c
eine l
nörbli

Eilani

bet ber ben Sugel bis

ncy mit feinen in eigen, igen, von boben, fpigen

en Gartchen umgebenen

Unfere Rudfahrt lange

mit bem Blid auf ben

bt in glänzender Abends

g. — Das Thal bes St.

gur Mündung an Erha:

der Schönheit faum feis

Der Strom gewinnt bei

werben anfängt, eine

nn bei Cap Chat zu 40, jährlich bie ungeheuere onnen süßen Wassers in Stromes ziehen sich hohe der Alleghanies hin, im

rappstein und Thonschies

besto wilber und zerriffesten, mährend bas eigents

eit bes Bobens prangt.

Borgebirge, üppige Bal-

eibeland mit freundlichen

oft weit an ben Soben

agenbe Felfen und weite,

iefenftrom über bobe 216.

nay, in tiefen, fenfrechten

und ber St. Loreng felbft,

Schiffen burchfurcht, bem

heuern Wasserspiegel von fen — bas find bie Ge-

jum wunderbar erhabenen

ein anderes ift es im

errt find burch gebrochene

n wilben Graus fich über

nd in tiefem Schnee rubt,

Canne auf ben Boben un-

terbricht; ober in einer fturmischen herbstnacht, wenn ber Golf und Strom all' ihre Schreden bem verzagenden Seemann offensbaren. — Bom rechten Ufer fublich bis zum Meere hertscht noch dieselbe ursprungliche Wildniß, wie sie Cartier vor 300 Jahren fand, und von dem linken nörblich bis zur Dubsons-Bai liegt ein unwirthbares, doch an Pelzthieren und Salmen reiches Land, das nur vereinzelte Fischer und Fallensteller flüchtig durchstreisen und in dem allein "der zottige Bär und der heuslende Bolf, der grausame Cotimo und der fühne Berg. Indianer« heimisch sind.

Bir fehrten auf bemfelben Bege firomaufwarts wieber nach Montreal gurud, um und über ben Champlain : See nach Reu . England zu begeben.

#### Achtzehntes Rapitel.

Bon Montreal brachte und ein Dampfichiff über ben burch verborgene Alippen aufgeregten Strom auf bas rechte Ufer nach la Prairie, und von ba fuhren wir auf einer Gifenbahn nach bem 18 D. entfernten Stabtchen St. John. Es ift eine flache, unbedeutende Wegend, burch die gwifden niedrigen, versumpften Ufern ber Sorell ober Richelieu foleicht. Auf ihm führte uns ein Dampfichiff nach bem Champlain. See und über benfelben nach Burlington im Staate Bermont. Diefe gange Bafferlinie, als ber natürliche Berbindungeweg zwischen ben B. St. und Canada, hat in ben alteren und neueren Rriegen wiederholt eine wichtige Rolle gespielt, und mehrere Schlachten find in feiner Rabe geliefert worden; auch ift er canabifcher wie ameritanifder Seite burch verschiebene Forte vertheibigt. Der See liegt faft gang im Gebiete ber Union, beren Grenze bier ber 45. Breitengrad bilbet. Sein öftliches Ufer gebort jum Staate Bermont, bas westliche ju Rem. Nort. Er hat eine gange von 120 und eine Breite von 4 bis 15 Dt. Seine nördliche Balfte ift burch eine lange Salbinfel und bie beiben Gilande, Rord. und Gud. Bero, getheilt, und burch ben 64 D.

langen Champlain-Canal mit dem Subson verbunden, bildet er auch eine wichtige, von zahlreichen Dampf- und Segelschiffen befahrene Dandelsstraße. Doch pflegt er alle Winter über einen Monat die gesperrt zu sein. Der See ift nach seinem Entdeder (1609), Samuel de Champlain, dem Gründer von Duebec, benannt. Die Fahrt wurde durch die zahlreichen Inseln, Buchten und Borgebirge und durch die auf beiben Ufern in geringer Entfernung sich hinziehenden hohen Bergzüge äußerst anziehend. Wir steuerten um ein felüges Borgebirge nach dem in einer Bucht höchst malerisch gelegenen Plattsburg, das Prevost am 11. Sept. 1814 tapfer gegen 14,000 Britten vertheidigte, während gleichzeitig Commodore M'Donough sich der englischen Flotte in der Bucht bemächtigte. Bon da suhren wir schräg über den See und erreichten bei sinkender Nacht Burs

lington.

Um Morgen übercafchte und bie überaus berrliche Suge ber Stadt, und fie feloft ericien une fo anmuthig unt wohnlich, bağ wir hier Wochenlang batten verweilen mogen. Gie gablt 4500 E. und ift ber größte und fur ben Sanbel wichtigfte Drt bes Staates Bermont. Regelmäßige mit Baumen befeste Stragen laufen von ber Bucht eine fanfte Unbobe binauf. Die gierlichen, boben, weiß angestrichenen Saufer mit grunen Fenfterlaben, bie fie umichließenden freundlichen Garten, ber Bobiftand und bie Sauberfeit, Die überall berrichten, erinnerten uns auf's Angenehmfte, bag wir une wieder in ben B. St. und in bem in biefer Sinficht befonders gepriefenen Reu-England befanden. Bon ber Ruppel bes anfehnlichen, 1791 bier gegrundeten College's genoffen wir eine Aussicht, Die feiner andern in ben B. St. nachftebt. Unter une bie anmuthig im Grun ihrer Garten ju bem Bufen binabfteigende Stadt, bann ber berrliche von grunen landzungen und Infeln unterbrochene Geefpiegel, bas hinter bie in Bellenlinien fich bebenbe und fenfende Bergfette bes boben Abirondad, nach ber Landfeite mannigfache Sugel und bebaute Thaler, burch bie fich ber Onion windet, und barüber in weiter Ueberfchau bie fconen grunen Berge mit ihren beiben bochften Gipfeln, bem Ramcele Ruden und bem Manefield Berg.

Bofto Land eine e trümn Berg gange ben ai etwa wir f fie all Galox Es lie Thales und i baus Ruppe Lage ! überfti erft in priefer bielter

pelier

Staate 10,213 DR. der, n hamp und M die ar weiß

bier n

Gipfel

₽41

fon verbunden, bilbet er ampf, und Segelschiffen und Segelschiffen at alle Winter über einen Der See ist nach seinem ain, dem Gründer von durch die zuhlreichen Insich die auf beiden Usern hohen Bergzüge äußerst ges Borgebirge nach dem en Platteburg, das Prese 14,000 Britten vertheiste M'Donough sich der gte. Bon da suhren wir ei sinkender Nacht Bursteis sinkender Nacht Burstei sinkender Nacht Burstei sinkender Nacht

beraus berrliche lage ber anmuthig unt wohnlich, eilen mögen. Sie gablt en Sandel wichtigfte Drt t Baumen befeste Stragen e binauf. Die zierlichen, grunen Fenfterlaben, bie , der Bobiftand und bie innerten uns auf's Anges n B. St. und in bem in Reu-England befanden. 91 bier gegründeten Colfeiner andern in ben B. ig im Grun ihrer Garten bann ber berrliche von brochene Geefpiegel, bas e und fenlenbe Bergfette dfeite mannigfache Bugel ber Onion windet, und nen grunen Berge mit Rameele - Ruden und bem

Bir ") verliegen bier ben reigenben See, um über Montvelier und Danville burch bie weißen Berge nach Lovell und Bofton ju reifen. Auf unebenen Begen und burch ein bugeliges land folgten wir meift bem Thale bes Onion und famen burch eine enge Schlucht, in ber ber Rlug amifchen ungebeuern Reletrummern in wilbem Falle bie weftliche Rette ber grunen Berg e burchbricht. Diefe burchziehen von Gut nach Rord ben gangen Staat Bermont, ber von ihnen feinen Ramen (entftanden aus bem frangofifchen Vert mont) erhielt, und theilen fich etwa in ber Mitte beffelben in 2 Urme. Die Stage, mit ber wir fuhren, war öfter mit 6 Pferben bespannt und mechfelte fie alle 8 Dt. Go wurden wir bergauf bergab faft immer im Galopp die 38 M. bis Montpelier in 5 Stunden gefahren. Es liegt, von boben Sugeln umichloffen, in einer Beitung bes Thales am Bufammenflug bes Rords und Gubarmes bes Onion und ift ber Gig ber Regierung von Bermont. Das Stuates baus ift ein icones Granitgebaube mit borifchem Portal und Ruppel. Das Städtchen bat nur 4000 E., aber burch feine Lage einen lebhaften Berfebr. Roch legten wir 30 DR. gurud. überftiegen bie öftliche Rette ber grunen Berge und erreichten erft in ber Dunfelheit ben fleinen Drt Danville, beffen gepriefene Forellen uns fur bie Befcmerben ber Rabrt icablos bielten.

Am andern Morgen erreichten wir bald ben Connecticut, hier nur erft ein Baldwaffer, und mit ihm die Grenze der Staaten Bermont und New-Hampfhire. Ersterer enthält 10,212 . (481 deutsche) mit 291,948 E., Legterer 9280 . R. (438 deutsche) mit 284,574 E. Beide sind Gebirgstander, wie in Bermont die grünen Berge, so ziehet sich in New-Hampshire zwischen deffen beiden Hauptstüffen, dem Connecticut und Merrimack, eine andere Berzweigung der Alleghanies hinauf, die an den Quellen des Legteren sich unter dem Namen der weißen Berge in vielverschlungenen Knoten zu den höchsten Gipfeln diesseits des Felsengebirges aufthürmen. Beide Staaten

<sup>\*)</sup> Die Bergreife bis towell allein nach be Wette und bem Gazetteer. Darnico, Reifen. IV.

baben in ben Thalern und lange ber Bemaffer, namentlich bee Connecticut und bes Champlain . Gees, fruchtbaren Aderboben und befigen treffliches Beibeland. hinter bem faft nur aus Sagemublen beftebenben, an ben "bie Funfgebn. Meilen Falle" genannten Stromfcnellen bes Connecticut gelegenen Dorfchen Littleton erichlog fich une von einer Bobe ber erfte Blid auf bie weißen Berge. Ueber boben Gebirgofioden und Ruden ragte majeftatifc mit feinem tablen, felfigen Gipfel ber Dounts Bafbington empor, und gur Rechten blidten wir auf eine andere Berggruppe, Franconia genannt, und beren bochfte Spige, ben Lafapette. Balb borten in ber immer gunehmenden Bilbnig alle Spuren menfchlicher Unfiedelung auf. Durch ein Bebirge, thal, in bem gelbe Birten und riefige Riefern bis bicht gu ber Strafe bernieberftiegen, gelangten wir Abende ju einem einfamen Birthebaus am Rufe bes Bafbington. Daffelbe ift nach feinem ehemaligen Erbauer Caton Cramford genannt, ber lange Jahre allein in Diefem wilden Thale lebte und fich als trefflicher Birth, Führer und Gefellichafter eines verbienten Rufes erfreute. - Um folgenden Morgen unternahmen wir bei flarem Simmel bie Erfteigung bes 6428 g. \*) über bem Meere gelegenen Bafbing ton. Bir legten auf febr rauben und befchwerlichen Begen 7 D. bis jum eigentlichen fuß bes Berges jurud und folgten von ba nach bem noch 3 DR. entfernten Gipfel einem ichmalen, fteilen Pfad gu Fuge. Ale wir über ben breiten Balbgurtel emporgefommen waren, that fich und eine weite icone Fernficht auf. Doch balb verhüllte fie bichter Rebel, in bem wir durch und über ein wilbes Durcheinander gerflufteter Geleblode und Trummer nur mit großer Unftrengung gu bem fteilen Gipfel aufflimmen fonnten. Ringeum mogte, ale mir Die Bobe erreichten, ein Rebelmeer und nur auf Augenblide gerriß ber Boltenichleier, um und bann nedifch ju geigen, mas er une verhüllte. Die nachften fichtbaren Umgebungen, muftes Granitgeroll und bagwifden verzwergte, faum 1 &. bobe Tannen, fonnten une auch nicht feffeln, und ba es fich überbem erwies,
Flafche
vedere i
wein ve Rückzug verftimm

5 M. 1 Pag) t boben. eingeeng verengt ber Fab als tie bederzeu westliche Maine weitenbe gange & begrub, blod gef des Tha Mann v wilben ( une balt ber Aber Durch ei porüber

<sup>\*,</sup> Rur ber fruher ermannte fcwarze Berg übertrifft bieffeits bes Felfens gebirges ibn (um 48 %.) an Sobe.

fchiffbaren Rufte vielf noch mit A nobfcot un bebeutenbe in zunehme land, mit Englands.

maffer, namentlich bes fruchtbaren Aderboben iter bem faft nur aus Funfgebn. Meilen. Falle" cut gelegenen Dorfchen obe ber erfte Blid auf irgeftoden und Ruden en Gipfel ber Mounts n blidten wir auf eine und beren bochfte Gpige, er zunehmenden Bildniß f. Durch ein Gebirge. Riefern bis bicht gu ber Abende ju einem eingaton. Daffelbe ift nach ford genannt, ber lange lebte und fich als treff: eines verbienten Rufes ernabmen wir bei flarem ber bem Deere gelegenen auben und beschwerlichen bes Berges jurud und entfernten Gipfel einem wir über ben breiten at fic und eine weite Ite fie bichter Rebel, in urcheinander gerflüfteter fer Unftrengung gu bem ingsum wogte, als wir ind nur auf Augenblide

übertrifft bieffe its bes geifen=

nedisch ju zeigen, mas

en Umgebungen, muftes

, faum 1 F. bobe Tans

und ba es fich überbem

erwies, daß mahrscheinlich ber ichabenfrobe Berggeift unfere Flasche Champagner, mit ber wir ibm und seinem schinen Belvebere bier eine Libation bringen wollten, in schlechten Apfelwein verwandelt hatte, so hielten wir es für gerathener, ben
Rudzug anzutreten, und trafen Abends, ziemlich ermüdet und
verstimmt, wieder in unserem Wirthobaus ein.

Des andern Tages gelangten wir nach einer Sabrt von 5 M. thalaufmarts über einen Bergfattel, in bie Rotch (ben Pag) ber weißen Berge. Gie bilbet eine tiefe, von himmelboben, faft fenfrecht, nadt und wild emporfteigenden Belfen eingeengte Schlucht, Die fich an einigen Stellen bis auf 22 &. verengt und neben bem in ihr binabicaumenten Urm bes Caco ber Fahrftrage faum Raum vergonnt. Gie ift bochft wichtig als bie einzige, die burch bie weißen Berge führt, und bie lanbederzeugniffe bes nördlichen Rem- Sampfhire und bes nordwestlichen Bermont fuchen auf ihr ju Portland im Staate Daine\*) ihren Martt. Beiter unten famen wir in bem fic weitenten Thale an einem Bergfturg vorbei, ber 1827 eine gange Familie, bie fich retten wollte, unter feinen Erummern begrub, mabrend ibr Daus, burch einen berabgefturgten Felsblod gefdugt, unverfehrt geblieben mar. Raber bem Ausgang bes Thales mobnte ber Bater Cramford's, ein alter, murbiger Mann von bober, fraftiger Gestalt, ber erfte Unfiedler in biefer wilden Wegend. Bir folgten bem Laufe bes Gacofluffce, ber uns balb außerhalb bes Gebirges führte. Schimmernt im Lichte der Abendfonne lagen feine weißen Granithaupter binter und. Durch eine freiere Landschaft gelangten wir an blübenben Farms porüber noch vor Rachts nach bem Dorfe Conmay.

<sup>\*)</sup> Es ift ein hügeliges und im Nordweften gebirgiges, an Landfeen und schiffbaren Fluffen reiches Land von 30,812 ... (1450 beutschen). Seine Rufte vielfach durch Infeln und Buchten gerriffen, sein Inneres großentheits noch mit Walb bedeckt, ber Landstrich zwischen ben beiben Sauptfluffen, Penobstot und Kennebec, sehr fruchtbar. Seine Bevolderung (501,793) treibt bebeutende Schifffahrt; aber auch Ackerbau, Biedzucht und Manufacturen sind in zunehmendem Gedeihen. Augusta, mit 6000 E., ift die Sauptstadt, Portstand, mit 17 000 E., seiner Bedeutung nach der dritte Sandels; lad Reus Englands.

Bir brachen am Morgen zeitig auf, benn wir hatten 75 DR. bis Concord gurudzulegen. Der Beg babin burchichneibet einen von gabllofen Geen bebedten Canbftrich, unter benen ber Binnipifeogee. See, beffen vielgezadte Buchten wir oft berührten, fich burch Große und Schonheit auszeichnet. Bon febr unregelmäßiger Beftalt, 22 M. lang und 1 bis 10 M. breit, bilbet er einen ber malerifcheften Bafferfpiegel ber B. St., rein und tief und reichlich gespeift von ben Quellen feines Grunbes. Seine vielgewundenen Ufer, feine weit vortretenben lands fpigen, feine gabireichen Infeln vereinigen fich mit ber ibn umgebenden Gebirgenatur ju einem Bilbe, bas an Schonheit und Größe feinem ber berühmten ichottifchen Bergfeen nachftebt. Raber Concord famen wir bei bem Dorfe Canterbury an einer Shafer-Rieberlaffung vorüber, beren Saufer, Garten und Felber von bem Fleife, ber Ordnungsliebe und Reinlichfeit Diefer wundersamen Beiligen zeigte. Concord ift bie Sauptftabt von Rem - Sampibire, auch bas Staatsgefängnig befindet fich bier. Die weitläufig gebaute Stadt von 5500 G. behnt fich faft 2 M. zwifden ben beiben Bruden bes Merrimac aus, und fieht au Baffer burch ben fluß und weiterhin burch ben Dibblefer-Canal, fowie ju Lande burch eine Gifenbahn mit bem 65 DR. entfernten Bofton in lebhaftem Sandeleverfehr.

Auf dieser gelangten wir durch eine gleichgiltige Gegend nach Lovell, dem Manchester von Amerika, einer Kabriksstadt, die in ihrem wunderbar raschen Emporblühen und in der Sorge für die Wohlfahrt ihrer Arbeiter in der ganzen Welt ihres Gleichen nicht hat. Es liegt im Staate Massachusett am süblichen Ufer des Merrimac, unterhalb seiner (der Pawtuckt-) Källe, die ein 1½ M. langer, 60 F. breiter und 8 F. tieser Canal mit einem Gefälle von 30 F. umgeht. Dieser liesert die Wasserraft, die alle Mühlen und Fabriken der Stadt in Bewegung sest. Er kam 1820 mit seinen Umgebungen in den Besit einer Gesellschaft, die sich "die Eigenthümer der Schleußen und Canale am Merrimac-Flussen nennt, und dem Canal seine gegenwärtige Weite und Tiese gegeben hat. Sie besitzt eine großartige Maschinen-Fabrik, in der die tüchtigsten Mechaniker angestellt sind und die binnen 4 Monaten die ganze Maschinerie

für ein motive ber 3 bilbet, bens u lichen melden Summ nöthige Baare beibe I faum ( Namer Seelen lichen, Diefell reien, ftühlen Gie li aller § Baum len un benn 1 ein un fahrt der bie mende müffen und K nicht 3 bie fich fich ein nicht v

werber

Erzie

ober 1

währte

if, benn wir hatten 75 Beg bahin burchschneibet bftrich, unter benen ber jadte Buchten wir oft nheit auszeichnet. Bon lang und 1 bis 10 M. Basserspiegel ber B. St., en Quellen feines Grunweit vortretenden lands en fich mit ber ihn ums , bas an Schonheit unb den Bergfeen nachsteht. orfe Canterbury an einer Saufer, Garten und Fele und Reinlichkeit biefer rb ift bie Sauptstadt von ängniß befindet fich bier. 5500 E. behnt fich fast Merrimac aus, und fteht bin burch ben Middleferfenbahn mit bem 65 M.

løverfebr. eine gleichgiltige Begenb Amerifa, einer Fabrif-Emporbluben und in ber iter in ber gangen Welt Staate Maffacufette iterhalb feiner (ber Paws 60 %. breiter und 8 %. ) F. umgeht. Diefer lieund Kabrifen ber Stadt nit seinen Umgebungen in Eigenthümer ber Schleußen nnt, und bem Canal feine ben bat. Sie befigt eine bie tüchtigften Mechanifer ten bie gange Maschinerie für eine Kabrif von 5000 Spinbeln und jede Boche eine Loco= motive zu liefern vermag. Diefe Gefellichaft nun ift gleichsam ber Grunds und Lehnsberr aller andern. Wenn eine neue fich bildet, fo unterhandelt fie mit jener über bie Abtretung bes Bobens und bie nothige Bafferfraft gegen Entrichtung eines fabr= lichen Pachtginfes, und fcbliegt mit ihr einen Bertrag ab, nach welchem ihr bie ursprüngliche Gefellichaft für eine festgefeste Summe bie gewünschte Ungahl von Fabrifgebauben, fammt ben nöthigen Mafchinen berrichtet und bie bagu geborigen Bureaus, Baarenhäuser und Roftbaufer fur bie Arbeiter erbaut. Für beide Theile ift diefe Ginrichtung vortheilhaft. Sier lebten 1820 faum erft 200 Menfchen in einer Rieberlaffung, bie noch feinen Namen hatte, und jest hat Lovell eine Bevölferung von 30,000 Seelen. 3m Jahre 1840 bestanden bier, außer ber ursprunglichen, 11 Gefellichaften mit einem Capital von 104 Mill. D. Diefelben betrieben, mit Ausschluß ber Karbereien und Drudes reien, 32 Fabrifen mit 166,044 Spindeln und 5183 Bebeftublen, und beschäftigten 6430 Arbeiterinnen und 2077 Arbeiter. Sie lieferten jahrlich über 58 Dill. Ellen baumwollene Beuge aller Urt und verbrauchten bazu jährlich über 19 Dill. Pfb. Baumwolle. Außerdem bestehen noch eine Angahl anderer Dubten und Fabrifen und immer noch bilben fich neue Gefellichaften, benn noch ift viel unbenugte Bafferfraft vorhanden. - 216 ein unübertroffenes Borbild fteht Lowell in ben für bie Boblfahrt feiner Arbeiter getroffenen Anstalten und in bem Geift, der diefe in fo vielen Fabrifftadten leiblich wie geistig verfommenbe Menschenflaffe befeelt, ba. Ginige furge Undeutungen muffen genugen. Dit ben Fabrifen entftanben auch Schulen und Rirchen in machsenber Bahl. Rinder werben gur Arbeit nicht zugelaffen. Die Arbeiterinnen find meift Farmere-Tochter, Die fich aus allen Gegenden Neu-Englands bier einfinden, um sich ein Capital, sei es zu ihrer Ausstattung, oder auch, was nicht ungewöhnlich ift, jur Unterftugung ihrer Bruder ju erwerben, und um fich auszubilben, benn neben ber Arbeit gebt Ergiebung ber. Jebe Gefellichaft bat ibre eigenen Cammelober Kofthäuser (boarding houses), bie unter ber Aufficht bewährter Frauen fteben und in benen für Wohnung, Roft und

Bafde ber Arbeiterinnen trefflich geforgt wirb. Diefe Baufer find fo reinlich, gefund und fcmud, wie felten in Guropa Burgertochter wohnen. Außerbem erhalten bie Arfeiterinnen wochentlich 2 bis 4 Doll. an Lobn. 3hre monatlichen Heberfouffe legen fie in einer Spartaffe nieber. Gie haben faft alle ein blubendes Aussehen und die Erfahrung hat gelehrt, bag bier von Bebnen 6 fich eines befferen Besundheiteguftandes erfreuten ale zuvor. Sie genießen ben Ruf eines ftrengsittlichen Lebensmanbels, und wer fich beffelben verluftig macht, wird alebalb ausgewiesen. Man behandelt fie in ben Fabrifen mit großer Boflichfeit, fo nennt man fie nicht girls (Madden), fondern young ladies (junge Damen). In ihren Freiftunden genießen bie Meiften noch Schulunterricht, auch werden Abendvorlefungen für fie gehalten. Es ericeint fogar unter ber Leitung eines Beiftlichen eine Beitfchrift, the Offering, beren Auffage meift von Arbeiterinnen gefdrieben werden. Gie pflegen 4 Jahre in Lowell zu bleiben und in biefer Beit fich 200 bie 400 Doll. gu erfparen. Auch unter ben Arbeitern maltet ber befte Beift, auch fie baben ihre Abendvorlefungen und haben fich ein Berfammlungebaus, Mechanics' Hall, erbaut, in ber fich eine Bibliothet und ein Lefezimmer befindet, wie manche größere europaifche Stadt fie nicht befigt. Allein in ber Stadt erfcheinen 7 Tageblatter und Beitschriften. Diefelbe erhielt ihren Ramen gu Ehren bes Francis Lowell von Bofton, ber fich um bie Ginführung ber Baumwollen-Fabrifation große Berdienfte erwarb, ba man bis um bas Jahr 1815 nur bie Sandweberei in Amerifa fannte.

Rasch legten wir auf ber Eisenbahn die 26 M. nach Bosston zurud. Es ist die hauptstadt von Massachusetts, de Glanz- und Mittelpunkt Neu-Englands, in Betress des handels die 2., hinsichtlich seiner Größe die 5. Stadt der Union. Es hat eine ebenso schöne als vortheilhaste Lage in der Tiese der Massachusetts-Bai und an der Mündung des Charles-River. Alt-Boston erhebt sich auf einer halbinsel, die nur eine schmale Landenge, der Neck (Nacken), mit dem Festland verbindet, sublich davon springt Sud-Boston, nördlich das als eine Borstadt zu betrachtende Charleston in die Bucht

bervor, auf ein und zal Mitftabi theilen. Douse regelme erinner Boblft Gefdin Muf be mentlic Väben | Dffeit feinen und fe verthei ibm nu halten mit fa gegen im Ha nörblic Strom Gifenb une be ber B breit, Gäule Winte wird 1 gebote fammi rifani wiber

erbebi

Union

t wird. Diese Baufer wie felten in Europa Iten bie Arkeiterinnen bre monatlichen Ueberer. Gie haben faft alle ig hat gelehrt, baß bier beitegustanbes erfreuten ftrengfittlichen Lebens: ig macht, wird alsbalb en Fabrifen mit großer ls (Madchen), fondern n Freiftunben genießen erben Abendvorlefungen unter ber Leitung eines g, beren Auffage meift Sie pflegen 4 Jahre in 9 200 bis 400 Doll. zu maltet ber befte Beift, ind haben fich ein Berin ber fich eine Biblio: anche größere europäische tadt erscheinen 7 Tages t ihren Namen zu Ehren fich um bie Ginführung bienfte erwarb, ba man andweberei in Amerifa

n bie 26 M. nach Bovon Massachusetts, be , in Betress bes Hanbels . Stadt der Union. Es ie Lage in der Tiefe der , bes Charles-River. Halbinsel, die nur eine , mit dem Festland verofton, nördlich das als leston in die Bucht bervor, und ein neuer Stadttheil, Dft. Bofton, ift feit 1833 auf einer naben Infel entstanden. Gin 3432 F. langer Damm und gablreiche, 1500 bis 2700 F. lange Bruden führen von ber Altstadt nach dem Festlande und ben auf ihm gelegenen tabttheilen. Wir fliegen in bem trefflich eingerichteten Tremonts Doufe in ber Altstadt ab. Gie bat eine bugelige lage und unregelmäßige Bauart, bie mehr ale bie anderer Stadte an Europa erinnert. Bei wenig Prunt zeigt fie viel Bediegenheit und Boblftand, und manche Privathaufer find mit einem Glang und Befdmad eingerichtet, wie faum anderwarts in ber Union. Muf ben Strafen rege Gefcaftethatigfeit, in ben Saufern, namentlich naber bem hafen, große Baarenlager und glanzenbe Läden und an manchem 5 bis 6 Schilde. Langs ber gangen Offfeite ber Stadt behnt fich ber geraumige, riefe Safen mit feinen gabtreichen, gum Theil tief in ihn bineingebauten Werften und feinem bichten Daftenwald aus. Er ift ficher und mohlvertheibigt, benn bie gabireichen Infeln ber Bai geftatten gu ibm nur eine enge Durchfahrt. Gegen 50 Padetboot-Linien unterhalten einen lebhaften Berfehr mit England über Salifar und mit faft allen Safen ber B. St. Die Ginfuhr beträgt jabrlich gegen 16, die Ausfuhr gegen 10 Mill. Doll. Doch ift Bofton im Sandel von New-York überflügelt worden. Es liegt gu nordlich und abfeite und ermangelt eines großen, ichiffbaren Stromes, für ben auch die nach Albany am Sudfon führende Gifenbahn fein genügender Erfat ift. Rabe bem Safen erfreute une der Faneuil-Ball-Martt, das fconfte Marttgebaube ber B. St. Es ift aus Granit erbaut, 536 F. lang, 50 F. breit, 2 Stodwerf boch und mit einer Ruppel und einem Gaulengange geziert. In biefen glanzenden Raumen, bie im Binter geheigt find und mit Gas erleuchtet werden fonnen, wird in 128 Standen Fleifch, Fifche, Gemufe, Butter ac. feilgeboten. Gleich babinter liegt bie alte, ju öffentlichen Berfammlungen bestimmte Faneuil = Sall, "die Biege ber amerifanischen Freiheit", in beren Saale querft ber Ruf gum Rampf wider bas Mutterland erscholl. In Bofton nahm bie Schild. erhebung gegen England ihren Anfang, und feine Stadt ber Ilnion bat ber Sache ber Freiheit größere Opfer gebracht. Sie

1

war im Jahre 1775 im Befige bes britifchen Beeres, bas von bier aus in ber Schlacht bei Lexington ben Rrieg eröffnete und bann bei bem naben Bunter Sill einen Gieg erfocht, ber mehr einer Rieberlage glich. Endlich murbe es im Darg 1776 von ben ameritanifchen Truppen aus ber Stadt verbrangt und befette barauf New-York. - Etwas füblicher, rabe ber 1240 F. langen Central-Werfte befindet fich bas in edlem Styl und guten Berhaltniffen aus Granit erbaute Bollhaus. Auf ber Befifeite gelangt man in ber fonft an öffentlichen Plagen armen Stadt, in ber jest ber B. Land mit 40 Doll. bezahlt wirb, zu einem ber großartigften ber Union, ber Common genannt. Er nimmt mit feinen iconen Baumgangen einen Raum von 50 Ader ein und ift mit einem eifernen Gitter umgeben. Beftlich folieft fich an ihn ber große botanische Garten an, und norblich fteigt ber 110 g. hohe Beafon Dugel auf, auf dem fich weit bingeftredt bas icone Staatshaus erhebt. Bon ber Sobe feiner Ruppel genoffen wir eine weite herrliche Rundichau über bie Stadt in all ihren gerftreuten Theilen, auf ben geräumigen bafen, Die infelreiche Bai, ben Charlesfluß mit feinen vielen Bruden und jenfeits beffelben auf ein mobibebautes Land mit fonen Dörfern und prachtigen Landfigen. Beiter nördlich nabe bem Bluffe befindet fich in freier, gefunder lage bas berr= liche Maffacufette : Sofpital, ein großartiges Granitge: baube mit bobem Gaulengang, bas in feiner gangen Ginrichtung ale Mufteranftalt gelten fann. Bu feiner Grundung und Erhaltung und gu ber ber Blindenanstalt tamen 450,000 Doll. an freiwilligen Beitragen gusammen. Doch beträgt bie Babl ber Rranfen meift nicht über 50, weil bie Meiften ein gewiffer Stolg abhalt, in's hofpital ju geben, und bie Bahl berer, welche bie Roth bagu treibt, gering ift.

Den solgenden Tag widmeten wir den Sehenswürdigkeiten von Charleston, das 3 Brüden mit Boston in lebhaften Berfehr segen. Die Stadt liegt auf einer halbinsel, die der Charles-Fluß und der in ihn mundende Myftic bildet, und zählt jegt 13,000 E. hier besindet sich eine der größten Schiffswerften der B. St., die einen Raum von 60 Ader einnimmt und nach der Landseite von einer hohen Mauer umschlossen ift. Sie ent-

und 3 neue ! ben. (17. fdwei einem cine Babre ber b bern bas, Beffe unb e feiner Ram fen f nur :

bält e

fenal,

nur Weilt ter E sich e sesaa mer, ist n und Mysi mit Das baud

ganz ebeni Jahr Anst nen recti ifchen Beeres, bas von ben Rrieg eröffnete unb einen Sieg erfocht, ber purbe es im März 1776 er Stadt verdrängt und olicher, nahe ber 1240 F. in eblem Styl und guten aus. Auf ber Beftfeite n Plagen armen Stadt, bezahlt wird, zu einem on genannt. Er nimmt Raum von 50 Ader ein igeben. Westlich schließt n an, und nördlich freigt auf bem fich weit binge-Bon ber Bobe feiner liche Rundschau über bie auf ben geräumigen baeofluß mit feinen vielen n wohlbebautes Land mit dfigen. Weiter nördlich , gefunder lage bas herr= in großartiges Granitge= feiner gangen Ginrichtung einer Gründung und Erfamen 450,000 Doll. an och beträgt bie Bahl ber

ft.
r ben Sehenswürdigkeiten
mit Bofton in lebhaften
einer halbinfel, die ber
de Myftic bilbet, und gählt
ber größten Schiffswerften
Acer einnimmt und nach
umschlossen ift. Sie ent-

bie Meiften ein gewiffer

n, und bie Bahl berer,

balt ein Sofpital fur Seeleute, eine große Nieberlage, ein Urfenal, Die Bobnung bes Oberauffebers, einen trodenen Dod und zwei ungeheuere bolgerne Webaube, unter benen eben zwei neue Kriegofdiffe, eine Fregatte und ein Linienfchiff gebaut murben. Gleich babinter liegt bas Schlachtfelb von Bunfer- Sill (17. Juni 1775). Auf ber bobe bes bugele ift ein Denfmal ichweren, mutbigen Rriegsanfange errichtet. Es befteht aus einem 220 &. boben, granitnen Dbelief, von beffen Spige wir eine berrliche Aussicht genoffen. Den Grundftein legte am Jahrestage ber Schlacht Lafavette, ale er 1825 bie B. St. wieber besuchte. Un bem Dofticfluffe liegt, von Garten und Felbern umgeben, auf einem Sügel bas vortreffliche Irrenhaus, bas, wie icon erwähnt, gleich ben meiften biefigen Beil - und Befferungsanstalten eine Schöpfung bes etelften Bemeinfinnes und einer großartigen Freigebigfeit ift. Es führt nach einem feiner Bobithater, ber für baffelbe 100,000 Doll. aussette, ben Namen bes Mac-Lean-Afplum. Mehr als die Balfte ber Kranfen finden bier eine unentgelbliche Aufnahme, bie andern gablen nur 3-7 Doll. wochentlich. Umgebung wie Behandlung fann nur auf bas Wohlthätigfte auf biefelben wirfen. Manner und Weiber bewohnen getrennte Flügel und bie fcmerer ober leichs ter Erfranften verschiedene Stodwerte. In einem jeden befindet fich ein Befellichaftezimmer mit einem Fortepiano und ein Speifefaal. Außerdem hat jeber Irre fein eigenes freundliches Bimmer, an welches bas bes Bartere ftogt. Die gange Ginrichtung ift nicht nur reinlich und zwedmäßig, fondern felbft behaglich und glanzend. Roch befichtigten wir bas an bem Musfluß bes Myftic gelegene Staatogefangnig. Es ift in mufterhafter Beife mit geringen Abmeichungen nach bem ju Auburn eingerichtet. Das eigentliche Befängniß ift ebenfalls von einem zweiten Bes baube umfchloffen, und eine bobe Ringmauer umgiebt bie gange Anftalt. Sie enthalt 303 Bellen, und gemeiniglich faft ebenfoviel Sträflinge. Die Arbeiten berfelben liefern manches Jahr einen beträchtlichen Ueberschuß. Bier andere treffliche Anftalten liegen in Gud-Bofton nabe bei einander auf bem fc3= nen Sugel Bellevue. Ramlich bas Strafhaus (House of Correction), in Bau und Ginrichtung bem Staategefängniß ahnlich,

für geringere Berbrecher, bas Befferungshaus (H. of Reformation) für jugendliche Berbrecher beiberlei Befchlechte, beren große Mehrzahl zu rechtschaffenen, brauchbaren Menfchen umgewandelt werden; bas Arbeitehaus (II. of Industrie) für Arme und Gebrechliche, und ein Irrenhaus für Unbemittelte. Alle tiefe Anftalten werben von ber Stadt erhalten. Gine jebe ftebt unter einer Angahl Directoren, meift bie angesehenften Manner ber Stadt, die ihr 21mt unentgelblich verwalten, und unter einem Dberauffeber, ber in ber Unftalt wohnt. Befondere Ermahnung verdient auch noch Perfins Blindenanstalt. Diefer gab für biefelbe fein Saus im Berth von 30,000 Doll. ber mit ber Bedingung, bag feine Mitburger 50,000 Doll. in Gelo beifteuerten. Außerbem trug eine von ben Frauen veranftaltete Fair 12,000 Doll. ein. Go entftand biefe Anftalt, Die unter ber ausgezeichneten leitung bes Dr. Some 70 Blinden treff lichen Unterricht ertheilt und fie befähigt, fich fpater felbft ihren Lebensunterhalt ju fchaffen.

Demfelben Gemeinfinn begegnen wir auch, wo es gilt Schulen zu grunden und ben Ginn fur Runft und Biffenfchaft gu bethätigen. Gin Denfmal beffelben ift bas Athenaum. Es befteht aus zwei ftattlichen Gebäuden, die ein Lesezimmer mit ber reichften Auswahl von Zeitungen und Journalen, eine Bibliothet von 30,000 Banden, eine Bemaldegallerie, eine Sammlung von Gypsabguffen und einen Saal für Borlefungen enthalten. Bur Erweiterung ber Unftalt gab ein Berr P. fein Saus ber und gur Bergrößerung ber Bibliothef bewilligte er 12,000 Doll., wenn noch bie gleiche Summe aufgebracht werbe. Darauf gabite fein Reffe biefelbe, unter ber Bedingung, bag noch 24,000 Doll. eingesammelt wurden. Auf Diefe Beife famen 64,000 Doll. ein. Es ericheinen in Bofton 30 Beitungen und eine nicht geringe Angabl gelehrter und religiöfer Beitfchriften, unter benen ras » North American Review « auch in Europa febr geschätt wird. Auch der den Amerikanern fonft febr augebende mufikalifche Sinn findet bier in einer Afademie und burch ben "bantel Daydn'ichen Singverein", beffen Rame fcon von feinem ernfteren Streben zeigt, Pflege und Unregung. Auch befteben bier 3 Theater, von benen wenigstens bas Tremont = Theater

eine his
gelunge
nußreid
hier ein
ben zah
(1842)
Schulan
Hinsich
gefestie
gehalte
Drei C
nen ern
und ih
Jeber
über  $\frac{1}{2}$ 

(13,00)älteften grünbe Eine 21 sich bie nunger aus vie juriftif ber Rr Gymn 16. 30 Jahr. wirb | ber 21 und 2 ihrem Rünfte bem b melbei in ber

ftebt (

sbaus (H. of Reformalei Gefchlechte, beren baren Menfden umgeof Industrie) für Arme für Unbemittelte. Alle alten. Gine jebe ftebt angefebenften Manner verwalten, und unter vobnt. Besonbere Er-Blindenanstalt. Diefer von 30,000 Doll. ber 50,000 Doll. in Gelo en Frauen veranftaltete efe Anstalt, Die unter owe 70 Blinden treff: fich fpater felbft ihren

auch, wo es gilt Schunft und Biffenschaft gu as Athenaum. Es beein Lesezimmer mit ber ournalen, eine Biblioallerie, eine Sammlung Borlefungen enthalten. berr P. fein Saus ber villigte er 12,000 Doll., t werde. Darauf zahlte daß noch 24,000 Doll. e famen 64,000 Doll. igen und eine nicht geeitschriften, unter benen Europa febr geschätt febr avgebenbe mufifa= e und durch den "Ban= tame foon von feinem regung. Auch befteben bas Tremont = Theater eine böbere fünftlerische Aufgabe verfolgt und und burch bie gelungene Aufführung Shafespeare'icher Stüde einige recht genußreiche Abende verschaffte. — Das Schulwesen erfreut sich hier einer regen Theilnahme und großen Ausbildung. Außer ben zahlreichen Privat und öffentlichen Freischulen befinden sich (1842) in der Stadt nicht weniger als 88 höhere und niedere Schulanstalten. Ueberhaupt geschieht in Massachletts in dieser Dinsicht sehr viel. In jedem Orte von 50 Haushaltungen muß geseslich wenigstens 6 Monate, von 100 das ganze Jahr Schule gehalten werden; ein Ort von 4000 E. erhält ein Gymnassum. Orei Seminarien sind zur Bildung von Lehrern und Lehrerinnen errichtet. Lestere ertheilen fast allen Elementar-Unterricht, und ihre Jahl ist sehr beträchtlich. Die Schulsteuer, zu der ein Jeder nach seinem Bermögen beitragen muß, bringt jährlich über & Mill. Doll. ein.

In bem nur 3 Meilen von Bofton entfernten Cambridge (13,000 G.) ift ber Sig ber Sarvard-Universität, ber älteften und berühmteften ber Union. Gie murbe icon 1637 gegrundet und erhielt ihren Ramen nach ihrem erften Bohlthater. Eine Angahl ansehnlicher Gebaube gehören zu berfelben, in benen fich bie Bor- und Berfammlungefale, die Sammlungen und die Bohnungen der Professoren und der Studirenden befinden. Gie besteht aus vier gefonderten Unftalten: einem College, einer theologischen, juriftifden und medicinifden Schule. Lettere befindet fich wegen ber Kranfenhäufer in Bofton. Das College ift unfern boberen Gymnafien zu vergleichen. Die jungen Leute pflegen mit bem 16. Jahre einzutreten und verweilen in jeder der 4 Claffen ein Jahr. Die Bahl ber Unterrichtsftunden ift gering, befto mehr wird auf hauslichen Fleiß geachtet. Die Meiften wohnen in ber Anftalt. Es findet eine ftrenge Bucht Statt und Morgens und Abende ruft die Glode in bie Capelle jum Gebet. Bei ihrem Austritte erhalten faft Alle ben Titel als Baccalauren ber Runfte (Bachelors of Arts) und fonnen fich nach Jahreefrift gu dem höheren Grade als Magifter ber Runfte (Master of Arts) melben. Die Studenten der Theologie wohnen ebenfalls meift in ber Unftalt. Much fie find in Claffen eingetheilt, und es bes ftebt ein Bjähriger Lehrgang. Bei ben Rechtsbefliffenen nur ein

2jabriger, worauf biefe ben Rang ale Baccalauren bes Rechte (B. of Law) erhalten. Der Unterricht wird mehr foulmäßig betrieben, indem babei Fragen an bie Studirenden gerichtet und regelmäßige Aufgaben ertheilt werben. In ber medicinischen Schule besteht nur ein 2jähriger Lehrplan, und bie Borlefungen finden nur bes Winters auf 4 Monate Statt! Benn barauf ber Stubirenbe 3 Jahre unter ber Aufficht eines Arates fic weiter ausgebilbet und 2 Prufungen bestanden bat, erhalt er bie Doctor-Burbe. Die Berwaltung ber Unftalten ift ber fogenannten Corporation und bem Rathe ber Auffeber übergeben. Die Mitglieder berfelben bestehen aus ben erften Staatsbeamten, bie übrigen werben gewählt. Gin Prafibent, ein Schagmeifter und 5 Mitglieder bilden die Corporation. Erftere beiden mobnen in ben Unftalten. Jährlich beginnt unter Reierlichfeiten an bem 4. Mittwoch bes Muguft ein neuer Lehrgang. Aehnlichen Einrichtungen begegnen wir bei allen Colleges und Universitäten ber B. St. Die ju Cambridge gablte 1842 478 Studirende und 27 Professoren und andere Lehrer. Gie befigt eine Bibliothef von 53,000 Banden, ein Mineraliencabinet, ein chemisches Laboratorium, ein anatomisches Museum, eine Sternwarte und einen ichonen botanischen Barten, fowie ein Capitalvermogen von 700,000 Doll. Much bier haben Schenfungen bas Deifte gethan.

Zwei M. von Cambridge liegt ein flarer See, mit beffen Eis ein bebeutenber Sanbel getrieben wird. Ein von einem Pferde gezogener Schlitten mit scharfen, eisernen Kusen theilt die Eissstäche ber Länge und Quere in regelmäßige Würfel, die bann burch Meisel und Sägen vollends von einander getrennt werden. Un dem Ufer stehen große hölzerne Gebäude mit doppelten Wänden, deren Zwischenräume mit Hobelspänen ausgefüllt sind, in denen sich das Eis den ganzen Sommer über hält, ohne zu schmelzen. Nicht nur Boston wird reichlich damit versorgt, auch nach den südlichen Städten der Union, ja selbst nach Oftindien und China gehen bedeutende Schiffsladungen von hier ab. Rur Eis und Granit giebt das betriebsame Massachgetts im roben Naturzustand in den Handel, alle andern Producte sührt es fünstlich verarbeitet und reicher verwerthet aus.

den her leofluff feine C und gl gum ft breiten ben, ba Balb winden wir di meerun Rubest Es ist mit be

bem @ Die D jährlid Landes überfül man 2 größer wäre. febr a febr be und a bag ni fammli 10 un unauff von 3 Buhör

Begen

eine S

Baccalauren bes Rechte wird mehr fculmäßig ubirenben gelichtet und In ber medicinischen n, und bie Borlefungen Statt! Wenn barauf ifficht eines Arztes fich standen bat, erhält er er Unftalten ift ber fober Auffeber übergeben. n erften Staatebeamten, ident, ein Schapmeifter . Erftere beiden mobunter Feierlichfeiten an Lehrgang. Mehnlichen lleges und Universitäten 1842 478 Studirende Gie befigt eine Biblioncabinet, ein chemisches , eine Sternwarte und ie ein Capitalvermögen denfungen bas Deifte

rer See, mit beffen Eis Ein von einem Pferde i Kufen theilt die Eisstige Würfel, die dann ander getrennt werden. Bebäude mit doppelten dobelfpänen ausgefüllt ien Sommer über hält, ird reichlich damit verser Union, ja felbst nach chiffsladungen von hier triebsame Massachusetts alle andern Producte verwerthet aus.

Auf ber Rudfahrt besuchten wir ben Mount-Auburn, ben herrlichen Begrabnisplat ber Stadt Boston, nahe bem Charstessluffe. Eine Gesellschaft taufte ihn 1831 an und forgt für seine Erhaltung. Er nimmt einen Raum von 100 Adern ein, und gleicht einem anmuthigen, wohlgepstegten Part, ber erst zum kleinsten Theil zu Grabkätten verwendet ift. Geräumig breiten sie sich aus, von Grün und Blüthen bedeckt und umgeben, darunter manch sinniges und manch reiches Densmal. Hober Wald bekleidet noch den größten Theil des Bodens. Durch ihn winden sich sille Pfade zu der Höhe eines Bergrückens, von der wir durch eine Waldesöffnung im Glanz der Abensonne das meerumspülte Boston erblickten, das hier seinen Kindern eine Ruhestätte schuf, zu der auch die Lebenden häusig wallsahrten. Es ist eine der schönen, friedlichen Stellen, wo das Leben sich mit dem Tode aussöhnt.

Es bestehen in ber Stabt gegen 100 gelehrte, religiofe unb dem Gemeinwohl bienende Befellichaften der verschiedenften Urt. Die Mitglieder berfelben halten gewöhnlich im Frubjahre ihre jabrlichen Bufammenfunfte (Meetings) aus allen Theilen bes Landes \*). "Bu biefer Beit find fammtliche Baft = und Rofthaufer überfüllt, die gange Stadt bat ein festliches Musfeben, und wenn man Abende burch bie Straffen geht, fo ift feine Rirche, fein größerer Saal, ber nicht ber Sig eines befonderen Meetings mare. Sie find alle öffentlich und es geht babei im Bangen febr anftandig gu. Erog ihrer großen Ungahl find die meiften febr befucht, und man erfennt an bem Ernft, ber in ihnen berricht, und an ben bedeutenben Belbbeitragen, Die gesteuert werben, bag nicht blos Reugierbe bie Leute herbei treibt. Manche Berfammlungen beginnen icon Rachmittage 3 Uhr und bauern bis 10 und 11 Ubr Abends. Babrend biefer gangen Beit werben unaufborlich Reden gehalten, benen Berathungen folgen, und von Beit zu Beit ein religiofes Birb bazwischen gefungen. Die Buborer gestatten nicht, bag ber Rebner von feinem befonberen Begenstande abichweift, biefem wird bagegen von bemfelben oft eine Bebeutung beigelegt, bag man faft glauben follte, bas

<sup>\*)</sup> S. Beilage jur Allgemeinen Beitung vom 28. Juni 1847.

254

Wohl ber gangen Welt binge von ber Annahme feiner Borfchlage ab. Da man aber in feiner Berfammlung mehrere Tage binburch fortwährend im feierlichen Tone fprechen tann, ohne zu ermuben, fo murgen bie Redner ibre Bortrage von Beit zu Beit mit pifanten Anetboten, humoriftifden Ergablungen und malerifden Schilberungen. Buweilen fommen aber auch bie abenteuerlichften Borfchlage jum Borfchein. Go folug ein Redner in der Traftatden-Wefellfchaft, tie gufunftige Große berfelben ausmalend, ben Unfauf und ben Aufbau bes Colofeums ju Rom vor, um ein wurdiges Meetingbaus für ihre bereinft aus allen Rationen fich verfammelnben Mitglieder zu erhalten. Gin anderer Redner in bem Deeting für bie Sonntagefeier wollte fich nicht mit bem Colofeum bes gnugen, fondern brachte ben Barten von Gethfemane in Borfolag, und foilberte mit Begeisterung bie berrliche Feier, wenn alljährlich eine Million Menichen fich auf Diefem iconen Suget versammeln murbe, um fich bes Sabbathe ju freuen. - Ale bie vornehmften Meetings gelten folde, welche rein religiofe 3mede forbern, wie Miffionen, Berbreitung von Bibeln und Traftats den, Sabbathfeier, Befehrung ber Seeleute ic. Andere Gefellfcaften wirten für Befferung ber Gefangenen, für Abichaffung der Todeoftrafe, bes Krieges, ber Sclaverei. Die Berfamms lungen berjenigen, bie lettere unmittelbar abgeschafft wiffen wollen, find gewiffermagen die Bligableiter, wo alle erhipten Ropfe bingeben, um fich Luft gu machen. Sier borten wir einige Broben von ber echten Boltsberebtfamteit, wie fie im Weften ju Baufe ift. Gin Redner fprach mit einem ungeheues ren Prügel in ber banb, fo bid, bag man bamit einen Dofen wohl batte erschlagen tonnen. Der Redner fcwang ibn nidt nur mit großem nachbrud, fondern führte ihn auch ale hans belnbe Person in seiner Rebe auf. Go warf er ihn auf eins mal mit heftiger Geberbe auf ben Boben und begann ungefähr auf folgende Beife mit ibm ju unterhandeln: "Da liegft bu; willft bu nun den Sclaven die Freiheit geben ? " - Der Stod nämlich follte bie fublichen Staaten barftellen, wie fie von ben nordlichen beffegt werben. - "Du willft nicht ? Gut, fo gers malmen wir bich! " - Bier folgte eine gewaltige Geberbe. -Rach einer Paufe fragte er abermals ben Stod: "Billft bu

Stod e Boben Dabei ! bätte v pfiffen, manb a und es beit fie Derglei Jeber aber be Meetin und bel auf, bi werben fräftig von T einen Lanbe ja bier Selbftr benbe Rechtes lungen lichem und be ten Gi bühne unter i Mitbü banben rod 2 — Br

feits=L

zählte

beine G

nahme feiner Borfchlage mehrere Tage binburch inn, ohne ju ermuben, fo u Zeit mit vifanten Anetlerifden Schilberungen. lichften Borichlage gum Traftatden-Gefellichaft, b, ben Unfauf und ben ein murbiges Meeting= nen fich verfammelnben tebner in bem Meeting mit bem Coloseum bes n Gethfemane in Bore berrliche Feier, wenn if biefem iconen Sugel ju freuen. - Ale bie be rein religiofe 3mede n Bibeln und Traftats eute ic. Andere Gefelligenen, für Abschaffung averei. Die Berfamms ibar abgeschafft wiffen eiter, wo alle erhipten en. hier borten wir ebtsamfeit, wie fie im d mit einem ungebeueian bamit einen Dofen bner schwang ibn nict ibrte ibn auch als hans warf er ihn auf ein= n und begann ungefähr andeln: "Da liegft bu; geben ? " — Der Stod ftellen, wie fie von ben ft nicht ? Gut, fo gers gewaltige Beberbe. ben Stod: "Billft bu beine Sclaven frei machen ?" Da willigte endlich ber gebeugte Stod ein, und ber grogmutbige Begner bob ibn gerührt vom Boben auf und bewilltommte ibn von Reuem ale Bruber. Dabei murbe gelarmt und getobt, bag einem Boren und Geben batte vergeben mogen. Die Ginen flatichten Beifall, Die Unbern pfiffen, Unbere liegen Bundtapfeln los. Das ichredte aber Diemand ab, nicht einmal bie Damen. Gine war fogar Gecretar, und es war jum Staunen, mit welcher Emfigfeit und Gewandts beit fie mitten im Tumult ibre Beschäfte gu führen ichien." Dergleichen muß naturlich vorfommen in einem Banbe, mo ein Beber reben fann, ber Ohren finbet ju boren. Man mache aber baraus feinen Fehlschluß auf ben Ton und Geift biefer Meetings im Allgemeinen. An ihnen nehmen bie gebilbetften und bedeutenoften Manner Theil, Die gewandteften Redner treten auf, bie bochften und wichtigften Ungelegenheiten ber Gefellichaft werben mit Burbe und Umficht berathen, und burch ben bier fraftig genährten Gemeingeift im großartigen Busammenwirten von Taufenden gefordert. Diefe fammtlichen Meetings baben einen religiofen Charafter. Die Religion mifcht fich bier gu Lande in jeden Bug bes öffentlichen Lebens. Gie ift bie große, ja bier bie einzige, erhaltende Dacht, bie gegenüber ber Selbftregierung bes Bolfes bem ungezügelten Geift bas Befte. benbe achten lebrt und ibn in ben gemeffenen Schranfen bes Rechtes und ber Ehre erhalt. - Auch große Daffenverfamms lungen (mass meetings) finden bier jumeilen Statt. In feft. lichem Aufzug mit Rabnen, Infdriften und Sinnbilbern ernften und beiteren Inhalts bewegen fich Taufenbe burch bie geschmudten Stragen ber Stadt nach bem Common, wo eine Redners buhne errichtet ift. Die erften Staatsmanner halten es nicht unter ihrer Burde bei folden Belegenheiten gu ben Daffen ihrer Mitburger ju fprechen. Lebehoche ertonen bagmifchen, Dufit= banben fpielen auf; aber obne Soldaten und obne Polizei bleibt boch Alles in ben Schranfen bes Unftanbes und ber Mäßigung. - Bofton ift auch ber Mittelpunft bes amerifanischen Dagig. feits Bereines, ber bier 1826 gegründet murbe. Er hat Augers orbentliches gewirft! Seit feinem Bestehen bis jum Jahre 1838 gablte er bereits über 1000 Zweigvereine in ber Union und

gegen 2 Millionen Mitglieber, die fic aller geiftigen Getranke enthielten (also fast ben 6. Theil ber weißen Bevölferung und über die hätste aller erwachsenen weißen Männer), barunter die Matrofen von 1200 amerikanischen Kauffahrern, von benen 70 als Wallfichjäger\*) die eisigen Polargegenden besuchen. Wehr als 4000 Branntweinbrennereien und über 8000 Branntweinschenen (allein im Laufe des Jahres 1833 zu Boston 300) waren eingegangen, und über 12,000 erklärte Säufer zur Nückternheit zurückgeführt worden. Und bas in einem Lande, wo man noch 1829 auf seden Einwohner durchschnittlich im Jahre 6 Gallons (24 berl. Quart) Branntwein rechnen konnte, wo der Staat New Jork noch 1833 unter 24,000 Bewohnern der Armenhäuser und Gefängnisse 18,000 Säufer zählte und in der gleichnamigen Stadt auf 67 E. 1 Branntweinladen kam.

Die Bewohner von Bofton zeichnen fich auf bas Bortheilhaftefte burch eine eble, gebiegene Bilbung aus, bie auch bem weiblichen Gefchlechte in bobem Grabe eigen ift. Die Damen ber boberen Stande find faft alle mufitalifd, mit mehreren Sprachen und grundlich mit ihrer Mutterfprache vertraut, fowie mit beren vorzüglichften Beiftederzeugniffen. Die Unterhaltung mit ihnen bewegt fich baber auch weniger auf ber Dberfläche bes Tages, fondern wendet fich meift ernfteren Gegenftanden, ber Literatur, auch mohl zuweilen ber Religion gu. Politifche Befprache vermeiben fie mit richtigem Tafte. Die Ginlabungen erfolgen meift jum Abenbeffen, und bie Gefellichaften pflegen für ben beschränften Raum febr zahlreich ju fein, fo bag man ben Abend in ber Regel ftebend jubringt. Der gebilbete Frembe findet in ihnen eine zuvortommende Aufnahme. Es giebt bier eine Angabl alter angesebener Beschlechter, bie burch Ramen, Bilbung und Bermogen ausgezeichnet, bie bochften, ziemlich in

fich ab biefen bie flat tiefer öffentli babene Maffac zerftaat geiftige Reu = @ Biege groß g ewig fe Alles r ber Ge eble D weiterr und bi und fre ift von ben De eingebr gewinn

Doob

<sup>\*)</sup> Es ift ein tuhner abgeharteter Menfchenschlag, ber meift auf ber Inset Rantucket und in ben Seehafen von Cap:Cod bis Rew:London zu hause ift. Sie bleiben gewöhnlich 3½ Jahre auf ber Reise, schwarmen von Kamtschafte bis zum Cap horn und von ben Labronen bis zur californischen Kufte, und treuzen oft 4 Monate auf ber See, ohne einen Wallfisch zu sehen. Der jahre liche Ertrag an Fischbein und Del wird auf 8 Mill. Doll. geschäht.

Xusfpranung: ,,Uncle (United hörigen

Sheckbur Truppen Glauben wurde, feillaife Klangen

aller geistigen Getränke beisten Bewölferung und ben Männer), barunter Rauffahrern, von benen Bolargegenben besuchen. und über 8000 Brannts 1833 zu Boston 300) flärte Säufer zur Nückstein einem Lande, wo burchschnittlich im Jahre ein rechnen konnte, wo 24,000 Bewohnern ber säufer zählte und in ber untweinlaben kam.

n fich auf bas Bortbeilung aus, bie auch bem eigen ift. Die Damen ufifalisch, mit mehreren ersprache vertraut, sowie Ten. Die Unterhaltung riger auf ber Oberfläche ernfteren Gegenftanben, Religion ju. Politifche Tafte. Die Ginladungen bie Gesellschaften pflegen d ju fein, fo bag man t. Der gebildete Frembe fnahme. Es giebt bier ter, bie burch Ramen, bie bochften, ziemlich in

schlag, der meist auf der Inset is Rew:London zu Pause ist. , schwärmen von Kamtschatka zur calisornischen Küste, und Wallsisch zu sehen. Der jährs Mill. Doll. geschäht. fich abgefchloffenen, Rreife bilben. Dan geftebt ihnen willig biefen gefelligen Borrang ein, ba baneben auf feftem Grunde bie ftaaterechtliche Bleichbeit beftebt. Rirgende bat biefe mobl tiefer bas Bewußtfein aller Staateburger und bas gefammte öffentliche Leben burchbrungen und fiehet über allen Rampf erhabener, ale in ben Staaten von Reu-England, namentlich in Daffacufetts. Bie Birginien im Guben ben Reigen ber Pflangerftaaten anführt, fo fdreitet von Unfang an Daffachufette an geiftiger Bedeutung und maßgebendem Ginfluß ben Staaten von Reu . England voran. Und biefe wiederum find bie eigentliche Biege bes ameritanischen Bolfsthums. In ihnen ift ber Beift groß gewachfen, ber Amerita groß macht. Die nimmer raftenbe, ewig fcaffende Thatfraft, bie Alles nugende Betriebfamfeit und Alles magende Rubnheit, ber Wandertrieb, ben, nicht haftend an ber Scholle, es ber Sonne nach jum fernen Beffen treibt, ber eble Drang auch geiftig ju erftarfen und ben Befichtefreis ju erweitern in Unterricht und Bilbung, ber Mannesftolg vor Menfchen und die Rindesbemuth vor Gott, ber Ginn, ber frifd, fromm und frei, überall burchbringt, wo er fich Bege babnen will, er ift von Reu-England ausgegangen und mit beffen Bewohnern, ben Jantees\*), nach bem Beften gezogen und in ben Guben eingedrungen, und muß feiner Ratur nach immer mehr Boben gewinnen und, wo er auftritt, berrichen, wie ber Mantee. Dooble \*\*) bas begeisternbe Bolfelied für alle ameritanischen

<sup>\*)</sup> Diese Bezeichnung soll burch die im Munde der Indianer verberbte Aussprache des Kamens: "English" entstanden sein. Die scherzhafte Bezeichsnung: "Bruber Jonathan- bezieht sich okein auf das Bolt, und endlich die "Unde Sam" (Onkel Sam, Samuel) ist aus den Ansangsbuchstaben U. S. (United States) hervorgegangen, mit denen die der Gesammtregierung anges hörigen Gegenstände bezeichnet wurden.

<sup>\*\*)</sup> Er wurde zum Scherz von einem Offizier im britischen heere, Dr. Sheckburg, 1755 componirt und zum Spott ben amerikanischen Provinzials Aruppen als ein berühmter Marich empfohlen. Diese nahmen ihn im guten Blauben an und fpielten ihn zur Beluftigung ber Briten wacker auf. Er wurde, dann sie zu Kampf und Sieg wider England führend, die Mars seitlaise ber Amerikaner, und noch nicht 30 Jahre später dog unter seinen Aldngen bord Gornwallis mit seinem heere kriegsgefangen in die amerikanis Darnisch, Reisen. IV.

Bergen geworden ift. In feinem Staate ber Union bluben verhaltnismäßig, burch Sandel, Sabrifwefen und Bilbung aus,

ichen Reihen ein. Er lautet nach einer freien, von Bittner mitgetheilten Ueberfegung:

Nankee Dooble, Zauberklang, Amerikaner Freube, Er paßt zur Pfeife, Spiel und Sang, Und eben recht zum Streite. Nankee Dooble, Buben 'ran! Olah zur Seite, ber zur Mitte, Nankee Dooble, b'rauf und d'ran, Arommelt, blast und siedelt!

Frankreich, Spanien, Engeland, Soll'n unfer gand bekriegen, Wir Yankees haben Fuß und hand, Konn'n sie noch all' besiegen. Yankee Dooble 2c.

Meint ein Feind im Uebermuth, Wir fei'n so leicht zu schlagen, Wir dampfen seinen kuhnen Muth, Können auch noch Wassen tragen. Yankee Dooble 26.

Ich wett' euch Flipp ein ganzes Maß und laß es gleich auftragen, Daß Yankee: Buben auch mit Spaß Bu Schiff sie können schlagen. Yankee Dooble tc.

und gilt es Gründe Schwarz auf Weiß, So find wir auch nicht hinten; Denn Zungen icharf und spig und heiß Sind auch bei uns zu finden. Yankee Dooble xc.

Amerita ift ein herrlich ganb, Ein Bolt von lauter Brübern, hat einer Ruchen in ber hand, Er theilt ihn mit ben Brübern. Yantee Dooble 2c.

Wir ichaffen, ichlafen, beten auch, Sind arbeitsame Leute; Doch geben wir unfern honig nicht Den Drobnen bin als Beute. Yantee Dooble 2c.

Und bann am großen Freiheitstag, (Wer follte ba fich plagen?) Da gehn wir Saus und Braufe nach, Und forg'n auch fur ben Magen. Yantee Dooble cc. gezeich ford, wie in get füblich auf 1: E. au überh mit 21 fteinig

Nach von ! bel u maler infelr Infel liebte versa

gen i

iate ber Union blühen esen und Bilbung auss

, von Battner mitgetheilten

Sang,

I .....

itte, b'ran,

anb,

uth,

Maß paß

uf Weiß,

ind heiß

ď,

nidst

tag,

ife nach, en. gezeichnet, so viele Städte (wir nennen nur Salem, RewsBedford, Springfield, Rorburg, sämmtlich mit 15 bis 18,000 E.), wie in Massachisetts, das auf 8750 DM. (412 beutschen) eine Bevölkerung von 737,699 zählt. Würdig schließen sich ihm, in jeder Hischicht an seinen Borzügen theilnehmend, seine beiden süblichen Nachbarstaaten an, Rhobes Island (mit 108,830 E. auf 1360 DM., 64 beutschen) und Connecticut (mit 309,978 E. auf 4764 DM., 224 beutschen). In allen breien ist, wie überhaupt in Neusengland, viel hügels und Gebirgsland und, mit Ausnahme des äußerst fruchtbaren Connecticuts Hales, mehr steiniger und sandiger, als guter Ackerboden zu sinden. Dages gen wird auch die Landwirthschaft nirgends besser betrieben als in ihnen.

Wir eilten auf fürzestem Wege nach Rew-York zurud. Nach 3 Stunden hatten wir auf der Eisenbahn die Hauptstadt von Rhode: Island, Providence, erreicht. Die durch Hans bel und Manufacturen blühende Stadt von 30,000 E. liegt malerisch auf einem Hügel in der Tiefe der vielgewundenen, inselreichen Narraganset: Bai, am Ausgang derselben auf einer Insel Newport, durch seine reizende, gesunde Lage ein besliebter, vielbesuchter Sommerausenthalt. In beiden Städten versammeln sich abwechselnd die Vertreter des Staates. So

Seht unfre Mabchen, wie fie bluhn, Seht unfre farten Anaben, Seht unfre Alten frisch und grun, Was woll'n wir mehr noch haben? Yantee Dooble 2c.

Ja gludlich find wir, freie Leut', Auch nicht gang ungebilbet, Durch gute Schulen weit unb breit Wirb unfer Bolt gebilbet. Yantee Dooble zc.

Wir pflügen unfer eigen Canb, Wir haben's wohl errangen, Drum fechten wir auch Sanb in Sanb, Wenn Feinbe einzebrungen. Yankes Dooble, Buben 'ran! Plag zur Sette, her zur Mittes Yankes Dooble, d'rauf und b'ran, Trommelt, blaft und fiebelt!

hat auch Connecticut 2 hauptftabte, Remhaven und Sartsford (von 15,000 und 11,000 E.), bie beiben blühendsten Stabte des Staates. Wir berührten ihn nur an seinem östlichen Ende, in dem kleinen Orte Stonington, bis zu dem die Eisenbahn sich fortsest. Dier vertauschten wir den Car mit dem Dampsboot. In elfstündiger Fahrt führte es uns durch den Long-Island-Sund nach New-York zurud.

Benig Tage später blidte ich zurud nach einem schmalen, matten Streifen Land, bis er völlig unter ben Fluthen versank. Es war Amerika! Mir war's, als schied ich von einem theuern Freunde, ben ich herzlich achten und lieben gelernt — ein Schmerz, ben nur die Freude des Wiedersehens überbot, als im Often

bie beimathliche Rufte aus ben Fluthen flieg.

Newhaven und Harts , bie beiben blübenbften ibn nur an feinem öftlis mington, bis zu bem bie uschten wir ben Car mit fahrt führte es uns burch rf zurück.

irud nach einem schmalen, unter ben Fluthen verfant. hied ich von einem theuern ben gelernt — ein Schmerz, ns überbot, ale im Often

en flieg.

# Reife

## nach dem Selfengebirge

im Jahre 1842

## nach dem Gregongebiet und Mord-Californien

in ben Jahren 1843 und 1844,

Capitain 3. C. Fremont,

Burger ber Bereinigten Staaten.

bie bes Round 184400 was nie tro und ftan ver ein ftir bef fo ri Kr

üb Lie De

#### Erftes Rapitel.

Es war mir von ber Regierung ber Bereinigten Staaten Die Aufgabe gestellt worden, bas land gwifden ber Befigrenge des Staates Miffouri und bem Gubpag bes Felfengebirges, Rody = Mountaine (Mauntane), in ber Richtung bes Ranfasund großen Platte-Fluffes zu untersuchen. Ich reifte am 2. Mai 1842 von Bafbington ab, erreichte am 22. St. Louis am Mifffffppi im Staate Miffouri und gelangte, nachdem ich gegen 400 D. ben Diffouri auf einem Dampfboot aufwarts gefahren war, nabe bem Ginfluß bes Ranfas ju Chouteau's Sanbelsnieberlaffung, wo bie letten Borbereitungen fur bie Reife getroffen wurden. Meine Mannichaft bestand aus 21 Greolen und Canabiern, die fruber im Dienfte ber Pelzcompagnien geftanden hatten und baber mit bem leben in ben Prairien wohl vertraut maren. Außerdem begleitete mich herr Rarl Preuß, ein Deutscher von Geburt, ale mein Behilfe bei ben Ortebes ftimmungen, &. Marmell als Jager und Chriftoph Carfon, befannt burch feine Bebirgereifen unter bem Ramen Rit Cars fon, ale unfer Fuhrer. Endlich folof fich une auch Deinrich Brant, ein Jungling von 19 Jahren, und ein 12fahriger Rnabe, Ramens Ranbolph Benton, bie Gobne angefebener Eltern, ale Begleiter an. Bir maren alle gut bewaffnet und beritten, mit Ausnahme von 8 Mann, welche ebensoviele, mit je zwei Maulthieren bespannte Rarren führten, in benen fic unfere Mundvorrathe und Reifebedurfniffe befanden.

Wir brachen am Morgen bes 10. Juni von ber 700 F. über bem Meere gelegenen Rieberlaffung auf. Unfer freundslicher Birth begleitete uns einige Meilen bis zu einem Indianer, ber uns bie erften 30 bis 40 M. geleiten sollte, um uns bann

ich bie

Unver

retiete Diefes

genbei

uns.

Franz

mand

Pfund worde

7 Me

ben I

ben f

der m

an be

unzäh liche

schäfti

Wir t

Leibe

befuch

Röpfe

Fluffe

der v

fcon große:

in ein

Stelle

fcaftl berer fallen

ber Prairie ju überlaffen, die unabsebbar wie ber Dcean fic, wie man und fagte, ohne Unterbrechung bis jum Fuge bes Felfengebirges ausbehnt. Bon ben bichtbewaldeten Ufern bes Ranfas traten wir ploglich in die Prairie. hier und ba zeigte fich ein Indianer ju Pferd, und in einiger Enifernung malgten fich fdwere Raudwolfen von ben Feuern ber Bilben langfam bie weite Ebene entlang. Balb nachbem wir bie nach Santa-Re in Dejico führende Strafe erreicht hatten, folugen wir unfer Lager auf. Dies geschah mabrent ber gangen Reife meift 1 ober 2 Stunden vor Sonnenuntergang in folgender Beife. Nachbem bie Rarren in einem Kreise von einigen 80 Ellen\*) aufgestellt worben maren, murben innerhalb biefer Schugwehr bie Belte aufgeschlagen, und icon nach wenigen Minuten waren bie Roche mit ber Abendmahlzeit beschäftigt. Bis jum Gintritt ber Racht graften bie Pferbe und Maulthiere, und wurden bann in bem inneren Lagerraum an eingeschlagene Pfable gebunden. Wo fich besondere Borficht nothig machte, jog um 8 Uhr eine Mache von 3 Mann auf, die alle 2 Stunden abgeloft murbe. Mit Tagedanbruch murbe bas Lager abgebrochen, bie Thiere graften wieder, und nachdem bas Frubftud eingenommen war, festen wir zwischen 6 und 7 Uhr unseren Darich fort. Bir verfolgten noch bis gegen Abend die Santa-Fes Strage. Nachts fiel ein heftiger Regen, gegen ben unfere leichten Belte uns nicht genügenten Cous gemabrten. Unfer Lagerplag am 12. beberrichte bas bier 3 bis 4 Dr. breite Kluftbal, ju beffen bichtem Behölz fich bie Prairie im reichften Grun berabzog.

Um 14. erreichten wir Nachmittags bie Furth bes Ranfas, 100 M. oberhalb feiner Mundung. Ungeschwollen vom
Regen eilte er, gelb und trübe wie ber Missouri, in einer Preite
von 230 Ellen raschen Laufes babin. Die Thiere wurden in
ben Strom getrieben und erreichten, einigen meiner Leute, bie
zu Pferde übersetten, folgend, glüdlich das andere Ufer. Die
Karren wurden abgepact, auseinander genommen und bann auf
einem Boote, das wir mit uns führten, einzeln übergefahren.
Alls über biefer Arbeit die Dämmerung schon hereinbrach, ließ

<sup>\*)</sup> Gine engl. Gle, gard, = 3 engl. Buf.

bar wie ber Dcean fich, ung bis jum Fuße bes ichtbewalbeten Ufern bes irie. hier und ba zeigte iger Enifernung malzten ern ber Bilben langfam em wir bie nach Santas ht hatten, schlugen wir nb ber gangen Reife meift ang in folgender Beife. von einigen 80 Ellen\*) erhalb biefer Schugmehr wenigen Minuten waren iftigt. Bis jum Gintritt thiere, und wurden bann lagene Pfähle gebunden. chte, jog um 8 Uhr eine Stunden abgelöft wurde. abgebrochen, bie Thiere bftud eingenommen mar, eren Marfc fort. Wir anta-Fé-Straße. Nachts re leichten Belte uns nicht Lagerplay am 12. bes ußthal, zu beffen bichtem

bie Furth bes Kanng. Ungeschwollen vom
Missouri, in einer Breite
Die Thiere wurden in
inigen meiner Leute, bie
h bas andere User. Die
genommen und bann auf
en, einzeln übergesahren.
schon hereinbrach, ließ

un herabzog.

ich bie letten zwei Karren zusammen in bas Boot laben, boch es folug um, und fein ganger Inhalt trieb die Strömung binab. Unverweilt fiurgte fich unfere gange Mannschaft in's Baffer und retiete fast Alles, felbft Flinten und Blei. Da Ginige in Folge biefes falten Babes fich unwohl fühlten, blieben wir am folgenden Tage im lager. Gine Ungahl Ranfas Indianer besuchten uns. Giner berfelben fprach ju unferer Ueberrafchung fo fliegenb Frangofisch wie einer der Unfrigen, und es ergab sich, daß er als Knabe ju St. Louis gelebt batte. Bon ihnen fonnten wir mancherlei Lebensmittel eintaufchen, unter andern auch 30 Pfund Raffee, nachdem ber unfrige ein Raub ber Bluthen geworden war. - Um andern Morgen verlegten wir unfer lager 7 Meilen weiter ftromaufwarts auf eine anmutbige Prairie, bie ben Pferben reichliche Beibe barbot, und verweilten ba auch ben folgenden Tag. Unfere Leute waren mit bem Trodnen der wieder aufgefischten Wegenstände beschäftigt und fiellten bann Schiegubungen an, bie bier mitten in bem Indianerlande mobl an ber Beit waren. Un bem fteilen Flugufer befanden fic ungählige Schwalbennester. In eine berfelben mar eine ansehnliche Prairieschlange mit halbem Leibe gefrochen und eben beschäftigt, die jungen Bögel zu verschlingen, während die Alten sie ängstlich umflatterten, vergeblich bemüht sie zu vertreiben. Bir todteten bas Thier burch einen Schug und fanden in feinem Leibe 18 junge Schwalben. - Bon einem Jager, ber uns befuchte, erfuhren wir, daß eine Schaar Auswanderer von 64 Ropfen brei Bochen vor une auf bem Bege nach bem Columbia-Fluffe begriffen mar, unter ihnen aber viele erfrantt und einige Rinder geftorben feien.

Am 18. traf ich nahe ber Mündung des Bermillon einen der vielen fleinen Rebenfluse des Kanfas, die, meistentheils schön bewaldet, wie Gräben durch die Prairie laufen, auf ein großes, aber verlassenes Dorf der Kansas. Es lag zerstreut in einem offenen Gehölz längs dem Ufer des Flusses, an einer Stelle, die mit der den Indianern eigenen Borliebe für landsschel, die mit der den Indianern eigenen Borliebe für landsschaftliche Schönheit ausgewählt war. Die Pawnees, ein anderer indianischer Stamm, hatten es im letzten Frühling übersfallen. Einige Huser waren verbrannt, andere vom Rauche

266

gefdmargt, und von ben gelichteten Stellen nahm icon wilbes Beftrupp wieder Befig. Unfer Weg führte uns am andern Tage über Sügelland in einer Entfernung von 8 bis 12 DR. vom Ranfas. Dier und ba lagen große Sandfteinblode gers ftreut, und bie Bluthe mancher iconen Pflange, unter welchen eine Art purpurroth blübender Blumenginfter (amorpha canescens) am haufigften in biefem gangen gandftrich vorfam, belebten bas Grun ber Prairie. Bir befanden und etwa 1400 g. über bem Meere. Um Abend bes 20. lagerten wir an ber Befffeite bes Big Blue(u), eines flaren und anmuthigen Fluffes, ber in foncllem Laufe burch ein fcon bewalbetes Thal eilt. Carfon erlegte eine Untilope, beren wir mehrere ansichtig murben. Um folgenden Rachmittag führte unfer Beg über einen burren, mafferlofen Bobengug, und wir hatten viel von ber Sige gu leiben. Duntle Linien von Balbungen zeigten ben Lauf ber Strome unter und in ben Ebenen an. Außer ber amorpha findet fich auch bie Rofe, bie fconfte Blume in ben Prairien, baufig, und giebt ihnen ein gartenabnliches Unfebn, baneben ber Bermuth (artemisia), beffen vom Bind bewegte Blatter in der Sonne wie Silber glangen. Alle diefe Pflangen haben ihre eigenthumlichen Infetten, Die gewöhnlich biefelbe Farbe wie die Blumen haben, auf welchen fie leben. Je weiter wir nach Beften vordrangen, befto fandiger murde ber ftete aufwartofteigende Boden. Bir folgten immer ben frifchen Spuren ber Dregon-Auswanderer und mablten öfter diefelbe Stelle gum Lagerplay, wo fie bie Racht verweilt hatten. Um 23., wo wir auf bem fandigen Boden zuerft Cactusarten gefunden hatten, erreichten wir Abende halbverschmachtet ben Little Blue, ben fleinen blauen Fluß, in ben Mann und Rog alebalb froblich fprangen, fich ju baben und ben Durft ju lofden. Bir maren jest in bem Gebiet ber Pawnece, welche in biefer Gegend ben Reisenden Pferde gu ftehlen pflegen ober, wenn fie fich ftart genug fühlen, biefelben offen angreifen und plunbern. Bir ftellten beshalb jum erften Dale Rachts eine Bache aus. -Am andern Morgen gingen wir bas von anmuthigen grunen Sugeln begrengte Thal aufwarts. Der gegen 50 F. breite luß war von canadifden Pappeln und Beiben eingefagt und

aumeilen Schaaren reicheres und bier lagerten balm (eq tine gute ber Rege ber gang Bligen f wei jun ten bie e ten blut lager it allen Ge er Carfo aufmertse Mud en, we find. Re ber Unfr

ner, 3nt

ju zähle

gleich H

reffen.

pferd, fe

Sobe bi

u beobo

ten 27 in

die jest

folgende

Diftelar

bem Fli

Diefelbe

die Ging

filberfar

Durch 6

führte und am anbern ung von 8 bis 12 M. oße Sanbsteinblode gers Pflange, unter welchen fter (amorpha canescens) d vorfam, belebten bas etwa 1400 F. über bem vir an ber Westseite bes uthigen Fluffes, ber in etes Thal eilt. Carfon ansichtig wurden. Um eg über einen burren, viel von ber Sipe ju n zeigten ben Lauf ber 1. Außer ber amorpha Blume in ben Prairien, nliches Unfebn, baneben Wind bewegte Blätter lle diese Pflanzen haben wöhnlich biefelbe Farbe le leben. Je weiter wir er wurde ber ftete auf= imer ben frifchen Spuren öfter biefelbe Stelle gum atten. Um 23., wo wir Barten gefunden hatten, t ben Little Blue, ben nd Rog alsbald fröhlich ju lofden. Bir maren be in biefer Gegend ben ber, wenn fie fich ftart en und plündern. Bir ots eine Bache aus. von anmuthigen grunen Der gegen 50 F. breite

ib Weiben eingefaßt unb

llen nahm icon wilbes

uweilen von einem fleinen Gichengebolg umgeben, in benen fic Schaaren von Truthühnern aufhielten. Auch zeigte fich gabl. reicheres Bilb; Elennthiere faben wir haufig an ben Sugeln, und hier und ba burchfreugte eine Antilope unfern Beg. Abende lagerten wir an einem Rebenflugden, wo ber mit Schachtels balm (equisetum) bebedte Boben unferen ermatteten Pferben tine gute Beibe barbot. Rachts erhob fich ein heftiger Sturm, ber Regen fiel in Stromen, ununterbrochen rollte ber Donner, ber gange himmel gitterte vom Betterleuchten, und blenbenben Bligen folgte wieder tiefe Finfterniß. Carfon hatte mit unfern wei jungen Begleitern bis Mitternacht bie Bache. Diefe batien die erste Probe ihres Muthes abzulegen. Erzählungen von ten blutigen Gefechten mit ben Indianern waren in unserem lager im Schwange, walbige Schluchten umgaben uns vor allen Seiten, und zuweilen borte ich Randolph's Stimme, wie er Carfon auf ein vermeintliches Geraufch in ber Finfterniß aufmertfam machte.

Auch wir erfuhren am folgenden Morgen eine der Täuschungen, welchen alle Reisenden in biefen Bilbniffen unterworfen find. Rachdem wir thalaufwarts aufgebrochen waren, tam einer ber Unfrigen eilig une nachgesprengt mit bem Rufe: "Indias ner, Indianer! " Er war ihnen nabe genug gewesen, um fie ju gablen. Es waren ihrer, wie er fagte, 27. 3ch ließ fogleich Salt machen und alle Borbereitungen ju ihrem Empfang treffen. Rit Carfon fcwang fich auf ein ungefatteltes Jagbs pferd, feste über ben flug und galoppirte bie gegenüberliegende bobe binauf in bie Prairie, um bie Bewegungen bes Feindes ju beobachten. Doch ichnell ward er gewahr, bag bie vermeinien 27 indischen Krieger nichts Anderes als 6 Elennthiere waren, bie jest in fcneller Flucht bavon eilten. - Diefen und ben folgenden Tag blieben wir noch in bemfelben Flugthal. Gine Diftelart (carduus leucographus) trat hier querft auf und nahe bem Flug bie Seiben : ober Milchpflange (asclepias syriaca). Diefelbe hat eine blagpurpurrothe Dolbenbluthe, aus welcher die Eingeborenen einen Buder bereiten, auch fammeln fie bie filberfarbige Samenwolle, um ihre Betten bamit ju ftopfen. Durch einen geringen Bufat von Geibe läßt fie fich gu Beugen

verarbeiten. In Canada werben ihre garten Schoffen im Frubjahr, wie bei uns ber Spargel, gegeffen. Much in Sprien und Arabien fommt fie vor und ift jest auch in unferen Garten beimifd. - Um britten Tage verliegen wir ben blauen glug und zogen über eine bobe Prairieebene, welche die Bafferscheibe amifden biefem und bem Rebrasta ober Platte-Fluß bils bet. Bir erreichten biefen ansehnlichen, ebenfalls in den Diffouri munbenden Glug nach einem Marich von 21 DR. "Er murbe als bie geradefte und vortheilhaftefte Berbindungelinie zwifden Miffouri und Dregon von unschägbarem Berthe fein, wenn er nicht ber feichtefte unter allen großen Stromen mare, fo bag

er für bie Schifffiahrt gang ungeeignet ift."

Bon ber Mündung bes Kanfas waren wir nun 328 M. (71 beutsche) vorgedrungen, und befanden und etwa 2000 &. bod. Auf unferem gangen Bege batten Ralf und Sandftein, welche eine Lage von Sand und Ries bebedte, bes vorherrs fchende Geftein gebilbet. Der fluß mar weit über eine D. und fein Thal gegen 4 Dt. breit, und diefes, fowie die Infeln, welche er bilbet, meift bewalbet. Alls wir benfelben aufwärte gebend ben 28. Juni an einer offenen Stelle unfere Mittage: raft bielten, ichallte ploglich aus bem Bebolg ber Ruf: "Leute!" Alebald mar in unferem lager Alles für einen Ueberfall geruftet, und mehrere unferer Reiter galoppirten mit lautem Befdrei ben Anfommenben entgegen. Doch es zeigte fich, bag es eine fleine Schaar von 14 Bopageure unter ber Leitung eines gewiffen John Lee war, Die, mit Fellen und ihren Lebensmitteln belaben, ju fuß biefe Ginoben burchzogen. Gie batten vor 60 Tagen etwa 300 M. weiter ftromaufwarts fich auf Barfen mit Pelzwerf für die amerifanische Pelzcompagnie eingeschifft und auf biefem Wege fchnell nach St. Louis gu fommen gehofft. Aber Sandbante, Untiefen und hinderniffe aller Art hatten fie endlich genothigt, fast ihre gange Ladung in einem Berfted gu verbergen und ihre Reife ju Sug weiter fortzusegen. Diefer abgehartete und fühne Menfchenschlag, meiftentheile frangofifcher Abfunft, burchzieht im Dienfte ber Pelgcompagnien außer ben Indianern fast allein die ungeheuern Streden zwischen bem Miffouri und bem fillen Dcean. Bir verfaben fie wieber mit

etwas 3 buffer b Buffelfl fcaften fie nabi fouttelt einen a abgehär war, n fübrte t lichen 9 meinen

Be maren ; und ein ipr Bol weftlich, Dörfern fict eri Arfanfa und las fie retti zeit ein mißtrau beften ? und fie ten la An

> Buffel, gelaffen ftreden. feltfam pfes ur Maffen Berg n wo bie Bewegi

zarten Schossen im Frühfen. Auch in Sprien und
auch in unseren Garten
en wir ben blauen Fluß
, welche die Wasserscheibe
ober Platte-Fluß bis,
, ebenfalls in den Missouri
von 21 M. "Er würde
Berbindungslinie zwischen
em Berthe fein, wenn er
1 Strömen wäre, so daß
t ist."

waren wir nun 328 D. anben und etwa 2000 F. itten Ralf und Sanbftein, es bebedte, bes vorherrs mar weit über eine D. dieses, sowie die Infeln, s wir benfelben aufwärts n Stelle unfere Mittage: Gehölz ber Ruf: »Leute!« s für einen Ueberfall geloppirten mit lautem Beoch es zeigte fich, bag es unter ber Leitung eines n und ihren Lebensmitteln dzogen. Sie hatten vor maufwärte fich auf Bar-Pelzcompagnie eingeschifft Louis ju fommen gehofft. rniffe aller Urt batten fie ung in einem Berfted gu eiter fortzusegen. Diefer , meiftentbeile frangofifcher belgcompagnien außer ben n Streden zwischen bem ir verfaben fie wieber mit

etwas Tabat, ohne welchen, wie sie sagen: "das Nachtseuer bufter brennt," und erhielten bagegen einige ausgewählte Stucke Buffelsteisch. Reuigkeiten wurden ausgetauscht, alte Bekanntsichaften erneuert; nach einer Stunde bestiegen wir unsere Pferde, sie nahmen ihre Bundel wieder auf die Schultern und wir ihüttelten und zum Abschied die hand. Unter ihnen fand ich einen alten Gefährten der nördlichen Prairien wieder, einen abgehärteten Beteran der Gebirge, der zerhackt und benarbt war, wie ein Schnauzbart von Napoleons alter Garde. Er sührte den Spignamen: "La Tulipe", die Tulpe; seinen eigentslichen Namen habe ich nie gehört. Ihn nahm ich wieder in meinen Dienst.

Bei Sonnenuntergang näherten sich und 3 Gestalten. Es waren Indianer vom Stamme ber Chepennes, zwei Männer und ein Anabe von 13 Jahren. Seit einem Monat hatten sie ihr Volk an dem Südarm des Flusses, über 300 M. weiter westlich, verlassen und waren, nur 4 Mann start, zu den Pawnees Dörfern gegangen, um Pferde zu stehlen, ohne jedoch ihre Abssicht erreicht zu haben. Sie ritten wilde Pferde aus den Arkansas-Ebenen und hatten keine andern Wassen als Bogen und lange Spieße. Hätten die Pawnees sie entdedt, so wären sie rettungslos verloren gewesen. Ich lud sie zur Abendmahlzeit ein, und Randolph und der junge Indianer, die einander mistrauisch und neugierig angeschaut hatten, wurden bald die besten Freunde. Nach dem Essen siert uns in das Gras, und sie zeichneten mir in roher, aber doch anschaulicher Beise den Lauf der Gewässer zwischen und und ihren Dörfern auf.

Am Morgen bes 30. stießen wir auf eine zahllose Beerbe Buffel, die auf ber weiten Ebene taum einen Grashalm übrig gelassen hatten. Sie glichen in der Ferne ausgedehnten Baldstreden. Das Großartige einer solchen lebendigen Masse ergreift seltsam den Reisenden. Schon von ferne hörten wir ein dumpfes und verworrenes Geräusch, und als wir dieser schwarzen Massen ansichtig wurden, war nicht Einer unter uns, der sein berz nicht schneller schlagen hörte. Es war die Morgenzeit, wo die heerden zu weiden pflegen, und überall waren sie in Bewegung. Die und da wälzte sich ein gewaltiger, alter Bulle

im Grae, und Staubwolfen fliegen von verschiebenen Punften auf, beren jebe ein hartnädiges Gefecht biefer Thiere andentete. Indianer und Buffel bilben bie Poeffe und bas leben ber Prairie! Befdrei und Befang fcallte burd unfern gangen Bug, und unfer Abendlager war ber Beginn eines Feftes, bas erft am andern Morgen mit unferem Hufbruch endigte. Drei Rube maren geschoffen worben, und bie gange Racht bindurch brieten bie lederften und ausgewählteften Gleifchichnitte am Feuer. Rit Carfon fturgte auf ber Jagb mit bem Pferbe und biefes lief mit ber fliebenben Beerbe bavon, boch Maxwell fing auf einem flüchtigen Renner nach einem anftrengenden Ritt ben Glüchtling wieder ein. Saufig laufen bie Pferbe ober Maulthiere mitten unter ben Buffeln in bie Ebenen bavon und werben bann felten wieber gefangen. - "Der Buffel gebort jum Dofengeschlecht. Seine Scharfrandigen Borner find an ber Burgel feitwarts und abmarte gefrummt, feine Stirn gewolbt, fein Fell fdwarg und furgbehaart. Dbwohl gabmbar, bleibt er boch ftets unbandig und gerath leicht in Buth. Er liebt fumpfige Drte und verbirgt fich vor ber bige faft gang im Baffer. Seine Dilch ift gut, fein Gleifch egbar; bie Baute und bie Borner tommen in großer Dienge in Sanbel."

Als wir am 1. Juli langs ber Uferhobe binritten, fam eine große Beerbe von mehr als 700 Buffeln wimmelnb vom Fluffe berauf und jog rubig grafend über bie Ebene. Die Jagb war ju einlabenb. Rit Carfon, Maxwell und ich befties gen bie Jagdpferbe und ritten langfam auf fie gu. Bir hatten uns auf etwa 300 Ellen genabert, als eine plopliche Bewegung und Unruhe in ber Beerbe anzeigte, bag wir bemerft worben waren. Bir ritten bicht neben einander in einem furgen Galopp auf fie gu. Als wir uns nahten, eilten bie vorderften fcon in fcnellem Laufe ben Sugeln gu, und in wenig Mugens bliden hatte fich biefe Bewegung ber gangen Beerbe mitgetheilt. Ein Trupp Bullen bilbete, wie gewöhnlich, bie Rachbut. Sie brebten fich zuweilen um und blidten une an, ale ob fie Luft batten, uns zu einem Gefechte Stand zu halten. Doch in wenig Augenbliden mar bie Flucht allgemein, und wir jagten wie ein Sturmwind ihnen nach über bie Ebene. In einer Rabe verfchiebenen Bunften biefer Thiere andentete. ie und bas leben ber irch unfern gangen Bug, eines Feftes, bas erft ch endigte. Drei Rube Racht bindurch brieten fonitte am Feuer. Rit Pferbe und biefes lief Naxwell fing auf einem ben Ritt ben Klüchtling ober Maulthiere mitten und werben bann felten rt jum Dchfengeschlecht. r Wurgel feitwarts und , fein Fell fdwarz und er boch ftete unbandig umpfige Orte und ver-Baffer. Seine Milch ift bie Borner fommen in

lferhöbe binritten, tam Büffeln wimmelnb vom über bie Ebene. Die Marwell und ich bestieauf fie gu. Bir hatten eine plogliche Bewegung ağ wir bemerkt worden er in einem furgen Ban, eilten bie vorberften u, und in wenig Augens ingen Beerbe mitgetheilt. ilich, bie Rachbut. Gie uns an, als ob fie Luft u halten. Doch in weein, und wir jagten wie Ebene. In einer Rabe

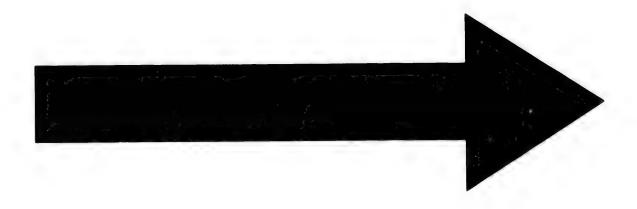



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation STATE OF THE STATE

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



(C) 1983

von 30 EU ab und bra erschrocken auf dem un tigen Falle und Jeder tes Roß, be die Zügel sch ber von mi ten mich ib und bie Ri jum Bergen mich nach n Rit eben fei jum Stoß ( ftreuten Da als eben ei zwischen mi ließ meinen bide Staub fast erstickte bicht in ein vermochte. bas Betofe andere, un feche Bulle gen, aber Korn, fco jagte mit ran, und n Unfere Ja Ein Prairi Söhlen be Länge. A Jäger unt

wie eine la

von 30 Ellen feuerten wir jum erften Dale unfere Gewehre ab und brachen barauf in bie Beerbe ein. Die Thiere ftoben erichroden auseinander, und mander ichwerfällige Bulle fturgte auf bem unebenen Boben und überfchlug fich in feinem gewaltigen Falle, eingehüllt in bichten Staub. Wir trennten uns und Jeber fuchte fich feine Beute aus. 3ch ritt ein gutgefcul= tes Rof, berühmt im Beften unter bem Ramen Proveau. In bie Bugel icaumend und Keuer im Blid, jagte es wie ein Tiger ber von mir ausersebenen Rub nach. Benige Minuten brachten mich ihr gur Geite, ich feuerte, im Bugel mich erhebend, und bie Rugel brang bicht neben bem langen Saar bis nab' jum Bergen. 216 fie fturgte, manbte ich mein Pferd und ichaute mich nach meinen Befährten um. In geringer Entfernung jog Rit eben fein Vferd von ben Bornern einer Rub gurud, Die fich jum Stoß anschickte; und weiter unten mitten unter ben gerftreuten Saufen murbe auf einen Augenblid Marmell fichtbar, als eben ein weißer Rauch aus feinem Gewehre brang. Raber mifchen mir und ben Sugeln waren bie bichteften Daffen; ich ließ meinem Pferbe bie Bugel und fprengte auf fie gu. Gine bide Staubwolfe, bie mir Dund und Augen fullte und mich faft erftidte, verhüllte ihren Rachtrapp. Sie brangten fich fo bicht in eine fefte Daffe zusammen, bag ich nicht einzubringen vermochte. Balb aber theilten fie fich jur Rechten und Linfen, bas Betofe ber an einander ichlagenden Borner übertonte febes andere, und mein Pferd feste in die Deffnung. Funf ober feche Bullen fturgten auf une, ale wir in die Reiben einbrangen, aber fie blieben weit jurud. 3ch nahm eine Rub auf's Rorn, icog aber zu boch. Sie that einen furchtbaren Sag und jagte mit verboppelter Gile bavon. Darauf jog ich ben Bugel an, und wie ein Strom ichog bie Beerbe an mir vorüber. -Unfere Jago hatte und auf einen gefährlichen Grund geführt. Ein Prairiebunde-Dorf, welches fo ftart bevolfert war, bag fich in einem Raum von etwa 20 DEllen burchichnittlich 3 bis 4 Boblen befanden, betedte ben gangen Grund von etwa 2 M. Lange. 216 ich mich umschaute, gewahrte ich nur einen ber Jager und unfere Raramane in einer Entfernung von 4 M. wie eine lange, fcmarge Linie fich fortbewegen.

Nach einem Marich von 24 M. schlugen mie unser lager in ber Rabe von Braby Island auf, benannt nach einem Manne, ber hier vor einigen Jahren von seinem Cameraden ermordet wurde, und bessen von den Wölfen ausgescharrte Gebeine wir noch fanden. Die ganze Nacht erhoben Schaaren von Wölfen, die gewöhnlich die Nachzügler der Buffel sind, ein unsunterbrochenes Geheul. Um Morgen sagen sie in geringer Entfernung und lauerten mit Ungeduld auf unsern Abzug, um über die zurückbleibenden Knochen herzusallen.

Unser Weg ging im Flußthale auswarts, an bas sich bie Sügel näher andrängten und Kegel von 300 bis 500 F. höhe bildeten. Wir famen an einem Lagerplat der Oregon Muswanderer vorüber, an dem sie mehrere Tage verweilt zu haben schienen. Gegen Abend gelangten wir zu dem Jusammenfluß bes Südarms des Nebrassa mit dem Nordarm, die vereint eine Breite von 5350 F. haben. Wir septen über den Südarm an einer Stelle, wo der Fluß durch eine Insel in zwei ungleiche Theile getheilt wird, um an dessen linkem Ufer weiter zu reisen. Zwischen beiden Armen dehnt sich eine reiche Prairieebene in einer Länge von 18 M. aus. An einigen Stellen bemerkte ich am Boden einen schwachen Salzüberzug und in der Nähe das von dem Bieh verschmähte, sogenannte Salzgras. Unser Lager befand sich etwa 2700 F. über dem Meere.

Wir machten am andern Morgen eine Cache (Kasch) — ein in dieser ganzen Gegend gebräuchlicher Ausdruck für Alles, was man in der Erde verbirgt — von einem Fäßchen mit Schweinesteisch für den Rüdweg. Wir ließen dabei die und begleitenden Chepennes-Indianer zusehen, da diese das Schweisnesteisch verschmähen und ihren schaffen Augen, was verging, doch nicht verborgen geblieben wäre. Abends mußten wir das Feuer in Ermangelung von Holz zum Theil mit "Ruhholz unterhalten, wie man bier den trocknen Büsselmist nennt, welcher, wie in der arabischen Müsse der des Kameels, und der des Kennthiers im Norden Sibiriens, dem Reisenden ein gutes Ersagmittel für das Holz gewährt.

21m 4. Juli ichien bie Sonne matt und roth burch bichten Rebel. Es murbe etwas von unserem fleinen Borrath an vro-

them Reue wein nar ftüdten, b unfer Lag ftrengte a von uns und noch gen 30 e es fcuge halb aufg Feinde. fcichten ! fommenbe bie Brair fene Beg Staubmo bewegten jum Kluf 2 M. bre ber Bob gegenüber maren n Raum v unfer Mu ihren bid bie Rabe - Dbwi fo beschlo Brain's Long's = 9 verfolgen Lanbftrich Manniche

> treffen w Am erreichten Barnisch

Laramie

en mi. unfer Lager venannt nach einem feinem Cameraben ausgeführrte Besoben Schaaren von Buffel firb, ein unsfie in geringer Entern Abzug, um über

ts, an bas sich bie 300 bis 500 F. Söhe 3 ber Dregon Muse verweilt zu haben bem Zusammensluß in Norbarm, bie Wir sesten über ben beine Insel in zwei in linkem Ufer weiter ich eine reiche PraiAn einigen Stellen lzüberzug und in ber ogenannte Salzgras.
e bem Meere.

ne Cache (Kasch) — Ausbruck für Alles, einem Fäßchen mit ießen dabei die uns da biese das Schweisugen, was vorging, nds mußten wir das iheil mit "Ruhholz" üffelmist nennt, wels Kameels, und ber Reisenden ein gutes

nd roth durch dichten nen Berrath an »ros them Reuerwaffer", wie unfere indianifden Freunde ben Branntwein nannten, unter bie Dannschaft vertheilt. Als wir frubftudten, brach ein Buffelfalb, von zwei Bolfen verfolgt, burch unfer Lager. Es gewann baburch einen fleinen Borfprung und ftrengte alle Rrafte an, um eine große Beerbe, bie etwa 2 D. von uns am Jug ber hugel weibete, zu erreichen. Doch ein und noch ein Bolf gefellten fich bingu und fofort, bis beren gegen 30 es verfolgten. Einige alte Bullen in ber Rabe wollten es fcugen, aber vergeblich. Das fcwache Thier unterlag, fcon balb aufgefreffen, noch ebe es tobt mar, ber llebermacht feiner Feinde. Bir naberten uns balb ben Sugeln, die aus Mergelfcichten bestanden, und festen über gablreiche von ihnen berabtommende Bache, beren burch Sand und Ries 4 bis 10 f. über Die Prairie erhobene Betten fich burch biefelbe wie aufgeworfene Bege ichlängelten. - Nachmittage erblidten wir ploplic Staubwolfen in ben Sugelichluchten und in wenig Minuten bewegten fich von ihnen Buffelheerden, wie große Beeresfäulen, jum Fluffe bernieber. Balb füllten fie ben gangen wenigftens 2 M. breiten Prairiegrund und immer neue Maffen famen von ber Bobe berab, mabrent bie erften ichon wieber jenfeit ber gegenüber liegenben Sugelreibe verschwanden. In furger Beit waren wir völlig von ihnen umringt, indem fie nur einen Raum von etwa 200 Ellen um und frei liegen, und soweit unfer Huge vor und rudwarte reichte, mar Alles ichwarz von ihren bichten Maffen. Diese Bewegung ber Buffel zeigte und bie Rabe von Indianern an bem Nordarm bes Rebrasfa an. - Dbwohl ich vornehmlich biefen zu untersuchen beabsichtigte, fo beschloß ich boch mit 4 meiner Leute ben Gubarm bis St. Brain's (a) Kort, einem befestigten Plag nicht weit bon bem Long's = Peaf (L's . Spige), etwa 200 M. weiter aufwarts, ju verfolgen, um bort einige Maulthiere ju erhalten und biefen Landftrich in mehrerer hinficht ju untersuchen. Die übrige Mannschaft follte indeffen ben Norbarm hinauf bis jum Fort Laramie zieben, wo wir spatestens ben 16. wieder gufammen= treffen wollten.

Am 5. Juli trennten wir und. Done besondere Erlebniffe erreichten wir unser Abendlager, wo wir zu unserem großen Sarnisch, Reifen. IV. 18

Berbruß gemahrten, bag wir unfern Reifebebarf an Raffee, Buder und Debl vergeffen batten. Bir verzehrten unfere elende Mahlgeit, bestehend aus einem Stud ungefalgenen, gaben Bullenfleifc und einem Refichen bittern Raffee, und legten und ichweis gend nieder. Das Uebelfte bei foldem Difgefdid ift Die üble Laune, die mit ibm einkehrt. - Um andern Morgen entließ ich herrn Preuß mit einem Begleiter, um ibn ben auf meinem Bege brobenden Beichwerben gu überheben, und hoffte, bag er bie andere Abtheilung bis Abende an bem Rorbarm erreichen wurde. Unfer Beg ging firomaufwarts in vorherrichend fubwestlicher Richtung. Das Thal war fanbig und von niebrigen Sügelreiben begrengt. In einem Beibengebolg, nabe ber Munbung eines jest gang ausgetrodneten Fluffes, lagen bie Ueberrefte eines ansehnlichen, aus großen Baumftammen erbauten Forte. Es war anscheinend febr alt und mahrscheinlich ber Shauplay manches feindlichen Bufammentreffens ber rauberifchen Stamme gewesen. Die tiefe Stille ftand in fchroffem Begenfage ju ben Bilbern, welche bie Phantafie bier bervorrief. - Die amorpha fand fich auch hier häufig und vorherrichend war die Sonnenblume (helianthus). Unfer Beg führte meift burch burre und unfruchtbare Sanbftreden. Abende lagerten wir auf einer Infel bes Platte-Fluffes und mußten uns wieber an einem alten Bullen genugen laffen. - 2m 7. gewahrten wir eine fleine Beerbe wilber Pferbe. Giner ber Indianer bestieg einen Renner und naberte fich ihnen auf 100 Schritte, ohne bemerft gu werben. Leicht überholte er bie legten, ohne jedoch von bem Laffo, einem lebernen Riemen, beffen man fich jum Ginfangen ber Pferbe bedient, Gebrauch ju machen. Er ftrengte alle Krafte an, fich bes Leitpferbes gu bemächtigen, aber fein Rog begann gu ermatten, und die gange Beerbe ent= fam. - Einer Staubwolfe folgend, trafen wir Rachmittage in ben Sugeln auf einen Trupp von etwa 20 Buffeln, bie in einem verzweifelten Gefecht begriffen waren. Die Stofe ber Meiften waren gegen einen alten, außerft mageren Bullen gerichtet, ber, icon febr ichwach und verwundet, im Begriff mar, feinen Gegnern zu unterliegen. Wir nahmen uns bes Schmadern an, aber die Thiere waren fo blind vor Buth bag fie den Kan der Näh Rugeln die übrig pfend zu Boden t Pflanzen manche ohne We

Um beuteten . auch bas beutete b refte von lange be Doch au genstand ben Büg Buffel b bianer n waren u es nicht wenig D mit eine Che wir ten, von Fluß ge In weni einige se fdufferti mehr au Eben mo Indianer Klang fe wandte ! uns vori mir feine ifebebarf an Raffee, ehrten unfere elende genen, gaben Bullend legten und ichweis ißgeschick ist die üble ern Morgen entließ ibn ben auf meinem , und hoffte, daß er Norbarm erreichen in vorherrschend füd= g und von niebrigen engehölz, nahe ber n Fluffes, lagen bie Baumstämmen erbauind wahrscheinlich ber treffens der räuberi= tand in schroffem Ge=

fig und vorherrschend fer Weg führte meist n. Abends lagerten b mußten und wieder — Am 7. gewahrten Einer ber Indianer nen auf 100 Schritte, e er die legten, ohne emen, bessen man sich rauch zu machen. Er erdes zu bemächtigen, die ganze Heerbe enten wir Nachmittags in 20 Buffeln, die in

ren. Die Stofe ber

t mageren Bullen ge-

indet, im Begriff war,

hmen und bes Schwä-

id vor Buth daß fie

itasie hier hervorrief.

ben Kampf fortsetten, obwohl wir zu Fuß und Roß ganz aus ber Nähe auf sie feuerten. Doch balb thaten einige, die unsere Rugeln gestreift hatten, einen Sag und rannten bavon. Auch die übrigen zogen sich langsam, aber noch immer wuthvoll tampfend zurud, und ber alte Bulle hinfte allein weiter. — Der Boben blieb fortwährend burr und sandig und zeigte nur wenig Pflanzen und zerstreute Gehölze. Die Nebenflüsse, von denen manche ein tieses und breites Bette hatten, waren meist ganz ohne Wasser.

21m 8. fanden wir fruh gang frifche Pferbespuren, die anbeuteten, daß furg zuvor Indianer bier gemefen fein mußten, auch bas Berfdwinden ber geftern noch fo gablreichen Buffel beutete barauf bin. Auf bem gangen Wege erblickten wir Ueberrefte von erft fürglich erlegten Buffeln. Bir fdritten vorfichtig lange bem Fluffe, die Bugel forgfältig vermeibend, weiter. Doch auch mit bem Fernrohr fonnten wir feinen lebenben Ge= genftand erfennen. Rach einigen Meilen gewahrten wir an ben Sügeln einige bunfle Wegenstände, bie wir anfangs für Buffel hielten, doch ein zweiter Blid belehrte une, bag es Inbianer maren, die in schnellem Laufe auf und zu famen. Wir waren unfer nur fieben und ichlecht beritten. Unfange ichienen es nicht mehr als 15 oder 20 Bilbe ju fein, boch icon nach wenig Minuten gewahrten wir beren 200 bis 300, die, nur mit einem Schurz umgurtet, fcnell über bie Prairie eilten. Ehe wir mit unferem Bepad ein nabes Bebolg erreichen tonnten, von bem wir une ju unferm Schreden noch burch einen Fluß getrennt faben, famen die Indianer auf uns bernieber. In wenigen Augenbliden wurden ber Führer und auch wohl einige feiner Genoffen gestürzt fein, benn wir empfingen fie schußfertig. In Lagen, wie bie gegenwärtige, pflegt man aber mehr aus Inftinft als mit falter Befonnenheit gu handeln. Eben wollten wir feuern, ale Marwell bem Unführer in ber Indianersprache zurief: "Marr, fennst bu mich nicht?" Der Klang feiner eigenen Sprache ichien ibn ftugig gu machen. Er wandte fein Pferd etwas feitwärts und flog wie ein Pfeil an und vorüber. Ale ich auf ihn zu ritt, lenfte er um, reichte mir seine Sand und rief, sich auf die Bruft schlagend: "Aras

Bei biefem Indianerftamme hatte Maxwell fich fruber eine Zeitlang aufgehalten und murbe von ihnen gleichfalls wicber erfannt. Balb befanden wir und mitten unter ihnen und antworteten, fo gut wir fonnten, auf ihre vielen Fragen, von benen eine ber erften mar, ju welchem Stamm unfere inbianis fchen Begleiter geborten. Der Unführer zeigte und fein Dorf, bas 6 D. vor und bicht bei bem gluß an einem Bebolg lag, und beutete auf eine Buffelheerbe auf ber andern Geite bes Platte, bie ju umgingeln fie ausgezogen waren. Rach wenig Minuten famen ihre Beiber, ebenfalls ju Pferbe, berangefprengt, um ihren Mannern bei bem Bertheilen und Fortichaffen ber Beute Beiftand gu leiften. Gie baten uns eine Beile gu balten, um die Beerbe nicht ju verscheuchen. Bir fattelten baber ab und festen une am Flugufer nieber, mabrend unfere neuen Befannten etwas weiter unten über ben Bluß fegten. Gine Meute wild aussehender bunde, Die weit mehr einer Beerbe von Bolfen glichen, folgten ihnen. - Unfere Indianer batten erfahren, bag fich in bem Arapaho-Dorfe etwa 20 Sutten ihrer Landeleute befänden, und fie begannen fogleich fich ju beren Befuche vorzubereiten. Gie babeten fich in bem fluffe, banben fich bunte Schurge von Baumwollenzeug um, bie fie, wie ich fpater erfuhr, von unfern Leuten geftoblen batten, ordneten ihr Saar und fnupften es mit rothen Bandern in bie Bobe. Babrend fie felbstgefällig bamit beschäftigt waren, machte fich bas Padpferd der armen Chepennes, bas ihren gangen irdifchen Reichs thum auf bem Ruden trug, aus bem Staube. Am meiften beflagten fie ben Berluft ihrer Speere und Schilbe und eines fleinen Borraths an Tabat. Inbeg ertrugen fie es mit ber gangen philosophischen Rube eines Indianers. "Unfer Bolf, fagte einer von ihnen, wird und auslachen, wenn wir gu fuß gurudfehren, anftatt eine Beerbe Pawnee-Pferbe vor une ber gu treiben. - Indeffen begann bie Jagb auf bem anbern Ufer. Die Indianer griffen in zwei Abtheilungen an und trieben bie ben Sugeln zufliebenden Buffel gegen ben flug gurud. Berftreut rannten biefe nach allen Seiten. Bir maren gu entfernt, um ben Rnall ber Flinten ober irgend einen laut ju boren. In ftetem Bechfel famen burch bie von ber Sonne erhellten Staub=

wolfen ibnen ( wieber Stille gangen eines ( Deerbe Adt g bervor — Na ner=Do mit fei ben Si ben R welche bie la entlan Gestell gebilde bere 2 bas E Shilb au fich wand zerne indeffe Runbe famen nieber. gen at nicht 1 berein Gebir mußte flaune

Söflid

bag ei

ibnen gleichfalls wics itten unter ihnen und re vielen Fragen, von Stamm unsere indiani= zeigte une fein Dorf, an einem Bebolg lag, ber anbern Geite bes waren. Rach wenig bferbe, berangesprengt, und Fortichaffen ber ns eine Weile ju bal-Bir fattelten baber während unfere neuen n Fluß festen. Gine eit mehr einer Beerbe infere Indianer hatten etwa 20 Sütten ibrer gleich fich ju beren Beem Fluffe, banden fich bie fie, wie ich fpater en, ordneten ihr haar bie Bobe. Bahrend machte fich bas Pad. anzen irbischen Reich= Staube. Am meiften nb Schilbe und eines rugen fie es mit ber anere. "Unfer Bolf, n, wenn wir zu fuß e-Pferbe vor uns ber auf bem andern Ufer. en an und trieben bie ı Fluß zurück. Zer-Bir waren zu entfernt, en Laut zu hören. In onne erhellten Staub=

te Maxwell fich früher

wolfen einige flüchtige Buffel jum Boricein und bicht binter ihnen ein Indianer mit feinem langen Speer, und verschwanden wieber in einer neu aufwirbelnden Wolfe. Die anscheinende Stille und bie eilend babinjagenben Schattengestalten gaben bem gangen Schauspiel etwas Traumhaftes und mehr bas Unfeben eines Gemälbes als eines wirflichen Erlebniffes. Es mar eine Beerde von wohl 300 bis 400 Buffeln, boch, obwohl ich genau Acht gab, fab ich nicht einen einzigen aus ber unbeilvollen Wolfe bervorfommen, in ber bas Bert ber Berftorung vor fich ging. - Rach einer Stunde fclugen wir ben Weg nach bem Indianer-Dorfe ein. Allmählig fam einer berfelben nach bem andern, mit feiner Jagdbeute beladen, baber geritten, und ale wir und ben Sutten naberten, mar ber gange Weg von den beimfebrenben Reitern bebedt. Das Dorf bestand aus etwa 120 Butten, welche auf beiben Seiten einer gegen 150 R. breiten Strafe, bie lange bem Bluffe binlief, zerftreut lagen. 216 wir ibm entlang ritten, bemerfte ich neben einigen Wohnungen eine Art Bestell, welches von brei bunnen und reinlichen Birtenftangen gebildet murbe, an bem ber Schilb und Speer und einige anbere Baffen eines Sauptlings befestigt maren. Alle waren auf bas Sorgfältigfte gepust, bie Langenspigen glangend und bie Schilde weiß und fledenlos. Giner ber Bauptlinge lub uns au fich ein. Er breitete, ale wir eintraten, für mich ein Bewand jum Gige aus, und bie Beiber ftellten eine große bolgerne Schuffel mit Buffelfleifch vor une. Der Birth batte indeffen feine Pfeife angegundet, und nachdem fie bei une bie Runde gemacht, begannen wir bie Dablzeit. Rach und nach famen gegen 6 andere Sauptlinge und festen fich ichweigend nieber. Rach ber Mablzeit richtete ber Wirth eine Anzahl Fragen an und in Betreff bes 3medes unferer Reife, ben ich ihm nicht verhehlte. Dbwohl meine Erflarung, bag es fich um bie bereinstige Unlegung von Militarposten auf bem Bege jum Gebirge handele, ihnen ebenfo wichtig als unerfreulich fein mußte, fo verriethen boch ihre Dienen nicht bas geringfte Er= faunen, und fie blieben fich völlig gleich in ihrer gemeffenen Söflichfeit. Die Unbern borten ju und rauchten. 3ch bemerfte, bag ein Jeber, bevor er bie Pfeife in ben Mund nahm, bas

Rohr mit einem rafchen Blid in die hobe hielt, als ob er fie bem großen Geifte barbringen wollte. — Regentropfen schlugen an die hutte und mahnten uns jum Aufbruch. Mit einem Borrath von getrodnetem Fleisch beschenkt, ritten wir in ber Abendbämmerung bavon, bis wir unsere Leute 3 M. weiter aufwärts unter einem alten, dichtbelaubten Baum gelagert fanden. Gerade gegenüber mundete einer ber beträchtlichsten Nebenflusse bes Gudarms, ber Biberfluß.

Um Morgen bes 9. Juli gewahrten wir ben erften fcmaden Schimmer bes Felfengebirge, in einer Entfernung von etwa 60 Mt. Bie eine fleine Bolfe fdimmerte burch ben leichten Rebel ber ichneeige Gipfel bes Long's : Peat. Bir begegneten zwei Beigen und einem Mulatten zu Pferbe. Der Legtere hatte fich ichon ale Anabe ben Rraben-Indianern jugefellt und in ber Folge burch Tapferfeit unter ihnen jum Range eines Sauptlinge emporgeschwungen. Gie suchten eine Ungabl Pferbe, bie ihnen bavongelaufen maren. Spater, nachbem wir über einen ziemlich breiten Rebenflug bes Platte, Bijou'd. Forf\*), gefest waren, trafen wir auf 4 bis 5 Beife, bie, von bem Columbiafluffe fomment, auf eigene Rauft Sandel trieben. Alle hatten ihre Weiber mit fich und eine große Ungabl fleiner bider Knaben, Die fich froblich um bas Lager tummelten. Abende erreichten wir eine Infel in bem Platte, wo ein gewiffer Chabonard mit feinen Leuten fur biefen Sommer fic aufhielt. Er batte mit mehreren mit Pelgwerf belabenen Booten nicht weiter flugabmarts gelangen tonnen. Der Strom mar febr feicht, bas Baffer flar, die Ufer fandig und noch fortwährend bewalbet. Auf ber gegenüber liegenden Prairie weibete eine ansehnliche Seerbe von Pferben, und Rauch flieg von gerftreuten Feuern auf, um welche bie Leute unferes gaftfreundlichen Wirthe, fammtlich Spanier, fich gelagert hatten. Das Bange batte ein mabrhaft patriarchalisches Unfeben. Julep (mit Buder ober Sprup verfester Rrauterfaft), einige gefochte Rindszungen und Raffee mit Buder murben und balb vorgefest.

Um am Aben Ufer bed 17 m. d und 87° beffen B Infeln, getheilt. in gering Die näch ewigen 6 ber Gipf abreichte. birge ur feit Mor weiter fi verbüfter Meere b freundlic

ften Befinörblich
ber eine
bas in
Flußthal
auf bem
hinstreck
Dauptar
Pferbe
Döhengi
aus öbe

und Mai

laffen.

Um

<sup>\*)</sup> Fort, Gabel, Flufarm.

hielt, als ob er fie egentropfen schlugen ch. Mit einem Born wir in ber Abend-M. weiter aufwärts lagert fanden. Gebsten Nebenflusse bes

ir ben erften fcmaeiner Entfernung dimmerte burd ben ng'e-Peat. Bir en zu Pferbe. Der ben-Indianern jugeer ihnen zum Range fucten eine Ungabl Später, nachbem wir Platte, Bijou's. d 5 Beiße, die, von auft Sanbel trieben. große Anzahl fleiner tummelten. Abenbe o ein gewiffer Chaer sich aufbielt. Er Booten nicht weiter mar febr feicht, bas rtwährend bewalbet. bete eine ansehnliche gerftreuten Feuern chen Wirthe, fammtnze hatte ein mahr= Buder ober Gprup szungen und Raffee

## Bweites Rapitel.

Um 10. erreichten wir nach einem Marich von 45 M. fpat am Abend St. Brain's Fort. Diefer Poften ift am rechten Ufer bes Gubarmes unmittelbar am Fuße bes Bebirges und 17 M. öftlich von bem Long's Peat, in 40° 22' nordl. Breite und 87° 31' weftl. gange von Ferro gelegen. Der Strom, beffen Bett gang aus Sand und Ries beftebt, ift burch fleine Infeln, gwiichen benen er fcnell babin eilt, in verschiedene Urme getheilt. Bwifden ihm und bem Bebirge, beffen fcneeige Spigen in geringer Entfernung ichimmern, liegen bie fcmargen Berge. Die nachften Gebirge ichienen fich nicht weit über bie Linie bes emigen Schnees ju erheben, ber fich junachft auf bie Rordfeite ber Gipfel beschränfte und gegen Guden nur einige 100 F. berabreichte. Die Fichtenwaldungen, welche tiefer unten bas Bebirge umgurten, maren in Rauch gehüllt; in ihnen foll fcon feit Monden bas Feuer muthen. Pife's = Peat, ein 100 D. weiter füblich gelegener Berggipfel, war wegen ber burch Rauch verdüfterten Luft nicht fichtbar. Die Bobe bes Platte über bem Meere betraat bier 5400 F. Berr St. Brain nahm uns gaftfreundlich auf, und burch feine Bute erhielt ich einige Pferbe und Maulthiere; an Borrathen fonnte er uns aber nichts überlaffen.

Am 12. brachen wir nach Fort Laramie, unserem nächsten Bestimmungsort, auf, bas gegen 125 M. von ba fast streng nördlich liegt. Roch begleiteten uns 3 Spanier, von benen ber eine in meinen Dienst getreten war. Balb verließen wir bas in bem Schmud seiner Blumen einem Garten gleichenbe Flußthal und zogen längs ber schwarzen Berge, die sich auf dem ganzen Wege zwischen uns und dem westlichen Gebirge hinstreckten. Wir ritten durch zahlreiche Rebenflüsse der beiden Dauptarme des Platte, unter denen der Krähen- und der Pferdefluß die ansehnlichsten waren, und hatten mehrere Böhenzüge zu überschreiten. Das Land zeigte meist ein durchaus öbes und wüstes Aussehen, doch trägt mehr die Trockenheit des Klimas als die Beschaffenheit des Bodens die Schuld das

**2**80

von. Rur an einigen Gluffen zeigte fich wieder frifcher Rafen, auf bem Buffelheerben weibeten; Bolg aber murbe fo felten, bag wir meift bes fruber ermabnten "Rubbolgeo" und beim Rochen bedienen mußten. Um Abend bes 14. famen wir burch eine weite Schlucht, bie bon zwei jab abfallenben Bugelreiben. burch bie ein Blug ftromt, gebilbet wirb. Der Relo beftebt aus Mergel und Ralfftein und zeigt, von Bind und Regen gerfluftet und ausgewaschen, ein feltfames Raturfviel. Er fiebt nämlich täufdent einer Festung abnlich, bie, einen Salbfreis bilbent, an beiben Enben in ungebeuere Baftionen quolauft. Langs ber gangen gegen 300 Ellen fich ausbebnenben Linie ragen Ruppeln und ichlante Minarets von 40 bis 50 g. Bobe über bie Balle und geben biefen Felfenbilbungen bas Unfebn einer alten, befestigten Stadt. Roch baufiger finden fich biefelben an bem weißen Kluffe. Dort gleichen fie zuweilen in überraschenber Weise einer großen Stadt mit gabtreichen Stra-Ben und prächtigen Bebauten, und antere Dale nehmen fie bie Bestalt eines öbestehenben Saufes an mit großen Bimmern, in welche bie Reifenden über Racht ihre Pferbe treiben und innerhalb biefer natürlichen Schugwehr vollfommen ficher vor ben Ungriffen ber rauberifchen Bilben ichlafen.

21m 15. erreichten wir ben Nordarm bes Platte, 13 M. unterhalb Fort Laramie. Rach einem brudent beigen Tage gelangten wir gegen Abend jur Bereinigung bes Laramies und Plattefluffes, an ber fich eine von Pelghandlern gegrundete Niederlaffung befindet. Die Gebaude besteben aus Erbe, find von 3 Seiten mit Ballen umgeben und nach bem Fluß bin offen. Bald barauf erblidten wir Fort Laramie, auch Fort John genannt, einen Sauptpoften ber amerifanischen Pelgcompagnie. Es ift auf einer Unbobe am linfen Ufer bes gleichs namigen Fluffes erbaut. Seine boben weißschimmernben Balle mit ben großen Baftionen an ben Eden gaben ibm in bem ungewiffen Abendlicht ein Achtung gebietenbes, friegerisches Unfebn. Unter ben Ballen hatten bie Siour (Siu) : Indianer eine Anzahl Gutten aufgeschlagen, und mit bem anmuthigen Sintergrund ber fcmargen Berge; überragt von bem Gipfel bes Laramie-Gebirges, bas in scharfen Umriffen in ben lichten Albend school sc

von C ter üb Platte ben. überge 3u, u Ungeb abwär noch r mich r zurück. eine g Salzes mußte lich be Gras Fluffe Dürru liegen gilbtee erftred 2Bitter Hüdn ben u

nicht

wieder frifder Rafen, aber murbe fo felten, Rubbolged" und beim 8 14. famen wir burch bfallenden Bügelreiben, irb. Der Gele beftebt oon Wind und Regen & Naturfpiel. Er fieht , bie, einen Salbfreis re Baftionen ausläuft. ausdehnenden Linie raon 40 bis 50 F. Sobe bildungen bas Unfehn ufiger finden fich bieleichen sie zuweilen in t mit zahlreichen Strare Male nehmen fie bie it großen Zimmern, in erde treiben und inners fommen ficher por ben

m bes Platte, 13 M. brudend beigen Tage igung bes Laramies elzhändlern gegründete feben aus Erbe, find b nach bem Fluß bin Laramie, auch Fort amerifanischen Pelalinfen Ufer bes gleich= eißschimmernben Wälle en gaben ibm in bem enbes, friegerisches Un-Sioux (Siu) . Indianer mit bem anmuthigen rragt von bem Gipfel Umriffen in ben lichten

en.

Abendhimmel emporstieg, bildete bas Ganze ein überraschend schönes Gemälde. Der Besehlshaber bieses Plages, herr Boubeau, nahm mich mit großer Gasifreundschaft aus. Die andere Abtheilung, welche ben Nordarm hinausgezogen war, hatte schon vor uns das Fort erreicht und in bessen Nähe sich gelagert.

— Ich theile über ihre Reiseabenteuer Einiges aus dem Tagebuch des herrn Preuß mit, welchen ich, wie früher erzählt, der andern Mannschaft am Tage nach meiner Trennung von ihr nachgeschickt batte.

"3d ritt," berichtet er, nam 6. Juli, nachbem ich mich von Cavitain Fremont verabichiedet batte, mit meinem Begleiter über bas Sochland, bas fich zwifden ben beiben Urmen bes Platte ausstredt, und erreichte ben nördlichen nach etwa 6 Stunben. Man fab feine Gpur, bag unfere Leute icon bier vorübergefommen waren, und wir ritten baber auf einige Sichten gu, unter beren Schatten wir unfere Befährten erwarteten. Ungebulbig über ihr Musbleiben, ritt mein Begleiter ben Fluß abwarte, fie aufzusuchen. Die Sonne ging unter und er fam noch nicht zurud. Ich gundete ein großes Feuer an und legte mich rauchend und hungrig baneben. Endlich tam ber Erfebnte gurud. Er hatte fie 7 Dt. weiter abwarts getroffen und brachte eine gute Abendmablgeit mit, bei ber wir in Ermangelung bes Salzes nach Soldatenbrauch uns bes Schiefpulvers bedienen mußten. - Undern Tages reiften wir mit ihnen gemeinschafts lich ben Fluß entlang. Der Boben mar weit fandiger; üppiges Gras fant fich nur an einigen gerftreuten Stellen nabe bem Fluffe, und nur einzelne Baume maren fichtbar. Gine lange Durrung, verbunden mit ber größten Sige, hatte bier bie bober liegenden Prairien fo verfengt, daß fie gar fein ober nur vergilbtes Gras zeigten. Der bis ju ben fcmargen Bergen fich erftredende Sands und Raltboden ift ben Ginwirfungen ber Witterung febr unterworfen. Go fam es, bag auf unferem Rudweg im September baffelbe Thal des Platte einem grunen= ben und blubenben Garten glich.

"Auf unserem einsamen Wege am 8. Juli gewahrten wir nicht einmal einen Buffel ober eine flüchtige Antilope, bis

unfere Raramane gegen Abend ploglich ftillhielt. Alles ritt und lief burcheinander in larmender Berwirrung, bie Flinten wurden hervorgeholt, bie Rugeltaschen untersucht, furg bas Gefdrei "Indianer!" murbe wiederum gehort. Doch bald zeigte es fic, bag es Beife maren unter ber Leitung eines herrn Bridger. Gie lagerten mit uns, und nach ber Mabigeit feste und ber Legtere von bem gefährlichen Buftant bes Lanbes in Renntnig. Die Abneigung ber Siour : Indianer fei in offene Beindschaft ausgebrochen. Bergangenen Berbft batten fie mit ihnen mehrere Gefechte bestanden, in benen von beiden Seiten Biele gefallen feien. Bereinigt mit ben Chevennes und ben Didbauch = Indianern, burchzogen fie bas Sochland in ftarfen Ariegeschaaren, und waren gegenwärtig in ber Rabe ber rothen Roppen (Red Buttes), an benen wir poruber mußten. Gie batten jedem lebenden Wefen, mas fie von ba weftlich fanden, ben Rrieg erflart. Seine genaue Renntnig bes landes batte ibm verftattet, ihnen zu entgehn und auf einem ungewöhnlichen Bege burch bie ichwarzen Berge Laramie zu erreichen. Dbwohl unfere Leute ihr Leben unter ben Gefahren biefes Landes jugebracht hatten, fant ich boch ju meiner Bermunderung, bag fie alle burch biefe nachricht in bie außerfte Befturgung gerathen waren, und von allen Seiten borte ich Meugerungen ber tiefften Entmuthigung. Die gange Racht maren gerftreute Gruyven um bie Reuer versammelt und lauschten mit ber größten Begierde auf die übertriebenen Schilderungen ber Befechte mit ben Indianern. Um Morgen war die Dehrzahl unferer Leute ernftlich geneigt umzufehren, aber Clement Lambert, ihr Subrer, erflarte mit 6 Undern feinen feften Entichluß, Fremont bis jum außerften Puntte feiner Reife ju folgen. Die Unbern fingen nun an fich ein wenig ihrer Feigheit zu ichamen und entschloffen fich, wenigstens bis jum Laramie-Fluffe mitzugeben. -- Bir erblidten manche feltfame Relfenbildungen, fo in ber Entfernung von 30 D. ben berühmten "Schlotfelfen", Chimney Rod, ber von hier aus gang bem Schlote von Dampfmafdinen Bich. In feiner Rabe folugen wir am folgenben Tage unfer Lager auf. Bind und Better haben feine Bobe auf 200 f. verringert, mabrend bie Reisenden vor mehreren

Jahren b erreichten Daff

Lehm erb gernen Do welche ei geben un einanber Saupttho ten, mabi fdrag ein erbaut, w beau unb fich, wie ! baben un gaben. 2 benachbar res biefel baute unt Flinten, perlen, @ baf und : wein, be bann mit Pelzcomp beerendes fen, fann gang gerfi niffen bie jeber Ban großen n Maulthier von einen Belt, feit leibenscha

Gewinn 1

Leute lag

Jahren dieselbe noch auf mehr als 500 F. schätten. — Am 13. erreichten wir ohne sonderliche Borfalle das Fort Laramie."
Daffelbe ift nach mezicanischer Weise im Vierect und aus

Daffelbe ift nach mejicanischer Beife im Biered und aus Lehm erbaut. Die Mauern find gegen 15 F. boch und von bolgernen Paliffaben überragt. Gie bilben nach Innen Bauferreiben, welche einen Sof von etwa 130 F. in's Gevierte völlig um= geben und beren Thuren und Fenfter auf biefen geben. 3mei einander gegenüber liegende Gingange führen babin; über bem Sauptthor befindet fich ein vierediger Thurm mit Schieficarten, mabrend ber andere eine Art Rebenpforte bildet. An zwei fcräg einander gegenüber liegenden Eden find große Baftionen erbaut, welche alle 4 Ballfeiten bestreichen. Außer Berrn Boubeau und zwei Gehilfen lebten in bem Fort 16 Mann, bie fich, wie berfommlich, ihre Beiber unter ben Indianern gewählt haben und mit ihren Rindern bem Plage ein belebtes Unfebn gaben. Der 3med biefer Nieberlaffung ift ber Sandel mit ben benachbarten Stämmen, bie gewöhnlich 2 ober 3 Mal bes Jahres biefelbe besuchen. Die Indianer bringen fast nur Buffelbaute und empfangen bagegen Deden, bunte baumwollene Beuge, Flinten, Pulver und Blei, ferner allerlei Tanb, wie Glasperlen, Spiegel, Ringe, rothe Farbe jum Bemalen, fobann Iabat und namentlich, ungeachtet die Gefete es verbieten, Brannt= wein, ber als Alfohol (mafferfreier Weingeift) eingeführt und bann mit Baffer verdunnt wirb. 3war fucht bie amerifanische Pelzcompagnie die Ginfuhr geistiger Betrante, die wie ein verbeerendes Bift unter ben Bilden muthen, möglichft gu befchranfen, fann aber, wenn fie burch Undere fich ihren Sanbel nicht gang gerftoren laffen will, unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen diefes Sandelsgegenftandes nicht gang entbehren. Denn jeder Landftreicher aus ben B. St. ober Megico fann ju ihrem großen Rachtheil, wenn er nur fo viel Gelb bat, um fich ein Maulthier und ein paar Fagden Branntwein ju faufen, bafur von einem Indianer Mues, mas er befigt, fein Pelgwert, fein Belt, feine Pferde, ja felbft Beib und Rinder erhandeln, fo leibenschaftlich lieben fie bas »Reuerwaffer«. Mit ungeheuerm Bewinn wird biefer gewiffenlofe Sandel betrieben, benn biefe Leute lagen fich fur ein Gallon (4 berl. Quart) 36 Doll. bes

ftillhielt. Alles ritt virrung, bie Flinten ntersucht, furg bas ört. Doch bald zeigte Leitung eines Berrn b ber Mablzeit feste ftanb bes Lanbes in bianer fei in offene berbft hatten fie mit n von beiben Geiten Chevennes und ben Sochland in ftarfen ber Rabe ber rothen rüber mußten. Gie i da westlich fänden, iß bes Landes bätte inem ungewöhnlichen gu erreichen. Db= fahren biefes Lanbes Bermunderung, daß fte Bestürzung geras ich Aeußerungen ber aren zerstreute Grup= en mit ber größten en ber Gefechte mit brzahl unserer Leute Lambert, ihr Kührer, dluß, Fremont bis lgen. Die Andern eit zu ichamen und ie-Fluffe mitzugeben. ildungen, fo in ber "Schlotfelfen", Schlote von Dampf. wir am folgenben r haben feine Bobe enben vor mehreren

zahlen. Auch hierin thut sich ber große Unterschied zwischen einem handelsmann im Dienste ber Gesellschaft und einem coureur des bois, holzstreicher, wie die Franzosen diese auf eigene Faust wandernden Krämer nennen, kund. Jene benken auch an die Fortsegung des handels für die Jukunft und lassen baher den Indianern ihre Waffen, Pferde und was sie sonst zur Jagd bedürfen, während diese von sedem Indianer nehmen, was sie können und wie sie können, auch wenn sie ihn damit

bie Möglichfeit, noch ferner zu jagen, nehmen.

Die unsere Mannschaft beunruhigenden Nachrichten über Die feinbfelige Befinnung mehrerer Indianerstämme und ihrer bas Land burchichwarmenben Rriegsschaaren fanden bier ihre Bestätigung. Auch die und nach bem Dregongebiet vorangiebenben Auswanderer waren, wie wir borten, baburch in große Berlegenheit gerathen. Spaltungen und Migverftändniffe maren zwischen ihnen ausgebrochen, ale fie bei bem Fort anlangten. 3hr Bieh mar von ber langen Reife fo ermattet gewesen, baß fie es sammt ben Bagen bier batten verfaufen muffen. Die abgetriebenen Pferbe, die fie bafur eintaufchten, fielen, ebe fie bas Gebirge erreichten. 3hr ohnedies gefunkener Muth ichwand völlig, ale fie von ben bevorstehenden Gefahren borten. Glud: licherweise hatten sie hier ben im ganzen Lande in hohem Anfeben ftebenden herrn Figpatrick ju ihrem Führer und Befchüger erhalten fonnen, ber mit ihnen am 4. Juli nach bem Gebirge aufgebrochen war. Gleich barauf war ihnen eine Kriegoschaar von 350 Indianern auf bem Fuße gefolgt, beren Bauptling einen feiner Bermandten in bem letten Gefechte verloren und geschworen hatte, die erften Beigen, auf die er ftiege, gu tobten. In bem Thale bes Sweet(i) Bater (fugen Baffere) waren bie Auswanderer von ihren Berfolgern eingeholt worden, aber die Gewandtheit und Entschloffenheit ihres Führers hatte fie vor einem Ueberfall bewahrt und es zu feinem offenen Angriff fommen laffen. Darauf maren fie in ein großes indianisches Dorf gerathen, in bem fie eine fehr zweideutige Aufnahme fanben. Die gange Racht, die fie bort verweilten, rathichlagten bie Bauptlinge mit einander, ob fie am andern Morgen bie Beißen angreifen follten; boch ber Ginfluß ber "Berbrochenen

handa, i burch ein wog und bie India Weges fo

So schwärmt Leute. 3 offen bie nieberlegt ihres Di einen Be metfcher genen ro mentreffe möglich a ben befud ferer Rei mich zu ber ein Stillschw ber und ringsum Mitte be bem Feur getifcht. Gefchmad etwas be unter ein ich bin

> eines Do Rinber, I beren wi Sie führ von hun

Schüffel

Am

Unterschied zwischen esellschaft und einem Franzosen diese auf tund. Jene denken ie Zukunft und laffen e und was sie sonst em Indianer nehmen, wenn sie ihm damit

men. en Nachrichten über nerstämme und ibrer en fanden bier ihre regongebiet vorangie= en, badurch in große Migverständnisse was i bem Fort anlangten. rmattet gewesen, bag rfaufen muffen. Die fcten, fielen, ebe fie nkener Muth schwand ahren hörten. Glück-Lande in hohem An-Führer und Beschüßer ili nach bem Gebirge ien eine Kriegsschaar gt, beren Säuptling efechte verloren und er ftiege, ju töbten. Ben Baffere) maren igeholt worden, aber es Führers hatte fie inem offenen Angriff a großes indianisches eutige Aufnahme faneilten, rathichlagten andern Morgen bie g ber "Berbrochenen

Danb", wie fie herrn Fispatrid nannten, weil eine feiner hanbe burch ein gesprungenes Gewehr zerschmettert worden war, überwog und sicherte ihnen einen freien Abzug. Bugleich aber hatten
bie Indianer bestimmt erffart, bag alle Weißen, bie noch bes
Weges tamen, sicheres Berberben erwarte.

So fchien bas Land von zerftreuten Rriegsschaaren burch= ichwarmt zu werben, und große Unruhe bemachtigte fich meiner Leute. Den übelften Ginbrud machte es, bag auch Rit Carfon offen die ernfteften Beforgniffe außerte und feinen legten Willen niederlegte. Ein Theil ber Mannschaft mar fo verzagt, bag fie ihres Dienftes bier entlaffen zu werden begehrten. 3ch nahm einen herrn Biffonette aus bem naben fort Platte ale Dol= metfcher an, ber und bis gu ben 135 D. weiter weftlich gelegenen rothen Roppen begleiten follte, um im Fall eines Bufammentreffens mit ben Indianern eine friedliche Berftandigung möglich zu machen. Faft fortwährend ward mein Belt von Bilben besucht, die Geschenfe begehrten, ober nach bem 3med unferer Reife forschten, ober mit uns banbeln wollten. Giner lub mich zu einer mir zu Ehren veranstalteten Dablzeit ein, bei ber ein hund verspeist werben follte, und wartete in tiefem Stillschweigen, bis ich bereit mar, ihn zu begleiten. Die Beiber und Rinder fagen außerhalb der Butte, in ber wir auf ringeum ausgebreiteten Buffelbauten Plag nahmen. In ber Mitte befand fich ber hund in einem gewaltigen Topfe über bem Feuer. Alebald murbe in großen bolgernen Schuffeln aufgetischt. Das Fleisch war febr gabe und glich im Unfeben und Beschmad etwas bem Sammelfleisch. 3ch fühlte binter mir fic etwas bewegen und murbe gemahr, bag ich meinen Gig mitten unter einem Burf junger, fetter Sunbe genommen batte; boch ich bin nicht von garten Rerven und fuhr rubig fort meine Schuffel ju leeren.

Am 18. Juli traf bie icon angefündigte Einwohnerschaft eines Dorfes ein. Es maren größtentheils Greife, Weiber und Rinder, die hier ihre junge Mannschaft zurud erwarten wollten, beren wir früher als ber Berfolger ber Auswanderer erwähnten. Sie führten eine ansehnliche Menge Pferbe und große Schaaren von hunden mit fic. Nabe bem Fort schlugen fie ibre hutten

auf, und unfer Lager mar vom Morgen bis in bie Nacht mit Indianern angefüllt. Mein Belt war ber einzige Ort, ju bem fie fich nicht magten, babin famen nur bie Bauptlinge und gewöhnlich blieb einer von ihnen gurud, um bie Beiber und Rinber weggujagen. Die gablreichen feltsamen Inftrumente, Die gu noch feltsamerem Gebrauch verwendet murben, erregten ibre große Bewunderung und mit besonderer Chrfurcht blidten fie auf bie, burch welche ich mich "mit ber Sonne und ben Sternen unterredete«, ale geheimnigvollen Gegenftanden ber .großen Beilfunfta. - 2m Abend bes 19. ließ ich meine Mannschaft gusammentommen, und erffarte ihnen, bag alle Unftalten gur Beiterreise getroffen maren. Ber gu feig fei, mir weiter gu folgen, folle hervortreten und feinen Abicbied erhalten. Bu ihrer Ehre fei es gefagt, bag nur Giner hervorzutreten magte, ben ich auch entlieg. Doch hielt ich es fur meine Pflicht, in Betracht ber bevorstebenden Gefahren unsere beiben jungen Begleiter, Brant und Benton, wenn auch wider ihren Bunfc, bier gurudgulaffen.

Males war am 23. jum Aufbruch bereit, und wir gingen nur noch einmal hinauf in bas Fort, um bort ben Abichiebstranf ju nehmen. Babrent wir in einem ber fleinen, fühlen Bimmer beiter beifammen fagen, erfcbienen an ber Thur eine Ungahl Bauptlinge, meift fraftige, gut aussehende Manner, und brangen, ohne daß es die Bache hindern fonnte, ju und ein. Sie überreichten mir einen Brief und festen fich bann ichweigenb nieber. In ihm benachrichtigte mich Biffonette: Die Sauptlinge ließen nach einer Berathung mich warnen, nicht abzureifen vor ber Rudfehr ihrer jungen Rrieger, Die in 7 bis 8 Tagen bier anlangen murben. Diefelben murben fonft ficherlich, fobalb fie mit und zusammentrafen, auf und feuern. Die Sauptlinge maren felbft die leberbringer biefer Beilen, unter ihnen "ber Dtterhut, ber Pfeilbrecher, bie fdwarze Racht, ber Dchfenfdwang". Als ich ben Brief gelesen, erhob fich einer ber Indianer, fouttelte mir die Sand und fprach, wie folgt: "Ihr feid ju uns zu einer bofen Beit gefommen. Etliche von unserem Bolf find getobtet worben, und unfere jungen Manner, bie gu ben Bergen gegangen find, begehren ju rachen bas Blut ihrer Bermanbten,

bas vo ner fin nen, b und me jum Ri Präside und wi lieben eingebe Rrieger Bater i brächtet gern. Sonne gen, bo find un fdiden.

D wurde ben Mu balten. Mitte . Bolfe ; ausbrei febr m Gie lel viele T Pfeife auf bei jungen 3d ert ibr fo Weißer uns re Worter und ei schieht.

bis in bie Racht mit er einzige Ort, ju bem ie Bauptlinge und gem die Weiber und Rinen Inftrumente, Die gu purben, erreaten ibre r Chrfurcht blidten fie onne und ben Sternen nftanben ber sgroßen ich meine Mannschaft bağ alle Anftalten zur eig fei, mir weiter gu lbichied erhalten. Bu bervorzutreten magte, für meine Pflicht, in ere beiben jungen Beber ihren Bunfc, bier

reit, und wir gingen m bort ben Abschiebs= em ber fleinen, fühlen nen an ber Thür eine issehenbe Manner, und n fonnte, zu uns ein. ten fich bann schweigenb sonette: bie Bauptlinge n, nicht abzureisen vor n 7 bis 8 Tagen hier nst sicherlich, sobald sie Die Säuptlinge wäs unter ihnen »ber Dtit, der Ochsenschwang«. er ber Indianer, schutgt: "Ihr seid zu uns von unserem Bolf find ner, bie ju ben Bergen Blut ihrer Berwandten,

das von den Beigen vergoffen worden ift. Unfere jungen Manner find bos, und wenn fie auf euch treffen, fo werben fie meis nen, daß ihr But und Rriegevorrath ju ihren Feinden bringt, und werden auf euch ichießen. 3hr habt uns gefagt, bag bas jum Rriege führt. Bir miffen, bag unfer großer Bater (ber Prafident der B. St.) viel Rrieger und große Keuermaffen bat, und wir find beforgt ur bie Erhaltung unferes Lebens. Bir lieben bie Beigen und verlangen nach Frieden. Des allen eingedent, haben wir beschloffen, euch bier zu halten, bis unfere Rrieger gurudfehren. Bir feben euch gern unter une. Unfer Bater ift reich, und wir erwarteten, bag ihr und Befchente mitbrachtet - Pferbe, Flinten und Deden. Doch wir feben euch gern. Bir feben o feure Unfunft als auf bas Licht, bas ber Sonne vorhergeht; benn ihr werdet unferm großen Bater fagen, bag ihr uns gefeben habt, und bag wir nadend und arm find und nichts zu effen haben; und er wird uns alle biefe Dinge ichiden." In ähnlicher Beise fprachen auch bie Undern.

Die Bemerfungen bes Bilben ichienen vernünftig; aber ich wurde gewahr, bag fie babei nur im Muge hatten, mich für ben Augenblid von bem tieferen Eindringen in bas Land abzuhalten. Ich forberte fie baber auf, zwei ober brei aus ihrer Mitte auszuwählen, um uns zu begleiten, bis wir mit ihrem Bolfe jufammentrafen. Gie follten ihre Deden in meinem Belte ausbreiten und an meinem Tifche effen, und bei unferer Rud. febr wollte ich ihnen Befchenfe geben jum Lohn ihrer Dienfte. Sie lebnten es ab, indem fie fagten, fie maren ju alt, um fo viele Tage ju Pferbe ju reifen, und jogen es nun vor, ibre Pfeife in der Sutte zu rauchen und die Krieger geben zu laffen auf bem Rriegopfab. Bubem batten fie feine Macht über bie jungen Männer und magten nicht, fich ihnen zu wiberfegen. -3ch erwiderte: "Ihr fagt, ihr liebet die Beigen, warum habt ihr fo Biele im Frühling getöbtet? 3hr fagt, ihr liebt bie Weißen, und doch wollt ihr nicht einmal ein paar Tage mit uns reiten, um unfer leben gu erhalten? Bir glauben euren Worten nicht und achten nicht auf eure Rebe. Was auch bei und ein Sauptling feinen Rriegern ju thun gebietet, bas gefchieht. Bir find bie Rrieger bes großen Sauptlings, eures

weit

ftein

beffi

Da

Sob

trag

int

Mi

Buf

mai

eber

unfe

fein

feit

bat

wel

er

Eb

ma

bis

fcbi

Se

Fel

un

Ku

M

Ka

911

un

an

tb

De

Baterd. Er hat uns geboten, bierber gu fommen und gu feben bies Land und alle Indianer, feine Rinder. Warum follten wir nicht geben ? Ebe wir famen, borten wir, bag ibr aufgebort hattet feine Rinder gu fein, aber wir tamen gu euch friedfertig und reichten euch unfere Sand. Best finden wir, bag mas man und ergablte feine Lugen waren, und bag ihr nicht langer feine Freunde und Rinder feib. Wir haben unfer Leben baran gefegt, und febren nicht um. Da ihr und fagtet, eure jungen Manner murben une tobten, wußtet ihr nicht, bag unfere Bergen ftarf find, und fabet nicht bie Alinten, bie meine jungen Manner in ben Sanden fubren. Wir find Benige, und ihr feib Biele und fonnt une Alle tobten; aber viel Rlaggefdrei wird man boren in euren Dorfern, benn Mancher eurer jungen Manner wird gurudbleiben und vom Gebirg ber Rudfehr mit euren Rriegern vergeffen. Meint ibr, bag unfer großer Baupts ling feine Rrieger wird fterben laffen und vergeffen ihre Graber juguichutten? Ghe ber Schnee wiederum ichmilgt, werben por feinen Rriegern eure Dorfer verschwinden, wie im Berbft vor bem Feuer bas Gras ber Prairie. Sebet, ich habe niedergeriffen meine "weißen Saufer", und meine Leute fint bereit; wenn die Sonne 10 Schritte bober ift, ba gieben wir weiter! Wenn ihr une mas zu fagen habt, fo fagt es balb." 3ch brach bie Unterredung ab, weil ich fab, bag nichts weiter auszurichten war. Begleitet von unseren freundlichen Wirthen, fehrten wir ju unferem lager gurud. Bir fagen icon ju Pferbe und hatten Abichied genommen, ale einer ber Bauptlinge (ber Dofenfdmang) mir bie Rachricht binterbrachte, bag fie befchloffen batten, einen jungen Mann mit und gu fenden, ber bei unferem Abenblager ju une ftogen follte. "Der junge Mann ift arm, fagte er, er hat tein Pferd und erwartet, daß ihr ihm eine gebt." 3ch bes zeichnete ihm ben Lagerplay, wir reichten und gum Abichied bie Sande, und nach wenigen Minuten verschwand bie lette Bobnung ber Beigen und aus bem Befichte.

Unfer Weg führte uns über eine hochebene zwischen bem Rordarm bes Platte zu unserer Rechten und bem Laramie-Rluß zur Linken. Nach 10 M. folgten wir bem trockenen, zum Theil von hoben Felsen überschatteten Bette eines Flüßchens, bas 289

r zu fommen und zu seben inder. Warum follten wir n wir, bag ibr aufgebort famen zu euch friedfertig est finden wir, bag mas und bag ihr nicht langer baben unfer Leben baran r une fagtet, eure jungen ibr nicht, bag unfere Ber-Flinten, bie meine jungen Bir find Wenige, und ibr n; aber viel Klaggeschrei enn Mancher eurer jungen Bebirg ber Rüdfebr mit bag unfer großer Bauptund vergeffen ihre Graber rum schmilgt, werben vor nden, wie im Berbft vor Sebet, ich habe niederge= meine leute fint bereit; ft, ba gieben wir weiter! fagt es balb. « 3ch brach nichts weiter auszurichten den Birthen, fehrten wir fcon zu Pferbe und batten tlinge (ber Ochfenschwanz) ie beschloffen hatten, einen r bei unferem Abenblager ann ist arm, fagte er, er ibm eine gebt." 3ch beiten une jum Abschieb bie

hte. e hochebene zwischen bem chten und bem Laramie= n wir bem trodenen, gum Bette eines Flüßchens, bas

verschwand bie lette Bob=

weiterbin burch eine geräuschvoll aus fteintoblenhaltigem Raltftein hervorsprudelnde Quelle einiges Baffer erhalt, bis gu beffen Ginflug in ben Platte. Sier lagerten wir fur beute. Da une unfere Belte gegen Bind und Better nicht genug Sous gemahrten, fo hatte ich mir von ben Indianern eine Butte verschafft. Sie beftest aus Fellen, Die von Stangen getragen werben, bat bie Geftalt eines Regels und gegen 18 F. im Durchmeffer und 20 f. Bobe. Mit einem Feuer in ber Mitte bietet fie bei ichlechtem Better eine trodene und warme Buffuctftatte bar. Gin eigenthumlicher Borgug ift auch, bag man in ihnen nicht von ben Mostitos geplagt wirb. Als wir eben bamit beschäftigt waren, bie Butte aufzuschlagen, fließ unfer Dolmeticher Biffonette in Begleitung bee Indianere und feines Beibes ju und. Gie lachten über unfere Ungeschidlichfeit und halfen une bie Arbeit fchnell beenben. - Bon bier hatten wir eine foone Ausficht auf die enge gelfenfolucht, burch welche ber Platte aus ben ichwarzen Bergen hervortritt, indem er fic ploglich von einem Gebirgeftrom in einen flug ber Ebenen verwandelt.

Um andern Morgen machte ich einen Ausflug nach ber malerifden Schlucht. Der fluß hat bort eine Breite von 200 bis 300 F. und eilt fcnellen Laufes, juweilen burch Stromichnellen unterbrochen, flar und burdfichtig babin. Huf beiben Seiten erhoben fich rothe, fenfrechte und gumeilen überhangenbe Felfen von 200 und 400 F. Sobe, beren grune Gipfel bier und ba eine Sichte trugen. Much zwifchen bem Beröll an ihrem Buß zeigte fich Radelholz und die virginische Kirsche. Bon ber Morgensonne beleuchtet bildete bas Bange in ber malerifchen Busammenftellung feiner Theile und bem lebendigen Bechfel ber Farben eine hochft anziehende Landschaft. Der gele beftebt oben aus Lagern von festem Thon mit eingesprengten Riefeln und unten aus festem rothen Sandftein. Dicht vor ber Schlucht, am linten Ufer bee fluffes befindet fich eine fleine aber anmuthige Prairie, und biefe Stelle murbe fich trefflich ju einem militarifden Poften eignen. Er murbe ben Beg nach bem Dres gongebiete burch bas Thal bes fugen Baffere und ben Gubpag bes Felfengebirges fortmabrend offen erhalten und folche feinds

parnifc, Reifen. IV.

felige Berbindungen, wie jest bie Didbauche, bie Sieux: unt Chepenne-Indianer wiber uns gefchloffen haben, verhindern.

De

ſe

eı

þ

b

Ş

nz

Q

1

Racbem ich ber entschiebenen Forberung bes Indianers, ibm ein Pferd ju geben, nothgedrungen gewillfahrt batte, verließen wir bas lager. Bir batten ben gangen Tag im Guben bie jab abfallende Sauptfette ber fcmargen Berge ju unferer Seite. Große Boltenmaffen batten fich auf ihren Boben gelagert und bebedten auch bie Spige bes Laramie-Berges, ber nach meiner Schagung fich etwa 2000 f. über bas fort unb 6500 über bas Meer erhebt. - Seit wir bas Fort verlaffen, hatte bie Begend ein völlig veranbertes Aussehen gewonnen. Deftlich von bemfelben faft feine Balbungen, nur bie enblos fic ausbebnenbe Prairie, bebedt mit bem Brun reicher Grafer und bochft geeignet fur bie Biebjucht, und, wo bie Rabe von Menfchen fie nicht vertrieb, große Buffelheerben, Die bas Land belebten. Bestlich vom Paramie-Fluß bagegen eine fanbige und unfruchtbare Wegenb. Gine ihrer hervortretenbften Gigenthum= lichfeiten ift ber ungeheure leberflug an Bermuth (artemisia tridentata). Er machft überall, an ben Sugeln und in ben Grunden, und bilbet ein gabes, verworrenes Flechtwert, bas felbft bie Bewegung ber Rarren erschwert, wenn fie ben gewöhnlichen Beg verlaffen. Je bober bas land nach Beften bin auffteigt, befto bober ift auch ber Buche biefer Pflange, und Die gange Luft ift bavon mit einem Rampfer= und Terpentin-Geruch erfüllt. Man bat gefunden, daß diefe Wegend naments lich Bruftranten febr beilfam fei, und es ift wohl moglich, baß bas Einathmen ber von bem Duft aromatischer Pflanzen fo burchbrungenen Luft biergu mitwirft. - Abende fclugen wir unfer lager an bem Sufeifenfluß auf, ber in ben Platte mundet. Seine Ufer maren gut bewachsen und boten Ueberfluß an Grad und Schachtelhalm bar. Unfer getrodnetes fleifch mar ju Enbe. und eine Antilope, bie unfere Jager am Abend ichoffen, reichte nur nothdurftig fur fo viele bungrige Menfchen aus. Es mar, wie fchen früher gefagt, ein febr burres Jahr. Babrent, wie ich borte, auch in biefer Wegend bie umberschweifenben Indianer= borfer und bie Reisenden sonft hinreichendes Gras fur ihre Pferbe gehabt hatten, so fanden wir jest erft nach langen. Suidbauche, bie Giour unt offen baben, verbinbern. Forderung bes Indianers, gen gewillfahrt hatte, verben gangen Tag im Guben hwarzen Berge zu unferer fich auf ihren Boben gela= bes Laramie= Berges, 2000 F. über bas Fort unb eit wir bas Fort verlaffen, ertes Aussehen gewonnen. albungen, nur bie enblos bem Grun reicher Grafer , und, wo bie Rabe von üffelheerben, die bas lanb bagegen eine fanbige unb rvortretenbften Eigenthum= an Wermuth (artemisia ben Sugeln und in ben eworrenes Flechtwerk, bas vert, wenn fie ben gewöhn= as Land nach Westen bin Buche biefer Pflange, und Rampfer = und Terpentin. daß biefe Wegend naments es ift wohl möglich, baß

aromatischer Pflangen fo

- Abende fclugen wir

ber in ben Platte munbet.

boten Ueberfluß an Gras

netes Kleisch war zu Enbe,

am Abend ichoffen, reichte

Menfchen aus. Es mar,

res Jahr. Bahrend, wie

iberschweifenben Indianer=

eichenbes Gras für ihre

jest erft nach langen. Gu=

den ein fleines Bledden, faum genugend, die Thiere auf ben Rugen ju erhalten. Es mar bies ein großer Uebelftand, ba bie weitere Kortfegung unferer Reife burchaus von bem Buftanbe unferer Pferbe abbing.

216 wir am Nachmittag bes 23. im Thal bes Platte aufmarte jogen, fam unfer Bortrapp mit bem Ruf: "Indianer! " gurudgefprengt. Bir wendeten uns fogleich nach bem Blug, ber bier ein freiles und hobes Ufer hatte, und bilbeten aus un= feren Rarren eine Sougwehr, in beren Mitte wir unfere Pferbe und Maulthiere festbanden. Die Gewehre wurden geladen, und unfer Dolmeticher ging mit bem Indianer ben Ungefündigten entgegen. Balb famen fie mit zwei Gioux gurud. Diefe hatten ein murrisches Unfeben, und wir erfuhren von ihnen, bag fie gu ber Schaar geborten, welche ben Muswanberern nachgefest war und fie an bem fugen Baffer eingeholt hatte. Sier hatten fie fich, wie fie ergablten, veruneinigt gehabt und waren beinahe mit einander felbft in Rampf gerathen. Der eine Theil habe verlangt, bie Beigen anzugreifen, mabrend ber anbere fich bem wiberfest batte, und endlich feien fie in fleinen Banben aufgebrochen und batten fich über bas Land gerftreut. Die Mebraabl fei in bas Gebiet ber Kraben-Indianer gegangen, Die Undern famen in fleinen Abtheilungen lange bem Platte bernieber. Diese beiben batten mit für bie Riebermegelung ber Auswanderer gestimmt, und einige meiner leute fclugen por, fie auf der Stelle zu erschießen, boch ich widerfeste mich ent= ichieben einer folden Dagregel. Gie theilten uns ferner mit, baß fich nur felten Buffel zeigten und, ba es ganglich an Regen mangelte, nur wenig ober gar fein Gras fande. Ungablige Schaaren Beufdreden hatten auch bas Benige aufgezehrt. Schon feit wir bas Fort verlaffen, maren biefe Infetten fo jablreich geworben, bag von ihnen ber gange Boben gu leben fcien. Das waren bofe Nadrichten. Rein Gras, feine Buffel Rahrung weder für Rog noch Mann! 3ch gab den beiden Sioux etwas Tabaf und fie gingen bavon, anfcheinlich febr gufrieden, fo von une gefommen gu fein, benn meine Leute marfen ihnen eben feine gartlichen Blide gu, und fie fchielten mißtrauifc auf unfere friegerifchen Buruftungen und ben engen Rreis von

Minten, ber fie umgab. — 3ch fant an ben Bugeln bie von ben Indianern fogenannte "Brotwurzel" (psoralea esculenta), welche bie Siour viel genießen und bei benen ich fie häufig in Stude geschnitten und getrodnet antraf.

De

110

nid

büs

oft

ber

un

Be

Hi

Die

D

fd

(3)

fa

fie

ri

10

nı

bo

u

fe

31

E

ø

Much biefen und bie folgenden Tage gingen wir immer im That bee Platte aufwarte und waren gemeiniglich fo gludlich Abende einen Grasplag ju finden, wo wir lagern fonnten. Es geigten fich wieber Buffel. Um 24. ichoffen bie Sager beren brei und ben 25. feche. Bir beschloffen, une einen Rleischvorrath auf etwa 14 Tage bergurichten. Riebrige Berufte murben errichtet, bas Fleifch in bunnen Studen barauf gelegt und barunter ein fcmaches Reuer unterhalten. Unfere Leute gewannen ibre Froblichfeit wieder, und bie geschäftigen Riguren um bie lobernben Rlammen gaben unferem lager ein malerifches Anseben. Am Morgen bes 26. beluben wir unsere Bagen mit einem reichlichen Borrath an getrodnetem gleifch, ber nur, wenn unfere Flinten uns ben Unterhalt nicht ichaffen fonnten, angegriffen werben follte. Abende lagerten wir an bem Bilb. pret-glug, Deer R., bem ansehnlichften Bufluffe bes oberen Platte. Das Thal mar burd Baume beschattet und batte reis den Ueberfluß an Gras.

Um 27. lief die Sauptkette der schwarzen Berge nur 7 M. fablich von uns bin und erhob sich zu einer jahen Sobe von 800 und 1200 F. Am 28. erreichten wir die Stelle, wo der gewöhnliche Weg über den Platte führt. Die Breite des Flußbettes wechselte zwischen 800 und 1500 F., dasselbe war aber bier nur in einer Breite von 200 F. mit Wasser bedeckt. Obwohl eckige Felsstüde auf dem Grunde den Ulebergang etwas erschweren, so ist es doch die beste Furth des Platte, der wenigskens in nässeren Jahren nur an wenigen Stellen überschritten werden kann.

Das gange lanb, durch bas wir feit bem fort laramie gogen, kann nicht eigentlich bergig genannt werben. Es ift eine Aufeinanderfolge langgebehnter, niedriger hügel, welche durch bie gahlreichen Flüffe, die von der benachbarten Bergfette bersabkommen, gebildet werden. Sie geben dem lande ein wellens formiges Aussehen, abnlich dem des Meeres bei mäßigem Winde.

an ben Sügeln bie von ela (psoralea esculenta), ei benen ich fie häufig in ef.

ge gingen wir immer im gemeiniglich fo gludlich wir lagern fonnten. Es icoffen bie Sager beren en, une einen Aleischvor-Riebrige Gerufte mur-Studen barauf gelegt iterhalten. Unfere Leute bie geschäftigen Figuren rem Lager ein malerisches n wir unfere Wagen mit m Fleisch, ber nur, wenn t icaffen tonnten, angeen wir an bem Bilb. dften Buffuffe bee oberen beschattet und batte rei-

pwarzen Berge nur 7 M.

u einer jähen höhe von
wir die Stelle, wo der

Die Breite des flußO F., dasselbe war aber
mit Wasser bededt. Obde ben Uebergang etwas
th des Platte, der weniggen Stellen überschritten

r seit dem Fort Laramie unnt werden. Es ist eine ger Hügel, welche durch lachbarten Bergfette hern dem Lande ein welleneeres bei mäßigem Winde. Der Weg ift sehr gut zu nennen und hat keine schwierigen Boben zu übersteigen. Man muß bedeuken, daß nur ein oder zwei Mal bes Jahres Wagen benselben besahren und daß das nicht hinreicht, die festen Wurzeln ber unzähligen Wermuthbusche zu zerstören. Das geringere Borkommen derselben zeigt oft allein die Richtung des Weges an. Dieser Theil gilt als der beschwerlichste des ganzen Meges öftlich von dem Gebirge und doch kann er mit wenig Mühe um Bieles verbessert werden. Bon der Mündung des Kansas bis zum Thale des grünen Flusses, westlich von dem Felsengebirge, ift auf der ganzen Bersbindungslinie keine Strecke, die einem Gebirgswege gleicht.

Bier Reilen jenfeit ber Furth trafen wir wieber auf 3ns bianer, bie ju bemfelben großen, auf ber Rudfehr begriffenen Dorfe gehörten. Gie gaben und eine febr entmuthigente Schils berung von bem Lande. Die große Durrung und bie Beuforeden batten es in eine Bufte verwandelt, in ber faum ein Gradhalm und fein Buffel ju feben fei. 3bre Leute maren faft verhungert, und wir murben auf ihrem Bege Gutten, bie fie, um fcneller fortgutommen, gurudgelaffen batten, und Berippe von aufgezehrten ober verhungerten Pferden finden. Das war bie Aussicht, bie wir vor und hatten! - Biffonette, ber nur bis hierher und ju begleiten fich verbindlich gemacht hatte, rieth bringend jur Rudfehr. 3ch theilte ber Mannichaft unfere miftiche Lage mit und ftellte einem Jeden frei umgufebren, fprach jugleich aber auch meinen feften Entichlug vorjubringen aus. Bir hatten noch Borrathe auf 10 Tage und fonnten bann im folimmften Falle unfere Pferbe und Maulthiere ichlachten. "Bir wollen bie Maulthiere effen!" rief Bafil Lajeuneffe, ein mir befonders werther Buriche, und von Allen verließ mich nicht Giner. Rachdem wir von bem Dolmeticher und bem Indianer Abichied genommen hatten, wandten wir uns ju bem Bluffe und ichlugen neben einem Beibenbidicht unfer Lager auf. 3ch ließ bie Rarren abladen und auseinandernebs men und dann forgfaltig im Gebuich verbergen. Darauf murbe in bem Ufersande eine Grube von 10 %. im Gevierte und 6 %. Tiefe gegraben und barin alles, mas wir nicht unumganglich brauchten, verborgen. Alle Spuren murben verwischt und es

bedurfte nur noch eines Regens, um unfer Berfted vor feber Entbedung ju fchungen. Run waren Alle beschäftigt, bie Padffättel in Stand zu fegen und, was wir von Bedürfniffen noch mit uns führen wollten, baraufzulaben.

fen

ben

mu

mel

Mi

Bo

me

nai

red

901

De

ber

beg

bie

bei

Gi

fet

(3)

zu

be

80

D

N

H

3

V

D

b

In biefer Wegend verläßt bie gewöhnliche Strafe ben Platte und führt fchrag binuber gu bem Gweet-2Bater, ben fie in ber Rabe bes Rod-Independence (Gele ber Unabhangigfeit) erreicht. 3ch befchloß bagegen in bem Thale bes Platte bis gur Manbung bee Gweet-Bater gu bleiben, in ber Soffnung, ba mehr Gras ju finden. Rit Carfon verfab jest bas 2mt eines Führers, ba er mit biefem Theil bes Landes mohl vertraut war. Rach wenig Meilen erreichten wir bie rothen Roppen (Red Buttes), eine weit und breit in ber Wegenb befannte Landmarfe. Der Blug babnt fich bier feinen Weg burch einen Sobengug, an beffen öftlicher Seite fich ein rother, thonhaltiger Cantfteinfelfen fab berabfenft, ber jenen Ramen tragt. Dier entbedten wir eine Buffelheerbe, boch ebe wir in Schuftweite famen, fletterte fie bie fteile Bobe binauf. Es ift bewunderungewürdig, wie biefe anscheinend plumpen Thiere bie raubeften Abgrunde binauf. und berabflimmen. Weiterbin fanben wir Gras bie Sulle, in Wiberspruch mit ben Rachrichten ber Indianer. Rach 7 M. erweiterte fic bas Thal, und nach Dften flieg bas rothe Woftein jum Theil in boben Banben auf. Much unfer heutiger lagerplag batte Ueberfluß an Futter. Der Bermuth bat bier fein ftrauchartiges Aussehn verloren und bilbet fleine Baume von 6 bis 8 f. Sobe, mit einem Stamm von oft 8 Boll Durchmeffer.

Um 30. Juli erreichten wir nach einem Wege von 12 M. eine Stelle, wo bas Indianer-Dorf über ben Fluß geset war. Stangen von zurückgelassenen hütten und Pferbegerippe lagen umber. Um linfen Ufer bestanden die höhen aus Conglomerat \*) mit zahlreichen Kieseln, die, von oben nach unten an Größe zunehmend, am Fuße die eines Mannstopses erreichten. Lager

<sup>\*)</sup> Eine Steinart, welche aus Studen verschiebenen Gefteins beftebt, bie burch einen mehr ober minber feften Ritt von Ralts, Thons, Sanbs ober anberem Stein Busammengehalten werben.

Alle beschäftigt, bie Padpir von Bedürfniffen noch

gewöhnliche Strafe ben gewöhnliche Strafe ben fie Weet-Water, ben fie Feld ber Unabhängigfeit) em Thale bes Platte bis eleiben, in ber Hoffnung, ion versah jest bas Amt il bes Landes wohl verseichten wir die rothen und breit in ber Gegend unt sich hier seinen Wegenbent sich hier seinen Namen elheerde, boch ehe wir in eile Höbe binauf. Es ist einend plumpen Thiere die

flimmen. Weiterbin fanruch mit ben Nachrichten sich bas Thal, und nach Theil in hoben Wänden

patte Ueberfluß an Futter. ertiges Aussehn verloren 8 K. Höhe, mit einem

einem Wege von 12 M.
ver ben Fluß gefest war.
und Pferbegerippe lagen
öhen aus Conglomerat \*)
en nach unten an Größe
stopfes erreichten. Lager

diebenen Gefteins beftebt, bie Ralt:, Thons, Sand: ober biefer Steinart tonnte ich auf ber langen Strede, einige Deis fen öftlich von Fort Laramie bis 109° westlicher Lange, nabe bem Gubpag, verfolgen. Sie verwittert leicht, und ich vermutbe, bag von ihr bas große Gand, und Ries lager flammt, welches bas oberfte Geftein bes Prairie-Landes, weftlich vom Miffiffippi bilbet. Bir lagerten und auf einer grunen Infel. Bon ibr aus machten wir einen Ausflug nach einer Stelle, welche wir Sot- Spring Gate (Gabt, Beigbrunnen Thor) genannt baben. Sier gebt ber Glug rubig gwifchen zwei fents rechten, weißen Sandfteinfelfen bindurch, Die bis zu einer Sobe von 400 f. auffteigen. In ihnen erblidten wir gablreiche Beerben von Webirgofchafen und borten baufig bas Poltern ber Steine, bas ihren ichnellen Lauf Die fteilen Boben bernieber begleitete. Bir erlegten jum erften Dale einige Diefer Thiere, bie ebenfo baufig auch Biegen genannt werben, und gaben bas ber unferem lagerplay ben Ramen: Goat-Boland (Gobt Gitand; Biegen . Infel). 3ch babe Borner Diefer Thiere ges feben, bie 3 g. Lange, unten 17 Boll im Umfang und ein Bewicht von 11 Pid. hatten. Diefer Bornerfcmud fcheint namentlich bie Bestimmung ju haben, ben Ropf bes Thieres ju fcugen, wenn es, von Bolfen verfolgt, fich einen Abhang herunterfturgt - bas einzige Mittel, fich vor biefen feinen Reinden ju retten. Die Rnochen find augerft ftarf und feft, und bas Mart nimmt barin nur einen febr fleinen Raum ein. Das Saar ift fury und gleicht an Farbe bem Binterpely bes Rebes, bem es auch an Große und Unfebn abnlich ift. Die Borner ausgenommen, bat es gar feine Mehnlichfeit mit ber Biege.

Am Morgen bes 31. Juli verließen wir ben Lauf bes Platte und überschritten bie etwa 800 F. über ihn sich erhebenben, nadten und felsigen Söhen, welche sich zwischen ihm und
bem Sweet Water ausbehnen. Wir erreichten benselben
nach einem Wege von 15 M. Er ist bier etwa 60 F. breit
und 1 bis 1½ F. tief. Der eigentliche Thalgrund hat guten
Boben und viel Gras. Wir schlugen hier schon zeitig unfer
Lager auf, um so mehr, als sich einige Buffelbeerben zeigten.
Rachts siel ein Regen und ba wir unsere Zeltstangen bei bem

Berfied gurudgelaffen gatten und fich fein Baum vorfant, beren Stelle zu vertreten, fo mußten wir unter ben Wermutbbufden einen nothburftigen Cous fuchen.

Morgens, ben 1. Auguft, jogen bie Jager voran, um mo möglich und wieder einen Borrath von Buffelfleifch ju verfcaffen, und wir lagerten nach einigen Ctunten 1 DR. unterhalb bes Rod- Independence. Es ift bies ein einzelnftebender Granitfele, etwa 650 Ellen lang und 40 Ellen boch. Rur eine vereinzelte 3mergfichte machft auf feiner Bobe, fonft ift er vollig fahl. Der gange untere Theil beffelben ift mit Ramen pon Reisenden bebedt, und barunter lieft man manchen, ber in ber Geschichte bee landes ober in ber Wiffenschaft mobibefannt ift.

Er liegt in 89° 44' w. 2. und 42° 29' n. B.

Fünf Meilen weiter hinauf tamen wir am 2. August burch bas fogenannte Teufels-Thor, wo ber fluß eine Strede von etwa 300 Schritten in einer nur 35 Ellen breiten Schlucht amifchen 400 f. boben Granitfelfen über die fein Bett bededens ben Trümmer ungestum babinrauscht. Bir fclugen 5 Dt. weiter aufwarts unfer lager auf. Es gab feine Baume, boch fonnten wir von Treib = und Rubbolg einige Feuer unterhalten. Bir hatten feinen Schut, ale es gegen Sonnenuntergang unter beftigen Windfiogen gu regnen begann. — Die Begend ift bier außerorbentlich malerifc. Auf beiben Seiten bes 4 bis 5 D. breiten Thales fteigen die Berge gu einer Bobe von 1200 und 1500 bis 2000 g. Gublich icheint die Kette bewalbet zu fein und war Rachts turch Walbbrande erleuchtet - mabricheinlich bas Werf ber Indianer, bie eben burch biefes Thal gefommen waren. Rach Rorben fleigen Granitmaffen jab von ber grunen Thalflache auf und endigen in einer Reihe von Berggipfeln, bie, außer einigen Sichten in ben Schluchten, gang fahl und unbewachsen find. Zwischen diefen Felfenmaffen öffnen fich grune Thaler nach dem fluß bin, der den fuß diefes Gebirges 36 M. befpult. Das tiefe Grun und ber Reichthum an iconen Blumen bilbeten einen angenehmen Gegenfag zu ber großartigen, rauben Gebirgenatur, die fie umgab, und gu ber fandigen Glache bes rechten Ufere, bie gu ber fublichen Bergfette auffleigt. Die fcnelle Berdunftung ber Feuchtigfeit auf bem fanbigen Boben

ch fein Baum vorfand, beren r unter ben Wermuthbufchen

en die Jäger voran, um woh von Buffelfleisch zu versnigen Stunden 1 M. untersift dies ein einzelnstehender nd 40 Ellen hoch. Nur eine einer Höhe, sonst ist er völligesfelben ist mit Namen von ist man manchen, der in der Wiffenschaft wohlbekannt ist.

nen wir am 2. August burch wo ber Blug eine Strede ur 35 Ellen breiten Coluct über die fein Bett bededens . Wir schlugen 5 Dt. weiter feine Baume, boch fonnten ge Feuer unterhalten. Wir Sonnenuntergang unter befn. - Die Wegenb ift bier ben Seiten bes 4 bis 5 DR. einer Bobe von 1200 und Die Rette bewaldet zu fein erleuchtet - mabriceinlich turch biefes Thal gefommen itmassen jäh von der grünen ter Reihe von Berggipfeln, Schluchten, gang fabl und elfenmaffen öffnen fich grune Bug biefes Bebirges 36 D. Reichthum an fconen Blugenfag zu ber großartigen, , und zu ber fandigen Glace en Bergfette auffteigt. Die it auf bem fanbigen Boben

biefer hochebene und ber ibn ftredenweis bebedenbe, im Sons nenlicht wie Landfeen ichimmernte falzige Ueberzug, machen ibn burdaus ungeeignet zur Bebauung.

Um 3. August erblidten wir einige Buffel- und Untilopenbeerden und murben fpater jum erften Dale bes Bind = River. (Bind-Flug.) Gebirges aufichtig, bas in einer Entfernung von etwa 70 M. als ein niedriger dunfler Gebirgezug ericbien. Es wird von berjenigen Rette bes Felfengebirges gebilbet, welche gegen Rorten ben Gutpag begrengt. - 2m 5. nothigte uns Regenwetter in bem bichten Beibengebufch einer Infel Buffucht ju fuchen. Auch am folgenden Tage bauerte biefe Witterung fort, boch verließen wir am Nachmittag bes 6. unferen Lager= plat. Niedrigere Soben von Sandftein und Conglomerat umgaben ben Blug. Balb aber traten wir in ein enges, mehrere Meilen langes Thal. hier begann bas Urgeftein. Der Fluß mar von ben legten Regenguffen angeschwollen und rauschte, gegen 20 Ellen breit, mit Ungeftum bernieber. Er nahm guweilen Die gange Breite bes Thales ein, bas an andern Stellen fleinen Wiefen Raum verftattete. Die Ufer maren überall mit Copen, Buchen und Beiben beschattet, und fclanfe Fichten muchfen auf ben Klippen. Auf beiben Seiten erhoben fich bie Granit= felfen zu einer Bobe von 300 und 500 F. und enbeten in Baden und gertlüfteten Spigen, mabrend an ihrem guß berabs gefturgte Trummer wild burcheinander lagen. Gie beftanden aus Gneiß, Glimmer, Schiefer und weißem Granit. Beiters bin fleigt bas Thal ju einer mit Gras bewachsenen Sochebene auf und erhebt fich nur noch gang allmählig. Granitblode und Rlumpen von Glimmerschiefer und Mildquarg lagen gerftreut umber. hier und ba fchimmerten fleine weiße Galgfeen, beren Baffer verdunftet mar und beren Beden ein falziger Rieberichlag bebedte. Bir fliegen in ber Dammerung zu einem Bache berab, an bem wir etwa zwei Deilen feitwarts von bem Sweet-Bater übernachteten. Un berfelben Stelle hatte jungft ein großes lager ber Schlangen- und Rraben-Indianer geftanben, und einige umberliegende Stangen festen und in ben Stanb, ein Belt aufzuschlagen. Unfere Rachtfeuer unterhielten mir größtentheils mit durren Bermuthzweigen.

Mis wir mit Sonnenaufgang am 7. Auguft weiter jogen, bebnte fich großartig vor une bie Schneelinie bes Gebirges aus, beffen weiße Gipfel im Sonnenlichte fcimmerten. Die trube Bitterung ber legten Tage hatte fie verhüllt, und es war auf ihnen, mabrent es in ben Gbenen regnete, Schnee gefallen. Bir gelangten über eine Bobe wieber ju bem Smeet : Bater, ber bier anmuthig und ichnell in einem offenen, bewalbeten Thaie babinfließt. Der Fluß begann fich jest in verschiedene fleine Urme gu theilen, die feine Quellen bilben. Bir folgten bem beträchtlichften berfelben, und ale wir une am Abend lagers ten, befanden wir und ichon einige Meilen innerbalb bes Gub= paffes (South (au) . Dag). Glimmerfchiefer und Granit berrichten unter ben Gefteinen vor und unter ben Pflangen eine Afternart und Bermuth. Cactus murbe fcon feltener und begann ben Moofen zu weichen. Unfer Lager befand fich nach unseren Beobachtungen 91º 40' w. g. und 42º 27' n. B. -Um andern Morgen festen wir unferen Weg in weftlicher Rich= tung fort, ba ich beschloffen hatte, bie Bebirgoscheibe auf einem nur jum Reiten fich eignenden Pfade, naber bem Sug bes Be= birges und 24 M. nördlich von ber gewöhnlichen gabrftrage ju überschreiten. Rach etwa 6 M. gelangten wir zur Sobe bes Paffes. Die Steigung war fo allmählig, bag, ungeachtet ber genauen Ortofenntniß, Die fich Carfon burch einen 17jabrigen Aufenthalt in diesem Lande erworben batte, wir febr forgfättig Acht geben mußten, um bie Stelle ausfindig zu machen, an ber wir ben Sobevunft erreicht Satten. Diefer mar gwischen zwei niedrigen Sugeln, bie fich rechte und linte 50 bie 60 Ruf erhoben. Als ich am westlichen Abhang von der fich bier ausbreitenden Gbene nach ihnen gurudblidte, lagen ihre Gipfel etwa 120 F. über mir. Es ift fcwer, bie Breite biefes Paffes genau ju bestimmen. Bon bem bugeligen Boden am Sufe ber Wind-River-Rette, wo er beginnt, blidt man nach Guboften über ein offenes und ebenes land, bas erft in einer Entfernung von 19 D. burch ben Tafel-Felfen unterbrochen wird, ber mit andern einzeln ftebenben Bergen in feiner Rachbarfchaft anfcheinend aus einer Ebene emporftrigt. Diefen betrachte ich als bas füdliche Ende bes Paffes und nehme bemnach feine Breite

auf felfer erfeh fich feine Beg an i Sim ber Eber

Reis Gene Beg Fort (207

Befon fan

ma

n 7. Auguft weiter jogen, neelinie bes Gebirges aus, fchimmerten. Die trube verhüllt, und es war auf regnete, Schnee gefallen. er gu bem Sweet . Bater, nem offenen, bewaldeten n fich jest in verschiedene llen bilben. Bir folgten wir und am Abend lagers ilen innerhalb bes Gub= mmerschiefer und Granit b unter ben Pflangen eine be icon feltener und bes er Lager befand fich nach . und 42° 27' n. B. n Weg in westlicher Rich= Bebirgoscheibe auf einem naber bem Jug bes Be= gewöhnlichen Sabrftrage langten wir zur Sobe bes lig, bag, ungeachtet ber n burch einen 17jabrigen batte, wir sehr sorgfättig findig zu machen, an ber Dieser mar zwischen zwei linfe 50 bie 60 Fuß erg von ber fich bier aus= e, lagen ihre Gipfel etwa Breite biefes Paffes genau ben am Sufe ber Wind= nach Guboften über ein n einer Entfernung von terbrochen wirb, ber mit feiner Rachbarfchaft an-Diefen betrachte ich ale me bemnach feine Breite

auf 19 M. an, ba bie Rette bes Felfengebirges mit bem Tafels felfen ihren Gebirgecharafter wieder gewinnt. Man wird baraus erfeben, baf biefer Pag feineswegs bem entfpricht, mas man fich fonft unter einem folden gu benten pflegt. Da fieht man feine enge Schlucht, feinen gwifchen Relfen fich binaufwindenden Beg wie bei ben Alleghany, Paffen in ben B. St., nichte, mas an bie Uebergange über ben großen St. Bernhard und ben Simplon in ber Schweiz erinnert. Wenn man fich ibm von ber Munbung bes Sweet : Water nabert, führt eine fanbige Ebene, 120 Dt. lang, in allmähliger und regelmäßiger Steigung ju feiner Bobe, gegen 7000 f. über bem Deere, und ber Reisende befindet fich ohne mubfames Steigen ploglich an ben Bemaffern, welche fich in ben ftillen Decan ergiegen. Auf bem Bege, ben wir genommen batten, beträgt bie Entfernung von Fort-Laramie 320 und von ber Mündung bes Kansas 950 M. (207 beutiche).

## Drittes Rapitel.

Unferen Marich fortsegend, erreichten wir 8 M. von ber Bobe bes Paffes ben Little=Sandy (Littl=Sandi), einen ber Buffuffe bee Colorado, ober grunen fluffee (Green(i)s River), ber fich nach einem langen fubmeftlichen Laufe in ben Golf von Californien ergießt. Außer ibm entfpringen an bem Bind-River-Gebirge noch brei andere große Fluffe, nämlich ber Columbia, ber Miffouri und ber Platte. Der Die letten Tage trube und regnerische himmel flarte fich auf, und wir blieben bier ben Reft bee Sages, um unfere Sachen gu trodnen. Der Fluß mar gegen 40 F. breit und 2 bis 3 F. tief, und fein flares Baffer floß rafchen Laufes über ein fandiges Bett. Er war mit niedrigen, bufdigen Beiden bewachfen, bazwifchen befanden fich fleine grune Stellen, welche unferen Thieren gute Beibe gaben, und auf benen ich eine Ungahl feltener Pflangen fand. Unfer Lager befand fich in 91° 56' w. g. und 42° 27' n. B. - Bir festen am 9. unferen Weg in nordweftlicher

Richtung fort. Innerhalb weniger Meilen erhalt ber Colorado von bem Wind-River-Gebirge mehrere Jufluffe, bie zusammen ben Namen: Die neuen Arme (New-Forfs) führen. Den Boben bebedte brauner Sand, ber aus verwittertem Granit ber benachbarten Gebirge bestand. Einzelne Blode besselben lagen zerstreut umber, in benen sich Magnet-Eisenstein zeigte. In ber Nähe unseres Lagers befanden sich zwei vereinzelte höhen, die den Namen: die zwei Koppen führen.

übe

11n

mil

fich

ein

(B)

fee

(d)

bei

203

bel

be

Den 10. August. Der Morgen ift icon und flar, aber auferorbentlich falt. Gin bober Schneegipfel bes Bebirges erglangt in ben erften Strablen ber Sonne, Die une noch nicht erreicht haben. Der lange Bebirgemall, ber, von Schneebergen überragt, fich 2000 &. jab von ber Ebene erhebt, ift noch bunfel und icheibet fich bestimmt von bem im Morgenlicht glubenben Simmel ab. Ein Rebel erhebt fich von bem glug und legt fic lange bem guß bes Gebirges. Die Lanbicaft wird ftundlich anziehender und großartiger; aber mabrlich es bedarf auch einer Entschädigung für eine lange Prairie-Reise von 1000 Meilen. Die Sonne bat fich jest über ben Ball erhoben und bewirft eine magifche Beranderung. Das gange Thal glubt und glangt, alle Bergipigen leuchten wie Silber. Doch Diefe Schneeberge find nicht die Alpen; fie tragen bas Geprage einer eigenthum= lichen Größe und Berrlichfeit, und werden zweifelsohne ihre Feder und ihren Pinfel finden. Die bas vordere Gebirge befleibenden Fichten befunden, wie febr eine Candicaft burch Walb an Schönheit gewinnt. Huch mar ich angenehm überrascht, bier auf ber Bestseite ftatt ber Bache breite ansehnliche Fluffe gu finden. Bir nahten und jest dem bochften Theil der Bind-River-Rette, und ich verließ nach einigen Meilen bas Thal, um mit ber gangen Mannschaft so tief ale möglich in bas Gebirge einzudringen. Balb geriethen wir auf einen febr unebenen Boben und erblidten, ale wir eine lange Schlucht binaufgestiegen waren, ju unfern Sugen einen bochft anmuthigen Gee, ber wie ein Ebelftein zwischen ben Bergen lag. Bir fliegen, unfere Pferde am Bugel führend, die fteile, felfige bobe bernieder und gingen bem Ufer entlang ju beffen fublichem Enbe. Sier murben wir burch einen unbeschreiblich berrlichen und großartigen Meilen erhält ber Colorabo ere Zufüffe, die zusammen (New-Forfs) führen. Den us verwittertem Granit ber zelne Blöde beffelben lagen ignet-Eisenstein zeigte. In sich zwei vereinzelte höhen, ühren

übren. n ift fcon und flar, aber hneegipfel bes Bebirges er-Sonne, Die und noch nicht wall, ber, von Schneebergen Ebene erhebt, ift noch buns m im Morgenlicht glübenben von bem Flug und legt fich ie Landschaft wird ftundlich wahrlich es bedarf auch einer rie-Reife von 1000 Meilen. n Wall erhoben und bewirft anze Thal glüht und glangt, r. Doch biefe Schneeberge 8 Gepräge einer eigenthum= b werben zweifelsohne ibre ie bas vorbere Gebirge ber eine landschaft durch Wald ch angenehm überrascht, bier breite ansehnliche Rluffe gu m bochften Theil der Bindinigen Deilen bas Thal, um als möglich in bas Gebirge auf einen febr unebenen Boinge Schlucht binaufgeftiegen ft anmuthigen Gee, ber wie lag. Bir fliegen, unfere e, felfige bobe bernieber und füblichem Enbe. Dier murberrlichen und großartigen Anblid überrafcht. Done bag etwas zwifden uns und ihrem Ruge lag und ben Ginbrud ihrer Große minderte, erhob fic vor uns ein machtiges lager ichneebebedter Bebirge, Spige über Spige, glubend in bem glangenden Lichte ber Auguftsonne. Unmittelbar an ihrem Rufe breitete fich ber Gee gwifden zwei mit Sichten befleibeten Bergruden aus, beren bunteles Grun fich von ber hauptfette bis ju ber Stelle, wo wir ftanben, ber-Bier, wo ber See im bellen Sonnenlichte glangte, nieberfentte bilbeten ber gelbe Sand bes Ufere und bie leichten 3meige eines Espenwalddens einen anmuthigen Begenfag zu bem buftern Grun ber Fichten. 3d war fo entzudt von ber Schonheit biefes Ortes, daß ich beschloß, bier langer ju verweilen und mit einer fleinen Abtheilung bas Bebirge ju untersuchen. Der Gee ift gegen 3 M. lang und von febr verschiedener Breite. Er fceint febr tief ju fein, und fein Musflug bilbet ben britten von ben neun Armen, bie, wie gefagt, bem Colorabo guftromen. 2Bo er ben Gee verläßt, ift er 250 F. breit, flar bis auf ben Grund und fo tief, bag wir nur mit Schwierigfeit bindurch. reiten fonnten, jumal ba fein Bett mit Beröll und Felfenftuden bebedt ift. Duftere Sichten, Die über bem Strom bangen, und Relfenmaffen, an benen er babin icaumt, gaben ibm ein febr romantisches Unfeben. Doch litt ich beim leberfegen einen unerfeslichen Berluft, indem mein einziger und legter Barometer gerbrach. Taufend Meilen hatte ich ihn unverfehrt mit mir geführt, feine Bewahrung war bei Tag und Racht ber Gegenftanb meiner angftlichften Sorgfalt gewesen, und bier im Angeficht ber Schneeberge - nach ber berrichenben Meinung ber bochften in ber gangen Rette - beren noch nicht gemeffene Soben gu bestimmen ich als eine ber wichtigften Aufgaben meiner Reife betrachtete, mußte ich ibn einbugen. Die gange Mannichaft nabm an meiner Betrübnig Theil. Bir lagerten an ber Rords feite bes Bergfees, welchen Ramen wir ibm beilegten, nabe feinem Musflug. Es war bies ber westlichfte Puntt, beffen Lage ich bestimmte. Wir befanden uns im 92° 19' w. g. und 43° 49' n. B. Abende und am andern Morgen war ich eifrigft bamit beschäftigt, ben erlittenen Berluft wieder einigermaßen gu erfegen. Rach manchen andern Berfuchen gelang es mir, einem

blid

beb

ber bief

bun

ift,

Die

Hin

umi Höl

an

unt

une

Tre

wa bed

ges

für ein

wii

fid

ein ber

Ein

fät

ftű

err

fai

6

burchsichtigen Pulverhorn die Gestalt ber zerbrochenen Glasrögre zu geben, es mit Quecksilber zu füllen und auf dem Inftrumente zu befestigen. Seine Angaben stimmten ziemlich genau
überein mit benen auf der andern Seite des Sees, ehe das Glas zerbrach. Das Gelingen dieses Versuchs verbreitete Freude
durch bas ganze Lager, und wir schieften uns nun zur Erstei-

gung bes Bebirges an.

Bir mußten für bie Burudbleibenben Sicherheite . Dagregeln treffen, benn wir waren in Feindes Land und nicht ficher vor einem Ueberfall ber Schwarzfuß : Indianer, Bladfoot . 3. (a-u). Benige bunbert Schritte von unferm lager befant fich eines ihrer Forts. Bir lichteten in bem Buchenwalbchen, in welchem wir die Racht zugebracht hatten, eine etwa 40 f. im Durchmeffer haltende Stelle und umgaben fie mit einer 5 f. boben Bruftwehr, die wir aus bem gefällten Solg und bagmis fchen geflochtenen 3weigen verfertigten. Gine Deffnung mar als Eingang übrig gelaffen, burch welche bie Thiere bereingetrieben wurden, und bie jurudbleibenbe Mannicaft ichlief außen um biefe fleine Befestigung. 3ch mablte 14 unferer besten Leute und 15 Maulthiere ju unserer Bergreife aus. Unfere Borrathe bestanden aus getrodnetem Fleifch für 2 Tage, einem fleinen Ueberreft an Raffee und etwas Maccaroni. Die im Lager gurudtleibenden 12 Mann ftellte ich unter ben Befehl Bernier's. eines ber zuverläffigften und entschloffenften meiner Leute.

Um Morgen bes 12. August verließen wir zeitig bas Lager, 15 an ber Bahl, alle gut bewaffnet und beritten. Ein Nadesel trug unsere Borräthe mit einem Raffeetopf, einem Ressel und 4 zinnernen Bechern. Jeber hatte eine Dede über den Sattel geschnallt, die ihm Rachts zum Bette dienen sollte. Wir betraten alsbald einen steinigen Boden und hatten, als wir den Bergrücken überstiegen, das Glück eine Antisope zu schießen. Wir hörten das Rauschen und sahen den Schimmer eines Wassersalls und gelangten, nachdem wir über 2 Nebenflüsse des Colorado gesett waren, zu der höhe der ersten Bergreihe. Es schien, als wenn hier die Ratur von den weiten, einförmigen Prairielanden, die wir durchzogen hatten, alle ihre Schönheiten an einem außerwählten Plat zusammengehäust habe. Wir über-

alt ber zerbrochenen Glas, zu füllen und auf dem Insben stimmten ziemlich genau Seite bes Sees, ehe das Bersuchs verbreitete Freude hicken uns nun zur Erstei

enben Sicherheite . Dagreindes land und nicht ficher g = Indianer, Bladfoot = J. von unferm Lager befand n in bem Buchenwalbchen, t hatten, eine etwa 40 F. imgaben fie mit einer 5 %. gefällten bolg und bagwin. Gine Deffnung mar als bie Thiere hereingetrieben tannschaft schlief außen um ite 14 unferer beften Leute reise aus. Unsere Vorräthe ür 2 Tage, einem fleinen caroni. Die im Lager zuiter ben Befehl Bernier's, ffenften meiner Leute. ießen wir zeitig bas Lager,

ießen wir zeitig das Lager, ind beritten. Ein Nacefel etopf, einem Reffel und ine Dede über den Sattel ite dienen follte. Wir beund hatten, als wir den eine Antilope zu schießen. den Schimmer eines Wafer über 2 Rebenflüffe des der ersten Bergreihe. Es n den weiten, einförmigen iten, alle ihre Schönheiten ngehäuft habe. Wir über-

blidten ein tiefes Thal, welches völlig von 3 Seen eingenommen war. Bon ihrem Rand erhoben fich jab bie fie umgebenben Bergruden ju einer Bobe von 500 und von 1000 F., bebedt mit bem buftern Grun ber Balfamfichte, bas am Ufer ber Geen burch bas lichte laub ber Espen gehoben murbe. Alle biefe Bafferbeden ftanden mit einander in Berbindung, und bas bunfele Grun berfelben, wie es Bergfeen von großer Tiefe eigen ift, zeigte, bag es unmöglich fein murbe, über fie zu fegen. Die Ueberraschung unferer Subrer, ale biefe unüberfteiglichen Binderniffe ploglich unfer Bordringen hemmten, bewies, bag biefes Thal zu ben verftedten Schäpen geborte, bie felbft ben umberftreifenden Trappers verborgen geblieben maren. Die Bobe berniedersteigent, gingen wir bem Baffer entlang, meift an bem fteilen Felfenabhang binfletternb, ber mit Baumftammen und Zweigen bededt mar, bis ju bem füblichen Ende ber Geen. Bir athmeten ben erquidenden Geruch ber Fichten ein, ber auf und Alle bie Birfung that, ale batten wir einen aufheiternben Trank genoffen. Der Boben biefes noch unerforschten Balbes war mit gabireichen, buntfarbigen Blumen in iconfter Bluthe bedeckt. Endlich erreichten wir ben Ausfluß, wo einige frifch geschälte Beiben, bie im BBaffer lagen, anzeigten, bag bier fürglich Biber thatig gewesen waren. hier hielten wir auf einem offenen Grasplag unfere Mittagsraft. Darauf jogen wir auf ber weftlichen Seite bes Sees burch Fichtenwalber, bis fich und am obern Ende beffelben auf ber Bobe bes Bergrudens eine weite Aussicht ericblog. Im Thale unter und und gwifden ben Bergen zeigten fich in verschiedener Sobe zahlreiche Seen. Einige berfelben maren 2 bis 300 F. über ben andern, mit benen fie burch icaumende Gemaffer in Berbindung ftanden. Gelbft ju unserer bedeutenben Bobe brang bas Raufchen ber Baffers falle, und wir fonnten fie in Linien weißen Schaumes berab= fturgen feben. Mus biefer vom Baffer belebten lanbicaft traten wir wieder in die tiefe Stille bes Balbes ein. Gegen Ahend erreichten wir eine Sohle, beren buftere Felfen von hohen Fichten übermachsen waren. Daneben ging ein fleiner Flug in faum mertlicher Stromung burch einen ebenen, bochftene 80 Schritte breiten Grund, in bem bas vom Baffer getrantte Gras

Ein

balt

uns

gu i

wir

ffet

ben

gro

bill

unt

mit

Be

(d)

ein

rei

ba

bel

br

ftű

fe

Fi

F

B

v

unferen Maulthieren eine reiche Beibe barbot. Bor bem Abendbrot machte ich noch einen Ausflug und gewahrte von einem Bipfel aus, bag ber fleine Grund, in bem wir uns befanden, fich in ein grunes Flugthal öffnete, welches in langfamer Steis gung gerade nach ber Bergfpige binlief, bie nach unferer forge fältigen Beobachtung bie bochfte in ber gangen Rette mar. Erfreut über bie Entbedung eines guten Weges für ben folgenben Tag, eilten wir jum Lager jurud, wo bie Abendmablgeit unfer wartete. Unfer Tifchgerath war außerft burftig. Bir hielten bas Fleifch in ben Sanben und faubere Felfenftude gaben bie Souffeln ab, auf die wir unfere Maccaroni legten. Reiner unferer Lagerplage bat eine fo lebendige Grinnerung bei mir gurudgelaffen, wie ber beutige. Die in wilber Unordnung uns umgebenden Daffen, Die enge Schlucht, burch welche wir über unferen Sauptern bie Sterne faben, Die bunfeln Fichten, unter benen wir fcbliefen, und bie von bem Glang unferer Reuer er-Teuchteten Gelfen bilbeten ein Rachtgemalbe von wilber Schon-

Den 13. Auguft. Der Morgen war bell und anmutbig. Rach 3 M. endete ber fcmale Grund, und es eröffnete fich uns wieber eine ber großartigen Aussichten, burch die ber Reifende fo oft in Diefer berrlichen Gegend überrafcht wird. Bor uns lag ein fleiner Gee, aus bem fich ber Flug ergoß, unmittelbar gu unferen gugen ein fteiler, von vielen Schluchten burchfurchter Abhang, und über uns flieg bas Sochgebirge in bie blauen Lufte. Richt burch reiche Kernfichten, wie bie Alpen fie barbieten, wirft es fo machtig auf bas Bemuth, fondern vielmehr burd bie riefenhafte Unordnung feiner ungeheuern Daffen und burch bie wilde Erhabenbeit bes nadten Gefteins, in munbervollem Begenfag zu ben ungabligen grunen, in reichem Blumens fcmude prangenden Stellen, bie fich bis gu ben entlegenften Brunden binabziehen. Diefe milbe Ratur erfcheint in vollem Einflange mit bem Charafter bes Bolfes, welches biefes Bebirgsland bewohnt.

3ch beschloß die Maulthiere hier gurudzulaffen und mit einem Theil meiner Leute ben Weg zu Ruß weiter fortzusegen. Die Bergspige erschien so nabe, daß wir nicht zweifelten, vor

e barbot. Bor bem Abenbund gemahrte von einem in bem wir uns befanben, welches in langfamer Steis lief, bie nach unferer forge er gangen Rette mar. Er-Beges für ben folgenben oo die Abendmablgeit unfer Berft burftig. Bir bielten bere Kelfenftude gaben bie Maccaroni legten. Reiner enbige Erinnerung bei mir in wilber Unordnung uns cht, burch welche wir über bie bunfeln Fichten, unter m Glang unferer Reuer eremalbe von wilber Schons

n war hell und anmuthig,
, und es eröffnete sich uns
en, durch die der Reisende
überrascht wird. Bor uns
er Fluß ergoß, unmittelbar
ielen Schluchten durchsurchis hochgebirge in die blauen
en, wie die Alpen sie darGemüth, sondern vielmehr
ier ungeheuern Massen und
dten Gesteins, in wundergrünen, in reichem Blumenich bis zu den entlegensten
er Ratur erscheit in vollem
stes, welches dieses Gebirgs-

bier zurückulassen und mit zu Kuß weiter fortzusegen. i wir nicht zweiselten, vor

Einbruch ber Racht gurudtebren ju tonnen. Bir faben uns balb von ben gerriffenften Felfengrunden umgeben und naberten uns allmählig ber Sauptfette. Der erfte Bergruden, ben wir ju überfteigen hatten, verbarg nur eine Reihe anderer. Benn wir mit großer Unftrengung 500 F. bergauf gestiegen maren, fo mußten wir auf ber anbern Seite ebenfo tief wieber binabs flettern. Alle biefe Bwifchentbaler füllten fleine, tiefe Geen aus, benen bas Muge in allen Richtungen begegnete, und über bie große Granittrummer an manchen Stellen naturliche Bruden bilbeten. Diefe Bemaffer bemmten fortmabrend unfere Schritte und nothigten und ju großen Umwegen. Bir fletterten weiter, mit feber Bobe, Die wir überftiegen, erwartend, ben guß ber Bergfpigen gu erreichen, und immer wieber getaufcht, bis wir, fcon gang ermubet, gegen 4 Uhr gu bem Ufer eines fleinen Sees gelangien, aus bem eine felfige Infel aufftieg. Rach einer furgen Raft gingen wir um benfelben berum. Die Felfen reichten an vielen Stellen bis an bas Ufer, und ber Beg über biefelben mar burd ungablige Quellen febr folupfrig und nicht ohne Gefahr. 216 wir ben vorberen Theil bes Gees erreicht hatten, fühlten wir une fo ericopft, bag wir bier gu bleiben befchloffen. Die Stelle, welche wir uns ausersaben, war ein breiter flacher Fele, auf bem wir une von ben Stammen uingefturgter Sichten belle Feuer angundeten. Rabe babei mar ein icaumenber Giegbach, ber etwa 150 F. unter une in ben See fturgte. Letteren nannten wir gur Unterfcheibung ben Infels fee. Bir hatten bie Linie erreicht, bis ju welcher noch bie Ficte gebeiht. Beiter binauf mar fein Baum zu erbliden, und Schneeftreifen lagen überall um uns an ber Rorbfeite ber Felfen. Die Begend zeigte feit ben legten Stunden einen großen Reichthum an Pflanzen. Ramentlich fam bie fcarlachfarbige Bluthe einer Primelart (dodecatheon dentatum) in großer Menge vor. Gine fleine, grune Schlucht, an beren Ranbe wir lagerten, war mit ungabligen Alpenpflangen in prachtiger Bluthe bebedt. Rach unferen brei Tage nach einander bier angestellten Barometer Beobachtungen liegt biefe Stelle 10,000 &. über bem Golf von Mejico. Den gangen Tag über hatten wir feine Spur thierifchen lebens gefeben. Dier horten wir in ben Felfen harnifch, Reifen. IV.

ein Geschrei, wie das einer jungen Ziege, dem wir mit hungriger Geschäftigkeit nachzingen. Wir fanden, daß es von einem kleinen graufarbigen Thier mit kurzen Ohren und ohne Schweif herrührte, wahrscheinlich dem stbirischen Eichhörnchen. Wir sahen es in nicht geringer Anzahl, und mit Ausnahme eines kleinen dem Sperling ähnlichen Bogels war es der einzige Bewohner dieser hochgelegenen Gegend. Bei unserer Rückfehr sahen wir unterhalb dieses Sees große Geerden Gebirgsschafe. Wir hatten nichts zum Rachtbrot. Es wurde mir unwohl, vermuthlich von den Anstrengungen des Tages, auch wohl vom Hunger. Die Racht war kalt, und heftiger Rordwind trieb die Wärme unserer Zeuer hinweg. Die Kälte und unser Granitbett war dem Schlase nicht günstig, und wir waren froh, als wir die Sonne wieder sahen.

etn

un

leg

60

10

La

wo

W

9

un

zu

bu

Di

D

er

Da wir durch feine Bubereitung eines Frubftude aufgebalten murben, fo brachen wir zeitig auf. Bon allen Seiten borten wir bas Raufchen ber Gewäffer und fliegen an bem Rande eines Giegbaches auf, bis er fich ju einem etwa 1 DR. langen Gee ausbreitete. Un ber Rorbfeite beffelben befand fic ein mit einer Gierinde bebedtes Schneelager. Rach bem Rathe Carfons, unferes Subrers, verliegen wir bies Thal und fliegen an einem jaben, felfigen Bergruden binauf. hier befanden fic Gisfelder; wir gerftreuten uns auf ihnen und jeder fuchte ben besten Beg gur Ersteigung ber Spige. Preug versuchte an bem obern Rande eines folden bingugeben, glitt aber aus und rutichte auf beffen abhängiger Flache einige bundert fuß in die Tiefe, bis er von ben Trummern eines gelfens aufgehalten murbe. Dbwohl er fich einige Mal überschlug, fo trug er boch außer einigen Quetichungen feine Berlegung bavon. 3mei unferer Leute murben unwohl und blieben unten an ben Felfen liegen. Much mich überraschte wieber mein geftriges Uebelbefinden, fo bag ich nicht weiter vorzubringen vermochte. Carfon allein gelang es, einen ber ichneeigen Gipfel ber Sauptfette gu erreichen. Boniba fab er bie Spige, beren Erfteigung bas Biel unferer Buniche war, noch gegen 1000 F. über ibm fich in bie Lufte thurmen. - Da mein Buftand fich eber verschlimmerte, fo fcidte ich Bafil Lajeuneffe mit 4 Mann nach ber Stelle gurud, wo

Bicge, bem wir mit hunir fanden, daß es von einem
i Ohren und ohne Schweif
ischen Eichhörnchen. Wir
und mit Ausnahme eines
els war es der einzige BeBei unserer Rüdtehr saben
eerden Gebirgsschafe. Wir
urde mir unwohl, vermuthes, auch wohl vom hunger.
Rordwind trieb die Wärme
und unser Granitbett war
r waren froh, als wir die

ng eines Frühftude aufgetig auf. Bon allen Geiten affer und fliegen an bem r fich zu einem etwa 1 DR. orbseite beffelben befand fich neelager. Nach bem Rathe wir bies Thal und fliegen binauf. Bier befanden fic ihnen und jeber fuchte ben e. Preug versuchte an bem , glitt aber aus und rutichte bundert fuß in die Tiefe, Relfens aufgehalten murbe. lug, fo trug er boch außer ng bavon. Zwei unferer inten an ben Felsen liegen. geftriges Uebelbefinben, fo rmochte. Carfon allein geber Sauptfette ju erreichen. Erfteigung bas Biel unferer über ibm fich in die Lufte ber verschlimmerte, fo fcidte nach ber Stelle gurud, mo

wir unsere Maulthiere gelassen hatten, mit dem Auftrage, beren etwa 5 mit Borrathen und Deden, wenn irgend möglich, zu und zu bringen. Bir fehrten um und erreichten einzeln unseren legten Lagerplat. Abende wurde es mir besser, und schon mit Sonnenuntergang fehrte Basil zurud. Seine Begleiter waren so erschöpft gewesen, daß sie sich durch 4 andere im bortigen Lager hatten ablösen lassen; er selbst aber glich in seiner gewaltigen Ausdauer mehr einer Berggeiß als einem Menschen. Wir erquidten und an unserem getrodneten fleisch und einer Schale guten Kaffee, widelten und bann in unsere Deden ein und schliesen, die Füße bem lodernden Feuer zutehrend, fast bis zum Morgen.

34 fchidte am Morgen bes 15. August alle meine Begleiter unter Carfons Leitung jurud und behielt nur Preug und 4 Inbere bei mir. 216 wir uns fur bie Unftrengungen bes Tages burch ein berghaftes Frühftud geftarft batten, verbargen wir Die Ueberrefte beffelben, Die noch für eine Dablgeit binreichten, unter Steinen und mandten und wieder ben Bergipigen gu. Diesmal famen wir überein, rubig und befonnen gu verfahren, enticoloffen, unfere Aufgabe gu tofen, wenn es nur irgend moglich fei. Unfere Maulthiere batten fich burch gutes Futter geftarft, und wir beabsichtigten eine Schlucht binaufzureiten, Die fich links von unferem geftrigen Bege befand, um unfere eigenen Rrafte für bie ichwierigften Stellen gu fparen. Bu ihr brang bie Sonne nur wenig; Sonee lag langs bem Ranbe bes Bergmaffere, welches burch fie ftromte, und machte ftellenweis ben Gang ber Maulthiere febr unficher. Dagu maren bie Gelfen und ber Grund naß von riefelnden Gemaffern. Ale wir bas Ende ber Schlucht erreichten, befanden wir uns gu unferer Freude auf bem boben Gebirgegrat, aus bem fich bie Sauptgipfel ber Rette erheben. Bir ritten ihm entlang, bis er in einer faft fenfrechten Granitwand aufftieg, Die 2000 bie 3000 F. über unferen Sauptern in einer jadigen Linie gerflufteter Regel enbete. Bir ritten fort, bis wir unmittelbar unter ben bochften Gipfel famen, ben ich die Soncefpige, Snow. Peat, benannte, weil er mehr Sonee als feine Rachbarn trug. hier lagen 3 fleine, anscheinend febr tiefe Geen von gruner Farbe,

Tie

bes

jefti

wo

ern

gan

Tie

ren

erb

bri

üb

Dei

un

un

Fe

be

er.

fa

3

ťa

beren feber vielleicht 1000 Schritte im Durchmeffer batte. -Bir geleiteten unfere Maulthiere ju einer fleinen Felfenbant. auf ber fich ein mit gutem Gras bewachsener Bled fant, und ließen fie ba grafen. Babrent unferes gangen Rittes batten fie eine wunderbare Sicherbeit bewiesen und auf bem mit Reletrummern überfaeten Boben faum einen falfchen Tritt gethan. Rachbem wir Alles, was und unnöthigerweife beläftigte, abge-Tegt batten, begannen wir Die Erfteigung. Bie erfahrene Berg. fleiger übereilten wir und biesmal nicht, fonbern fletterten langs fam und fegten une nieber, fobald mir fpurten, bag une ber Athem ausging. Buweilen gelangten wir ju Stellen, an benen gablreiche Quellen aus ben Relfen fprubelten, und etwa 1800 R. über ben Geen erreichten wir bie Schneelinie. Bon bier an war unfer Borbringen ein ununterbrochenes Rlettern. 3ch ging auf einem Bergfamm bin, welcher fich wie ein Pfeiler an bie Felfenwand anlehnte, und ben ber Bind und die Sonnenftrablen, verbunden mit ber Steilheit bes glatten Relfens, faft gang frei von Schnee erhalten hatten. Bier tam ich rafc vorwarte. In wenig Minuten erreichten wir eine Stelle, wo ber Felfen überhing. Da gab co feinen andern Ausweg, als um Die eine Seite beffelben berumzugeben, an ber er fenfrecht mebrere 100 g. in die Tiefe fiel. Mit Sanden und Fugen mich in ben Spalten ber Feleblode feftflammernb, gelang es mir über bieje gefährliche Stelle zu fommen. 3ch flieg zu meinen Gefährten bernieber, bie fich in einem fleinen Grund: unter mir befanden, und von ba weiter flimmend, erreichte ich nach furger Beit bie erfehnte Spige. 3ch fprang auf diefelbe, und ein zweiter Schritt wurde mich in ein ungeheueres Schneefelb, 500 F. unter mir, gefturgt haben. Bu bem Rande beffelben flieg ein mit Gis bebedter Abgrund hernieder und bann fentte es fich allmählig etwa eine Meile lang binab, bis es ben fuß einer anderen, niebrigeren Rette erreichte. 3ch ftand auf einem fcmalen Ramm, ber etwa 3 f. breit in nordöftlicher Richtung bin lief. Sobalb ich bie erften Regungen ber Reugierbe befriedigt batte, flieg ich berab, und Einer nach bem Undern meiner Leute fletterte binauf, benn nur Giner auf einmal tonnte biefes gefährliche Feloftud betreten, bas ausfah, als murbe es ber nachfte Sturm in bie

im Durchmeffer batte. t einer fleinen Felfenbant. madfener Bled fand, und feres gangen Rittes batten fen und auf bem mit Felsinen falfchen Tritt gethan. bigerweife belästigte, abgeing. Bie erfahrene Berg. ht, fonbern fletterten lange wir fpurten, bag une ber wir gu Stellen, an benen rubelten, und etwa 1800 K. Schneelinie. Bon bier an ochenes Rlettern. 3ch ging fich wie ein Pfeiler an bie Bind und die Sonnenbes glatten Relfens, faft Dier tam ich rafch vorn wir eine Stelle, wo ber andern Ausweg, als um an ber er fenfrecht mehrere en und Sugen mich in ben , gelang es mir über bieje flieg zu meinen Befährten runb: unter mir befanben, te ich nach furger Zeit bie ibe, und ein zweiter Schritt eefeld, 500 F. unter mir, Iben flieg ein mit Gie beı senkte es sich allmählig 8 ben Fuß einer anberen, auf einem ichmalen Ramm, Richtung bin lief. Sobalb e befriedigt hatte, stieg ich einer Leute fletterte hinauf, diefes gefährliche Felsftud ber nachfte Sturm in bie

Tiefe fcleubern. Bir fellten unferen Barometer in bem Gonee bes Bipfele auf und entfalteten an einem in einer Spalte befestigten Stabe bie Rationalflagge, Die bier in Luften wehte, wo nimmer guvor eine glagge geweht bat. Muger ber fruber ermabnten fleinen Bogelgattung batten wir mabrent unferer gangen Erfteigung feine Spur thierifchen Lebens magrgenommen. Tieffte Tobienfiille und furchtbare Debe brangten fich fortmab. rend unferem Gemuthe ale bie bervortretenbften Buge biefer erhabenen Ratur auf. hier auf bem Gipfel, mo biefe Ginbrude am Machtigften und ergriffen, glaubten wir uns boch über bem Bereich ber belebten Befen, aber mahrend mir auf bem Telfen fagen, tam eine einfame hummel von Dften geflogen und feste fich auf bas Anie eines unfer Leute. Es war ein ungewöhnlicher Drt, ber cifige Gele und die bochfte Spige bee Feifengebirges, für einen Freund bes warmen Connenicheins und ber Blumen. Bir gefielen und in bem Gebanten, bag fie bie erfte ihrer Art mar, Die ben Gebirgemall überflog - eine einfame Borlauferin, ju verfündigen bas Raben ber Bilbung. 3ch glaube, ein Augenblid bes Rachbenfens murbe und bestimmt haben, ben fleinen Boten ungefrantt feines Beges zieben gu laffen, boch wir vollführten bas Befeg biefes Landes, in bem Die gange belebte Ratur im Rrieg begriffen gu fein fcheint, und ibn alebalb ergreifent, brachten wir ibn wenigftene an einen ibm angemeffenen Drt - zwifchen bie Blatter eines Buches, unter Blumen, Die wir auf unferem Bege gefammelt hatten. - Rach unferen Meffungen erhebt fich ber Gipfel bes Snows Peat 13,570 F. über ben Golf von Mejico. Er gilt nach ber übereinstimmenden Unficht Aller, Die ibn faben, fur Die bochte Spige bes Felfengebirges. Der Zag mar fonnig und bell, nur ein fowach foimmernber Rebel bing über ben tieferen Gbenen und hemmte unferen Blid weiter landeinwarts. Huf ber einen Seite erblidten wir ungablige Geen und Strome, Die Quellen tee Colorado; auf ber andern behnte fich bas Bind Rivers Thal aus, in bem ber Yellow - Stone, einer ber Sauptzufluffe tes Miffouri, entipringt. Fern im Rorben fonnten wir noch Die Trois Tetons (brei Brufte), an benen fich bie Quellen bes Miffourt und des einen Armes bes Columbia-Fluffes befinden,

erfennen. Un bem fublichen Enbe ber Rette waren bie Spigen völlig fichtbar, unter ihnen einige, bie ben Urfprung bes Debrasta bezeichnen. Es ift ber Ginbrud furchtbarer Berrüttung, ber fich vor Allem unferer bemeiftert, wenn unfer Blid über biefe Landschaft schweift. Der Ramm bes Gebirges ift in Schluchten und Riffe gerfplittert, zwifden benen fich bunne, bobe Mauern erheben, bie in ichlanfen Minarets und Caulen enben. Die Sauptfette bes Bind-River-Gebirges läuft nach Gudoften. Die Spige bestand aus Gneiß, bem etwas weiter unten Gienit beigemischt war. Sienit und Feldspath folgten, ale wir une ber Schneelinie naberten, wo ein felbspathhaltiger Granit begann. 3ch bemerfte, bag ber Rnall unferer Piftolen nicht ftarfer mar als fonft und fein Echo hervorrief. Nachdem wir alle Beobachs tungen angestellt batten, bie unfere Mittel gestatteten, traten wir ben Rudweg an. Bir hatten bie bochfte Spige bee Felfengebirges erflimmt und niedergeblidt auf ben Schnee 1000 F. unter und und, ftebend wo nie guvor ein menschlicher guß geftanben, bas Entzuden ber erften Erforicher empfunden. Es war gegen 2 Uhr, ale wir ben Gipfel verließen, und ale wir ben Grund erreichten, mar bie Sonne bereits hinter bie Boben gefunten. 3ch hatte gern langer bier und auf bem Gipfel verweilt, boch wir eilten bavon fo rafc, ale ber Boben es erlaubte, benn es war uns bochft wichtig, unfere Leute fo balb als möglich wieder zu erreichen, nicht wiffend, welches Ereigniß bie nachfte Stunde und bringen fonnte. - Mit einbrechender Nacht gelangten wir wieder ju unserer Borrathe = Niederlage. Da war fein Gafthaus, wie es ben ermubeten Reifenben bei feiner Rudfehr vom Mont-Blanc erwartet, fein Drangenhain Sub = Amerifas mit feinen erquidenden Fruchten und fanften Boblgeruchen; aber wir fanden unfer fleines Berfted mit getrodnetem Fleifch und Raffee unverfehrt. 3mar ichien ber Mond bell, boch ber Weg war voll Abgrunde und die Anstrengung bes Tages groß gewesen. Bir gaben baber ben Bebanten auf, icon beute wieder ju unseren Freunden gu ftogen, legten uns wieder auf ben Fels und foliefen ungeachtet ber Ralte trefflich.

Bir verliegen am 16. August mit Tagesanbruch unsere

schaff Bud weni hobe schaf fann schie lend Schi burc mer feit bas

Lage

Reitunfe Unfe Rul und frät nac Lag

> Mi de re re tr

8 11

r Rette waren bie Spigen ie ben Urfprung bes Red furchtbarer Berrüttung, t, wenn unfer Blid über des Gebirges ist in Schluch= n fich bunne, bobe Mauern und Caulen enben. Die läuft nach Gudoften. Die mas weiter unten Sienit h folgten, als wir uns ber thhaltiger Granit begann. Piftolen nicht ftarfer mar Nachdem wir alle Beobach= Mittel gestatteten, traten ie höchste Spige bes Felt auf ben Schnee 1000 F. ein menschlicher Fuß gerforicher empfunden. Es el verließen, und als wir e bereits hinter bie Höhen und auf bem Gipfel verh, als ber Boben es er-, unfere Leute fo balb als viffend, welches Ereigniß te. - Mit einbrechender rer Borraths = Nieberlage. ermüdeten Reisenden bei vartet, fein Drangenhain en Früchten und fanften r fleines Berfted mit get. Zwar schien ber Monb inde und die Anstrengung en baber ben Gebanfen reunden ju ftogen, legten efen ungeachtet ber Ralte

mit Tagesanbruch unsere

Lagerftatte. Auf unferm Bege faben große Beerben Gebirges ichafe von ben Rlippen auf uns nieber. Bei bem Rnall einer Buchfe verschwanden fie zwischen ben Felfen und erschienen nach wenig Minuten wieder einige 100 F. weiter oben auf einer hoben Spige. Es bedarf feiner meiteren Befdreibung ber lands ichaft. Den Theil, burch welchen wir biefen Morgen reiften, fann fich bie Ginbildungefraft nicht wilber malen, und une erfchien er ebenfo fcon. Gin Bufammenflug von Geen und fallenden Gemaffern, nadte Relfengebirge, barunter Grunde und Schluchten von unübertroffener Schonheit, alle frifc und grun burch bie große Feuchtigfeit ber Luft und überfaet mit fchimmernben Blumen, feder Drt umgeben von ber gangen Berrlichfeit ber erhabenften Ratur, bas ift bas großartige, liebliche Bilb, bas fich bier in ftetem Bechfel vor ben Bliden bes entzudten Reifenden entfaltet. Bir erreichten in ber Abendbammerung unfer Lager an bem Bergfee. Bier hatte indeffen nichts bie Rube ber Burudgebliebenen geftort, und burch bas gute Gras und treffliche Baffer maren unfere Thiere wiederum febr erfraftigt. - Alle borten mit Freuden ben Befehl gur Rudfehr nach ber Beimath. Um 17. August gegen Sonnenuntergang lagerten wir wieber bei ben zwei Koppen, von wo wir am 10. nach ben Bergen aufgebrochen maren.

Wir verlassen hier unseren fühnen Reisenben, ber, bem Nordarm bes Platte in bessen Laufe folgend, fast auf bem gleischen Wege zurücksehrte und am 17. October mit seinen wackeren Gefährten St. Louis am Missouri wohlbehalten wieder erreichte. Doch schon im Frühling bes folgenden Jahres 1843 trat er im Auftrag ber Regierung eine zweite, noch weit ausgedehntere Reise nach bem Westen an. Sie erstreckte sich über den Südpaß des Felsengebirges hinüber nach dem Dress gongebiet und Nord-Californien. Zu seiner Begleitung hatte er 39 Mann angeworden; unter ihnen Einige, die sich schon auf der früheren Reise durch ihre Tüchtigkeit bewährt

batten. Das Amt bes Führers befleibete ber mit bem Beften wohlvertraute Thomas Figpatrid; ber uns fcon befannte Deutsche, Rarl Preug, begleitete Die Expedition in feiner fruberen Gigenschaft. Sonft ermabnen wir nur noch einen icon bejahrten Delaware : Indianer und feinen Sohn, die ale Jager bem Bug zugesellt maren. Die Mannschaft war auch biesmal gut bewaffnet und führte überdies eine 12pfundige Saubipe mit fic. Die öftlich vom Felfengebirge gelegenen weiten Prairielande find une in ihrer im Befentlichen fich gleich bleibenben Eigenthumlichfeit foon befannt geworben. Gie verleugneten biefelbe auch nicht auf bem etwas veranderten Wege, ben Capis tain Fremont auf feiner zweiten Reife nach bem Felfengebirge einschlug. Schliegen wir und ibm im Beifte wieder an, wenn wir bisher ihm gern folgten, ba wo wir ihn verliegen, auf ber Bobe bes Gubpaffes, und folgen ihm in bie neue Belt ber neuen Belt, nach bem "großen Beften!"

## Biertes Rapitel.

Am 13. August verließen wir die Gewässer, welche ber aufgehenden Sonne zusließen, und erreichten die Höhe bes Südpasses auf dem süblichsten der vielen Wege, welche über diesen an 20 M. breiten Uebergang über das Felsengebirge führen. Wir zogen nahe an dem Taselberge hin. Auch hier hielt es schwer, den höhepunkt der kaum merklichen Steigung zu bestimmen. Er liegt, wie genauere Beodachtungen erwiesen, 7490 F. über dem Golf von Mejico, und die Stelle, an der die weiter nördlich hinlausende gewöhnliche Kahrstraße ihn erreicht, in 42° 24' n. B. und 91° 45' w. L. Die hohe Wichtigkeit dieses Passes, der das große Thor bildet, durch welches der Handel und die Auswanderung sich in Jusunst den Weg von dem Mississippi zum stillen Ocean bahnen werden, erheischt noch folgende Bestimmungen. Er ist von der Mündung des Kansas auf dem gewöhnlichen Wege 962 (209 beutsche), von

ber be entferi ren 4 teren durück dem § 300 i bes L

Dreg

um

bes (

rere

bes Ufer Süd Furt wall nen, vor fam Die ihn

> unt Bir sich ber von Fir Rich ter

> > (3)

ſ¢

bete ber mit bem Beften ; ber uns icon befannte Expedition in feiner fruoir nur noch einen schon nen Sohn, die als Jäger nschaft war auch biesmal e 12pfündige Saubige mit gelegenen weiten Prairies den fich gleich bleibenben rben. Gie verleugneten anderten Bege, ben Capis fe nach bem Felfengebirge eifte wieder an, wenn wir r ihn verließen, auf ber m in bie neue Belt ber eften! «

itel.

vie Gemässer, welche ber erreichten die Höhe bes vielen Wege, welche über über das Felsengebirge felberge bin. Auch hier kaum merklichen Steigung webeachtungen erwiesen, und die Stelle, an der hnliche Kahrstraße ihn erw. 2. Die hohe Wicher bildet, durch welches sich in Zukunst den Weg i bahnen werden, erheischt von der Mündung des 962 (209 beutsche), von

der des großen Platte-Flusses, dessen Thale entlang, 882 M. entfernt. Bon der letteren ist es noch 700 und von der ersteren 400 M. bis St. Louis, angenommen, daß man diese letteren Streden zu Wasser auf einem Dampsboot des Missouri zurücklegt. Die Mündung des Oregon oder Columbia ist von dem Passe auf dem gewöhnlichen Wege etwa 1400 M. (gegen 300 beutsche) entsernt, so daß derselbe ungefähr als die Häste des Weges zwischen dem Mississpie und dem stillen Ocean bestrachtet werden darf.

Bir folgten bem Bege, ben bie Auswanderer nach bem Dregon einzuschlagen pflegen. Er wendet fich weit nach Guben, um die Gebirge ju umgeben, in benen bie weftlichen Quellen ves Colorado entspringen. Un feinen Bufluffen gogen wir mebrere Tage burch ein burres und flaches land, und am Abend bes 15. lagerten wir auf meficanischem Gebiete, an bem linten Ufer bes grunen gluffes, Green-River, 69 M. von bem Subpag. Um folgenden Tage festen wir an einer bequemen Furth über ben bier 400 F. breiten fluß. Geine anmuthig bemalbeten Ufer und Infeln, im Gegenfag ju ben fanbigen Gbenen, durch die er fliegt, haben mahricheinlich die Spanier, Die por etwa 25 Jahren zuerft bes Sanbels wegen in biefe Begenb famen, veranlagt, ibn ben Rio-Berbe, grunen flug, ju nennen. Die Rraben-Indianer, bie an feinen Quellen mobnen, nannten ihn ben Prairiebuhn-Flug, weil fich biefe Bogel bort in großer Menge aufhalten, bie Shofhonis und Utah-Indianer, bie tiefer unten an bemfelben ju Saufe find, gaben ihm ben Ramen bes Bittermurgel-Fluffes, wegen einer ihrer Lieblings-Burgeln, Die fich an ibm baufig findet. Beiter abwarts nach Guben ftromt ber Blug burch bobe rothe Felfenschluchten, und ba wird er von ben Spaniern und Indianern Rio Colorado, ber bunte Blug, genannt. Seine Bobe über bem Meere betrug in ber Rabe einiger alten Bohnungen, wo wir ju Mittag Salt mach: ten, 6230 F. Die legten 300 M. vor feiner Mundung in ben Golf von Californien flieft er ruhig und eben babin; bis bortbin aber foll fein Lauf febr reißend und von Fallen und Stromfonellen unterbrochen fein. Bon biefer weiten Strede hat man

ben an

Roch n

alten 3

gehüllt wenn

bad gu

doch u

befand

fchen ?

war bi

geborn

etwa .

einant

wir ir

nern,

poran bie S

lich.

wohle

befani

und ! Len a

porül

Felfe

fer n

Felfe

Nach

fdön

uns

An 1

lang

fchie

flieg mit

rent

jeboch nur burftige und unbestimmte Rachrichten \*). Die Inbianer ergablen von feinen iconen, von vielen Bibern bewohnten Thalern, bie von unzugänglichen Felfenmauern eingeschloffen feien, in welche bie benachbarten Bilben ihre Beerben auf fichere Beibe trieben, wenn fie unter fich ober mit ben Spaniern in Rrieg begriffen maren. Die Strafe verließ nun ben Flug und führte une wieder in weftlicher Richtung. Abende erreichten wir einen Rebenflug bes Colorado, Blad's Fort, ber bier febr flach, aber gegen 120 F. breit ift. Un ihm und feinen Rebengemaffern führte bie folgenben Tage meift unfer einformiger Beg bin. Der Boben mar fandig; Ralf und Thon berrichten por, letterer in verschiebenen Farbenabstufungen, und unter ben wenigen Pflangen ber Bermuth. Muf biefem Theile ber Reife verloren wir wegen Mangel an guter Beibe 6 unserer Mauls thiere. Den Gemaffern ju ihrem Urfprung folgend, gelangten wir zu einem Bebirgeguge, ber bas Bind - River = Gebirge mit bem bes Barenfluffes verbinbet. Es bilbet bie Scheibe gwifden ben Bemaffern, welche, mehr öftlich, bem grunen Fluffe guftros men, und benen, bie fich in einem weiten inneren Beden in gablreiche Geen ergießen, unter benen ber Utah: (Juta:) See ber ansehnlichfte ift. Legtere Bemaffer haben feinen Abflug jum Deean. Un einer Stelle entbedte ich ein Lager von Thon: fchiefer mit febr beutlichen und fconen Pflanzenabbruden. Much Steinfohlen famen vor.

Am 20. August überstiegen wir das Gebirge. Die Sohe bes Passes liegt 8230 F. über bem Meere, und er ist bemnach ber höchste Punst auf bem ganzen Bege zwischen dem Missessippi und bem stillen Ocean. Bir blidten von der Bobe in eine gebirgige, rauhe Gegend, beren zerklüftete Bergketten bei dem trüben Wetter schwarz und dufter vor und lagen. — Am andern Tage betraten wir am westlichen Abhang das fruchtbare und malerische Thal des Barenflusses, Bear(e) River, des größten unter den Flüssen, welche in den Utah oder großen Salzsee munden. Legterer gehört für den Geographen zu

<sup>\*)</sup> Fremont's fpatere, im Jahre 1845 unternommene Reife, war vornehmlich ber Erforfchung bes Colorabo gewibmet.

Rachrichten \*). Die Inn vielen Bibern bewohnelsenmauern eingeschloffen n ihre Beerben auf fichere er mit ben Spaniern in erließ nun ben Flug unb ung. Abende erreichten lad's Fort, ber hier febr n ihm und feinen Reben= meift unfer einformiger alf und Thon herrschten ftufungen, und unter ben Diefem Theile ber Reife Beibe 6 unferer Maulrung folgend, gelangten Bind = River = Gebirge mit ildet die Scheide zwischen em grunen Fluffe guftroweiten inneren Beden in der Utah=(Juta=) See ber aben keinen Abfluß zum h ein Lager von Thon= onen Pflanzenabbruden.

nternommene Reife, war vors

ben angiebenbften und wichtigften Erfcheinungen bes Lanbes. Roch war er burch bie wunderfamen Ergablungen ber wenigen alten Jager, Die feine Ufer betraten, in ein fabelhaftes Duntel gebullt, bas unferer Ginbilbungefraft freien Spielraum ließ, wenn wir Rachts in Gefprachen um bie Feuer lagerten, und bas gu lichten wir ein freudiges Berlangen trugen. Ging boch unter unseren Leuten fogar bie Sage, bag auf bem See an einer Stelle feiner Dberflache fich ein ungeheuerer Birbel befanbe, burch welchen feine Bemaffer mittelft eines unterirbis ichen Abfluffes ihren Beg jum Decan fanben. - Der Fluß war bier gegen 200 f. breit und von Beidenbaumen und Sageborn eingefaßt. Das anmuthige Thal hatte eine Breite von etwa 4 D. und mar gu beiden Geiten von fteilen, fich über einander thurmenden Bergreiben umichloffen. Abende lagerten wir in ihm mit einer Familie von Auswanderern - zwei Dannern, Beibern und einigen Rindern, Die ben Rachtrapp ber vorangebenden großen Karamane ju bilben ichienen. Best, wo bie Schwarzfuße fie nicht mehr gefahrbeten, war bas wohl moglic. Sie führten 6 bis 8 3och Dafen mit fic, über beren wohlgenabrtes Aussehen wir überrafcht maren. Unfer Lager befand fich etwa 6 i00 %. über bem Meere und 42° 03' n. B. und 93° 29' w. 2. Antilopen und Elennthiere murben jumeis len auf ber gegenüber liegenden Prairie fichtbar.

Am folgenden Morgen famen wir zeitig an einer Schlucht vorüber, durch welche ein Nebenarm, Smith's-Fork, aus riefigen Gelsenfäulen hervortretend, sich in den Barenfluß ergießt. Diesest windet sich weiter abwärts auch zwischen hoben, engen Felsen hin, so daß nur noch für die Straße Raum übrig blieb. Nachmittags ritten wir, eine kleine höhe übersteigend, in einen sein Bild heimathlicher Anmuth darbot, das uns tief ergriff. An einem Waldradbe schimmerten einige Meilen den Fluß entslang die weißen Wagendeden der Auswanderer, die in verschiedenen Lagern gruppenweis versammelt waren. Rauchsaulen stiegen langsam von den Feuern auf, um welche die Weiber mit der Zubereitung der Abendmahlzeit beschäftigt waren, während die Kinder in dem Grase spielten und heerden von horns

vich in rubiger behaglicher Sicherheit baneben graften — ein seitner Anblick für einen Reisenben in solchen entlegenen Wildniffen. Die Auswanderer rafteten, wie es alle zu thun pflegen, hier einige Tage, um ihr Bieh für die beschwerliche Reise längs ben meist unwirthbaren Ufern des oberen Columbia zu stärfen. Weiterhin nimmt der Bärensluß die ganze Breite des engen Felsenthales ein, so daß die Straße einen beträchtlichen Bergrüden übersteigen muß, um ihn wieder zu erreichen. Diese war für unser Geschüß und unsere Karren so beschwerlich, daß wir erst in sinsterer Racht zum Ufer des Stromes gelangten. Um Morgen zeigte es sich, daß wir in der Nähe einer andern zahlreichen Gesellschaft von Auswanderern gelagert hatten, und einige Meilen weiter unten war eine dritte schon in Bewegung.

Rach einer Stunde Bege fliegen wir auf einige Shofbonis (auch Shufbunie genannt), welche gu einem großen nabegelegenen Dorfe geborten. Erfreut, es ju besuchen, batten wir uns ibm ichon bis auf weniger ale eine Deile genähert, als ploglich aus bemfelben ein einzelner Reiter eiligft hervorfprengte. Gleich barauf erschien ein zweiter und ein britter und bann ein Trupp nach bem andern, bie, ale ber vorderfte une erreicht hatte, bie gange Ebene von Reiterschaaren bebedt mar. Faft gang nadt, völlig fampfgeruftet, Flinten und entblößte Schwerter, Langen, Pfeil und Bogen in ben Sanden ichwingend, auf ben Sauptern bie Rriege: Mügen, beren lange, rothe Banber faft bis zur Erbe reichten, brangen fie, bunt burch einander wimmelnb, in ber prablerifden Rampfesweise indianifder Rrieger auf und ein. Unfere glagge hatte biefen ploglichen Tumult veranlaßt, welche unter biefen Stämmen als ein Beichen ber Feindschaft gilt, weil fie bie Siour und die benachbarten Bebirge-Indianer ju fuhren pflegen, wenn fie, um Rrieg ju fubren, hierher fommen. Sie batten uns bemnach für eine Schaar Feinde gehalten. Benige Borte ihres bauptlings beruhigten fie, und ber gange noch immer anwachsende Schwarm begleitete und gu feinem Lagerplage. Dier wies und ber Bauptling eine Stelle jum lagern, nabe feiner eigenen butte an und machte unfere Abficht, bas Dorf ju besuchen, befannt. Balb hatten mir von ihnen 8 Pferbe erhandelt, für bie wir ihnen Deden, rothe

erbie Sam Tab belieb thüml bern ' wiber au D ich fi voll ! bie il nehm biane begre an T Flach:

> Thale bas 1 artige und 1 einem Due Gafes biefen Bede und t umgel nörbl ber n flarer bölzch in be

zeigte

einige

Gas

baneben graften - ein olden entiegenen Bilbes alle ju thun pflegen, beschwerliche Reise langs en Columbia ju ftarfen. ange Breite bes engen nen beträchtlichen Berg. er ju erreichen. Diefe ren fo befchwerlich, bag es Stromes gelangten. ber Rabe einer andern rn gelagert hatten, und itte icon in Bewegung. : auf einige Shofbonis zu einem großen nabegu besuchen, batten wir ne Meile genähert, als ter eiligst hervorsprengte. ein britter und bann er vorderfte und erreicht aren bedeckt war. Fast und entblößte Schwerbanden schwingend, auf en lange, rothe Banber e, bunt burch einander sweife indianifder Rriebiefen ploBlichen Tumult en als ein Beichen ber 1d die benachbarten Gen fie, um Krieg zu fühbemnach für eine Schaar Bauptlinge beruhigten ende Schwarm begleitete uns ber Bauptling eine n Sutte an und machte fannt. Balb hatten mir

wir ihnen Deden, rothe

und blaue Zeuge, Perten, Meffer, Tabat u. f. w. gaben. Auch erhielten wir von ihnen verschiedenerlei Beeren, Burgeln und Samen. 3ch ag hier jum erften Male bie Roopah. ober Tabatewurzel (valeriana edulis), bie bei ben Indianern beliebtefte egbare Burgel. Sie hat einen fehr ftarten und eigeris thumlichen Geschmad und Geruch, ben ich mit bem feiner ans bern Pflange ju vergleichen weiß, und ber Manchem außerft jus wider ift. Preug nannte fie die abicheulichfte Speife, Die man ju Munde führen tann, mabrend ich ftete erfreut mar, wenn ich fie meiner einfachen Dablzeit bingufügen tounte. Sie ift voll Rahrungeftoff, foll aber febr giftige Bestandtheile haben, bie ihr bie Indianer burch ein eigenthumliches Berfahren benehmen. — Wir verließen am andern Morgen erft fpat bie Inbianer und jogen wieder bie Strafe in bem von anfehnlichen Boben begrenzten Fiugthale abwärts. Raft ben gangen Tag ritten wir an Wagen von Auswanderern vorüber. Der gemeine blaue Blache, welcher bei uns gebaut wird, ift bie in bem gangen Thale vorherrichendfte Pflange, fo bag bei unferem Rachtlager bas Ufer einem mit ibm bestellten Felbe glich.

21m 25. August trafen wir auf Bruchftude von ichladens artigem Bafalt, bas erfte vulfanifche Geftein, welches auftrat und nun auf unferem Wege bas vorherrichende murbe. Rach einem Bege von 6 M. erreichten wir bie berühmten Bier-Quellen, Beer(i)-Springe, bie bes von ihnen auffteigenben Gafes und ihres icharfen Gefcmades wegen von ben Reifenben biefen Ramen erhalten baben. Gie befinden fich in einem Beden, in bem gablreiche andere Mineralquellen entspringen und bas gegen Rorben von ben ben Barenfluß in einem Bogen umgebenben Bergen eingeschloffen ift. Diefer bat bier ben nordlichften Punft feines Laufes erreicht und wendet fich wieber nach Guben dem großen Salgfee gu. Ein fleiner Fluß mit flarem Baffer, an beffen rechtem Ufer wir in einem Cebernbolgen unfer Lager aufschlugen, ergießt fic burch biefes Beden in ben Strom. Dicht babei waren bie Bier = Quellen. Sie zeigten fich in bem Flugbett vor und auf einer Strede von einigen 100 Schritten in großer Angahl, indem bas auffteigenbe Bas bas Baffer in ungabligen aufwallenben Gaulen bewegte.

Ringeum befanden fich in ber Rabe gablreiche Quellen von einer durchaus verschiedenen, aber ebenfo bervortretenden mineralifden Beschaffenbeit. Die merkwurdigfte unter ihnen liegt gegen 1300 Schritte weiter unten, nabe bem Bluffe. In einer Belfenöffnung fteigt eine weiße Bafferfaule wie ein Springbrunnen etwa 3 &. auf und erreicht feine größte bobe nur in regelmäßigen Bwifdenraumen. Dabei lagt fich ein unterirbis fches Geräufch vernehmen, welches, verbunden mit ber Bewegung bes Baffere, bem eines fich fortbewegenden Dampfbootes febr nabe fommt. Bir gaben ihr baber ben Ramen ber Dampfboot-Quelle, ohne ju miffen, bag fie benfelben icon furg juvor von Underen erhalten batte. Der fie übermolbenbe Bele, ber fic an ber Deffnung in Geftalt einer Urnen-Mundung verengt, ift offenbar nur burch ben Rieberfcblag bes Baffere gebilbet und burch Gifenoryt bellroth gefarbt. Es ift eine beige Quelle, ibr Baffer bat einen unangenehmen Metallgeschmad und brennt auf ber Bunge. Ungefahr 2 Schritte bavon ift eine fleine Deffnung von etwa 1 Boll im Durchmeffer, burch welche in regelmäßigen 3wifdenraumen ein beißer Luftftrom mit einem fleinen. Raudwirbel, von einem jedesmal wiederfehrenden Geraufc begleitet, aufsteigt. Der Geruch Diefes Bafes bringt ein Gefühl von Schwindel und Efel bervor. Die Bier- ober Soba-Quellen, nach benen ber Ort genannt ift, find an Tiefe und Umfang verschieden und durch bas auffteigende Gas in fteter Bewegung. Nachmittags manberte ich umber unter ben Cebern, welche ben größten Theil bes Grunbes nach ben Bergen bin einnahmen. 3d fam zu einer Menge rother und weißer bugel von regelmäßiger Bestalt, welche fic burch eine Aufeinanderfolge gewölbter Schichten gebildet hatten, die burch ben Rieberschlag versiegter Quellen entftanden maren. Dben befanden fich meift trichterformige Deffnungen. Ginige berfelben glichen fleinen Rratern, indem fie, einige fuß im Durchmeffer, wie durch Runft regelmäßig rund geformt waren. Als alle biefe Springbrunnen noch in Thatigfeit maren, muß biefes, mabriceinlich allein burch die Riederschläge berfelben gebildete Beden, einen bochft eigenthumlichen Unblid gewährt haben. Un ber Seite einer Diefer Sügel bemerfte ich mehrere fleine Ralfftein . Saulen, Die

biefe einschen fami 50 ( an schlo gebe es si

unte Böh

ABa!

fen s erst wied 5840

bem

wan

weld und Da 1 einer mitte gefar uns ber ( fenfr Spie ber (

gels
famfe
viele
fo w
Gefte

e zahlreiche Quellen von nso bervortretenden mines irbigfte unter ihnen liegt be bem Bluffe. In einer erfaule wie ein Springs eine größte Bobe nur in i läßt fich ein unterirbi= bunben mit ber Bewegung genden Dampfbootes febr en Namen ber Dampfbootiben icon furz zuvor von rmolbenbe Fele, ber fic ien-Mündung verengt, ift bes Baffere gebildet unb ift eine beiße Quelle, ibr Ugeschmad und brennt auf von ift eine fleine Deffr, burch welche in regeluftftrom mit einem fleinen. wiederfehrenden Geraufch B Gafes bringt ein Gefühl Bier - oder Soda-Quellen, d an Tiefe und Umfang Bas in fteter Bewegung. r ben Cebern, welche ben Bergen bin einnahmen. weißer bugel von regeline Aufeinanderfolge gee burch ben Rieberschlag Dben befanden fich meift berfelben glichen fleinen rchmeffer, wie burch Runft alle diefe Springbrunnen fes, mabriceinlich allein dete Beden, einen bochft n. Un ber Geite einer ne Ralfstein . Säulen, Die

unter 1 F. fart maren und bann, fich verjungenb, ju einer Bobe von 3 bis 4 F. auffliegen. Un ihrer Spige tochte bas Baffer auf und fprudelte über, und erhöhte fo fortmabrend biefe fleinen Obelisfen. An einem Abhange ber ben Grund einschließenden Berge brangen aus einem feften, bunfelblauen Felfen eine große Angabl Quellen bervor, die benfelben fiechen. ben und unangenehmen Metallgeschmad batten. 36r Baffer sammelte fich in einem febr merfmurbigen Beden, bas etwa 50 Ellen im Durchmeffer batte. Daffelbe ift von einem 4 und an einigen Stellen 10 F. hoben Ball von Tufffteinen umfoloffen, 3 bis 4 F. tief, und faft ebenfo boch über bem es umgebenden Boden gelegen. Beiter unten ift ein zweites, wie es icheint, beträchtlich tiefes Beden, aus beffen Grunde Gas in fprudelnden Gaulen auffteigt. 3hr Abflug bilbet einen ftarfen Bach, ber bald barauf unter ber Erbe verschwindet und erft nabe bei bem genannten fleinen fluffe, in ben er fallt, wieder ju Tage fommt. Diefes merfwurdige Beden liegt 5840 F. über bem Meere und in 42° 39' n. B. und 94° 5' w. L.

Um andern Morgen brachen wir spat auf und verließen, bem nun nad Guden ftromenden Barenfluffe folgend, bie Muswanderer - Strafe. Diefe überfdreitet barauf ben Bobengug, welcher bas Gebiet bes Salgfees von bem bes Columbia trennt, und erreicht in einer Entfernung von etwa 50 M. Fort Sall. Da unfer Mundvorrath fast gang aufgezehrt war, so sendete ich einen unserer Leute babin, ber möglichft rasch und neue Lebensmittel nachführen follte. Bum Glud batten wir 2 Ralber aufgefangen, die fich von den Auswanderern, die indeffen alle an uns vorübergezogen waren, verloren zu haben schienen. — An ber Strede, wo ber Blug feinen lauf anbert, ftromt er zwifden fentrechten Bafaltmauern bin, die fich 1400 F. über feinen Spiegel erheben. Weiterhin, etwa 2 M. feitwärts, erregte in ber Ebene die eigenthumliche Geftalt eines einzelnftebenden bus gels mit einem nach Innen gefentten Gipfel meine Aufmertfamfeit. In feiner Rabe war bie Dberflache ber Ebene in viele, 40 bis 60 F. tiefe Rlufte und Schlunde gerriffen, Die, fo weit ich es beobachten fonnte, aus bemfelben vulfanischen Beftein bestanden. Als ich bie Bobe bes Bugels erreichte,

gewahrte ich, bag fie einen volltommenen Krater von faft runber Form bilbete, ber 360 Schritte im Umfang und eine Tiefe von 60 F. hatte. Seine Bande, die volltommen senfrecht und regelmäßig wie Mauerwerf geformt waren, bestanden aus einer braunen, schladigen Lava — offenbar das Erzeugniß eines neueren Bultans. Sie glich ganz der des Netna und Besuv. Die Seiten der Bände waren geröthet und verglast durch das Keuer, in dem sie geschmolzen waren.

Um Abend bes 26. Auguft lagerten wir am rechten Fluß. ufer, gegenüber 3 butten ber Schlangen Indianer. Sie befuchten une, und wir taufchten von ihnen einen fleinen Borrath an verschiedenen Burgeln ein. Unter ihnen mar eine von fußem und febr angenehmen Befchmad und Berud, welcher bem eingemachter Duitten nicht unahnlich mar. Es ift bie an bem unteren Columbia von ben Indianern hochgepriefene Ras mas . Burget (camassia esculenta), beren Pflange ich fpater im oberen Californien in Bluthe fant. - Das Flugthal erlangte am 28. eine Breite von 5 bis 6 DR. Die es umgebenben Bergfetten ichienen es 30 Dr. weiter unten gu verschliegen und nur für ben flug einen engen Durchgang übrig ju laffen. Die Ufer waren auf gange Streden mit Robr bebedt, woraus wir fchloffen, baß wir une bem Seeland naberten. Es zeigten fich viele Banfe und Enten, beren wir aber nur wenig fchiegen tonnten. Gin Stinfthier (mephitis americana) lieferte eine Schuffel ju unferem Abendbrot.

Am 29. ritt ich mit Basil voraus, um bas Land auszufundschaften, und wir trasen nach einigen Meilen auf Wegspuren, die gerade auf 3 ansehnliche Schluchten zuführten, burch welche die das Thal begrenzende Kette bis zu ihrem Kuse durchsschnitten schien. Ein kleiner Trupp Shoshonis Indianer, auf welche wir trasen, machte uns durch Zeichen verständlich, daß der Weg durch die Kette ausgezeichnet sei und in ein breites, nach Süben lausendes Thal sähre. Wir hielten zu Mittag an dem Eingang des Passes. Zu beiden Seiten fliegen hohe Kelssenwände auf, die dann etwas weiter zurücktraten und einem sebr engen, aber höchst anmuthigen Thale Raum gaben. Durch dieses wand sich ein kleiner Fluß, der sich hinter Eschen, Ahorn,

Weturg war sich well gu f Bet öfter dahe

dehr Bur jämi waff Will hand mili folio den gedr einig

mitte bilde über ber fend mit auf. barte

gang

fuche

nen Krater von fast run-Umfang und eine Tiefe volltommen fenfrecht und aren, bestanden aus einer r bas Erzeugnig eines r bes Metna und Befuv. t und verglaft burch bas

ten wir am rechten Flußngen : Indianer. Sie ihnen einen fleinen Bor-Inter ihnen war eine von d und Geruch, welcher ilich war. Es ift bie an anern bochgepriesene Ras beren Pflange ich fpater - Das Flußthal erlangte Die es umgebenden Berggu verschließen und nur ibrig ju laffen. Die Ufer edt, woraus wir fcloffen, Es zeigten fich viele Ganfe ig fchiegen fonnten. Gin te eine Schuffel ju unferem

us, um bas Land auszuigen Meilen auf Begfpubluchten zuführten, burch bis ju ihrem Fuße burch-Shofboni - Indianer, auf Beiden verftanblich, baß net sei und in ein breites, Bir bielten ju Mittag an Beiten fliegen bobe Felter gurudtraten und einem hale Raum gaben. Durch fic binter Efchen, Aborn,

Beiben, Rirfcbaumen und Sollunder verbarg. Gin gruner, furger Rafen breitete fich von ba bis ju ben nadten Felfens manten aus. Diefe bestanden aus blaulichem Ralfftein, in bem fich einige feltfame boblen nach bem grafigen Grunde öffneten. welche von Burgelgrabern, Root- (u) Diggers, bewohnt ju fein ichienen und in einer Ede einen Saufen Laub ftatt bes Bettes enthielten. Bir werben mit Diefer Menfchengattung noch öfter im Berlauf ber Reife in Berührung tommen, und ich ichide baber einige Bemerfungen über fie voraus.

Berftreut über bie weite landftrede, bie fich westlich von bem Felfengebirge und fublich von bem Schlangenfluffe ausbebnt, leben gablreiche Indianer, bie faft ausschlieflich von Burgeln und Camereien, fo wie von fleineren Thieren leben, beren fie burch Bufall und gut Glud habhaft werben. Sie find jämmerlich arm, blos mit Bogen und Pfeilen oder Reulen bewaffnet, und ba bas land, bas fie bewohnen, faft gang bes Bitdes ermangelt, nicht im Stande, fich beffere Baffen einguhandeln. Beiter nordlich leben fie gewöhnlich in einzelnen Ramilien, fublicher in Dorfern vereinigt. Legtere find im ausfolieflichen Befig ber reicheren Landftriche, mabrend Erftere gu ben rauberen Bergen und ben unwirthbareren Begenben gurud. gedrangt find. Burgeln, Samen und Gras, jede Pflange, bie einige Rahrung barbietet, und Thiere aller Urt, Infeften, Burmer ze., effen fie. Dem Thiere febr nabe flebend, geht ihr ganges Leben in bem fortgefesten Streben, fich Rahrung gu suchen, auf.

Um meiften fällt in biefem Paffe ber "ftebenbe Fele" in bie Mugen, ber, oben von ben Klippen berabgefturgt, fenfrecht mitten in dem Thale wie ein Bachthurm auffteigt. Rach 2 D. bildeten die Felfen, die vorber bis zu einer Sobe von 3000 F. über bas fcmale, anmuthige Thal fich aufgethurmt hatten, wieber eine enge Ausgangspforte und umschloffen, fich etwas fentend, einen fleinen offenen Grund, in dem der fleine Fluß fich mit einem zweiten vereinigte. Bir fclugen bier unfer Lager auf. Es war noch zeitig und wir erftiegen verschiedene benachs barte Bergipipen, in ber hoffnung eine Spur von bem Galgfee ju finden; boch fo weit wir auch bas breite, fruchtbare Blugs

Barnifch, Reifen. IV.

thal hinabschauen tonnten, in ber Richtung, wo wir ihn such ten, hemmte ein lager, wie es fcbien, unüberfteiglicher Gebirge unseren Blid.

ber

norb

gefie

vor

breit

öftli

gen

bahr

von

Mud

früh

Jah

Ste

bego

gro

Wei

for

bes

Die

iffo

brei

fen

ber

wil

Sti

Mi

ein,

rat

bur

ein

In

erg

ger

ger

Wir blieben am 30. nach einer Gewitternacht auf bemfelben Wege, obwohl er eine sehr nördliche Richtung annahm. Bon bem kleinen Flusse führte unser treffticher Pfad zu einem größeren in ein weiteres und niedrigeres Thal. hier entbedten wir ein Sposhonie Dorf. Eine Anzahl seiner Bewohner flattete und alsbald einen Besuch ab. Wir konnten von den armen Leuten kein Wishpret und nur mit Mühe einige Wurzeln eintauschen. Einige zogen ihre Deden zur Seite und zeigten mir ihren durren, abgemagerten Körper, als Antwort auf unser Begehren nach Nahrungsmitteln. Wir wagten nicht durch fernere Anbietung unserer Waaren sie in die Versuchung zu führen, ihre dürftigen Nahrungsmittel noch mit und zu theilen, und sie vielleicht das durch dem Hungertode preiszugeben.

theils von ansehnlichen Buffelheerden und zahlreichen Untilopen belebt, aber fo ichnell find fie verschwunden, bag man jest nur felten noch einige biefer Thiere antrifft. Es fann bas nicht Bunber nehmen, wenn man weiß, in welch ungeheuerer Menge fie jabrlich erlegt worden find. Die Gefchafte ber ameritanifchen Santelevoften befteben faft ausschließlich in Buffelfellen. Die aus biefen verfertigten butten ber Indianer werden jahrlich burch neue erfest. Bo fich diefe Thiere noch finden, bilben fie faft bie alleinige Rahrung ber Bilben, und biefe muften in tiefelben in eben fo iconungelofem ale thorichtem lebermaße, Wie bie Indianer felbft maren fie die bem großen Beften eigenthumlichften Erscheinungen, und wie biefe nimmt ihre Bahl fichtbar ab. - 3m Frubjahr 1824 - weiter reichen die Beobach tungen nicht gurud - maren fie über bas gange land gwifchen bem grunen Fluffe und bem Barenfluffe einerfeite, und bem Bind-River-Gebirge und bem fublichen Urm bes Columbia anbererfeits, und westlich bis jum Fort-Ball in zahllofer Menge verbreitet. Um bas 3abr 1834 ober 1835 begannen fie febr

rafch fich zu vermindern, bis fie um 1840 in ben genannten

Begenben faft gang verschwanden. Doch finden fie fich megen

Roch vor wenig Jahren waren biefe Begenden größten-

htung, wo wir ihn such: unübersteiglicher Gebirge

witternacht auf demfelben Richtung annahm. Bon er Pfad zu einem größeren hier entbedten wir ein Bewohner flattete und als von den armen Leuten fein urzeln eintaufchen. Einige ten mir ihren bürren, absuf unfer Begehren nach burch fernere Anbietung zu führen, ihre dürftigen len, und sie vielleicht das

biefe Begenben größtenund gablreichen Untilopen unden, bag man fest nur rifft. Es fann bas nicht welch ungeheuerer Menge Beschäfte ber ameritanischen lich in Buffelfellen. Die Indianer werben jahrlich iere noch finden, bilben fie en, und biefe muften in als thörichtem llebermaße, bem großen Beften eigen: e biefe nimmt ihre Bahl weiter reichen bie Beobach: r bas gange Land zwischen fluffe einerseits, und bem en Urm bes Columbia ans t-Ball in zahllofer Menge er 1835 begannen fie febr m 1840 in ben genannten Doch finben fie fich wegen

ber befferen Beibe fublich von bem Gutpag noch baufiger ale norblich, auch weil bort ihnen weniger von ben Beigen nachs gefiellt wurde. Gehr mahricheinlich ift es, bag biefe Thiere erft vor nicht langer Beit fich westlich von bem Gelfengebirge verbreitet haben, benn wir finden bort nicht, wie überall auf ber öftlichen Seite beffelben, Die großen, oft mehrere 100 DR. lans gen und mehrere Boll, ja jumeilen einige gug tiefen Banbers babnen, welche bie Buffel ale llebergange über Gebirgeguge ober von einem Blug zum andern im laufe ber Beit getreten haben. Much öftlich von bem Felfengebirge haben fie fich in Bergleich mit früher febr vermindert. Man ermage nur, bag zwischen ben Jahren 1824 und 1836 ein Reifender, ber fich von irgend einer Stelle bes Felfengebirges geraben Beges nach bem Diffouri begab, auf biefer gangen ungeheuern Strede fich immer gwifchen großen Buffelheerben befand, bie er nicht eine Stunde aus bem Befichte verlor. Begenwartig nehmen fie nur noch einen beforanften Canbftrich ein, namentlich lange bem öftlichen guß bee Felfengebirges, von beffen füdlichem Ende fie fich ofter in bie Ebenen zwischen bem Platte und Arfanfas und lange ber öftlichen Grenze von Reu = Defico bis zu ber von Texas ausbreiten. Man muß biefe fur bad land fo wichtigen Thatfachen fennen, wenn man einen Blid in die gegenwärtigen Buftanbe ber Indianerstämme und in ihre gegenfeitigen Berhaltniffe thun will. Bum Beweis bierfür nur Folgendes. Die gablreichen Stamme ber Siour-Indianer, weiter aufwarts am Platte und Miffouri, ju benen auch die Chepennes und Arapahos geboren, find in ber neuften Beit burch bie reißende Abnahme ihres faft einzigen Rahrungsmittels in große Bestürzung und Roth ge= rathen. Es bleiben ihnen jest nur zwei Auswege, bem Berhungern ju entgeben: entweber muffen fie bie Unfiedelungen langs ber Grenze ber B. St. ausplundern, ober, fich unter einander verbindend, gemeinschaftlich ber Ration ber Rrabens Indianer ben Rrieg erflaren, um von beren Lande Befit gu ergreifen, in bem fich jest noch bie meiften Buffel aufhalten. Mit biefem Plane geben fie um, und lettere, bie beften Rries ger in bem Felfengebirge, die fich überdies jest mit ben Schlans gen-Indianern verbundet haben, ruften fich, bavon in Renntnig

gesett, zu bem Bernichtungsfriege. — Bie viel Buffel jährlich erlegt werben, erhellt am besten aus folgenden Angaben. Es werden jedes Jahr im Ganzen etwa 90,000 häute ausgeführt, nämlich 70,000 von der amerikanischen Pelzcompagnie, 10,000 von der hudsen's Bai-Compagnie und 10,000 von allen übrigen Compagnien. Nun aber sind nur während der 4 Monate vom November bis März die häute für den handel tauglich, auch sind die der Bullen davon ausgeschlossen. Doch gerade in dieser Zeit werden die wenigsten Büssel erlegt und selbst in ihr nur einem Drittel derselben die häute abgezogen, da die Zubereitung derselben eine sehr beschwerliche Arbeit ist.

Die Indianer batten erflart, wir murben, wenn wir, nach Suben weiter giebent, zwei Dal gefchlafen batten, bas große Salzwaffer erreichen. Bir folgten burch bas wohl 10 Dt. breite, ebene Thal bem Laufe bes fleinen Aluffes und gelangten ben 31. August an beffen Munbung ju einem größeren, ber ben Ramen Rofeaur (o) führt. An ibm und einem langs feinem rechten Ufer gegen 50 DR. fich binftredenben, boben, allmählig fich abbachenben Gebirge zogen wir in füdlicher Richtung. Gerabe unferm Rachtlager gegenüber trat gur Linfen ber Barenfluß aus einer engen Feljenfluft in bas Thal, und wir zogen baffelbe am 1. September zwischen beiben Fluffen abwarte. Es erweiterte fich allmählig in eine flache, gegen 25 M. breite Ebene gwifden 3 bis 4000 R. boben Bergen, welche fich jab in die auf ihren Bipfeln unbeweglich rubenden Bolfen erhoben. Die Boben bedte icon Schnee, mabrent es unten im Thale, bas etwa 4500 F. über bem Meere liegt, regnete. Das land por uns zeigte beutlich an, bag wir uns bem See naberten, obwohl wir ibn felbft noch nicht feben fonnten. Bir folugen 300 Schritte von ber Mündung bes Rofeaur in ben Barenflug unfer Lager auf. Beibenbidicht jog fich an bem fluffe bin und gange Streden waren mit einer Malvenart (malva rotundifolia) bebedt. Auch famen neben bem Bermuth viel Rohr und Sonnenblumen vor. — Wir führten ein 18 F. langes Boot mit uns, mit beffen Silfe ber gange Bug bequem auf bas rechte Ufer übergefest murbe. In ber hoffnung, im Laufe bee Tages bie Mundung in ben See gu erreichen, ruberte . gen gi bis 10 F. tie deffelb warte bier i Reger batten lichen ihnen große 3hr ! Leben was ibren

Spra

endlie

Unfri

wir -

und hohe, Tage bestar gen schim besto Fami ander schen wegt chen beru unser vöge

Müt

Bie viel Buffel jährlich folgenden Angaben. Es 10,000 Säute ausgeführt, 1 Pelzcompagnie, 10,000 10,000 von allen übrigen hrend ber 4 Monate vom en Handel tauglich, auch n. Doch gerade in diefer egt und felbst in ihr nur gezogen, da die Zubereisuteit ift.

murben, wenn wir, nach blafen batten, bas große burch bas wohl 10 M. en Fluffes und gelangten ju einem größeren, ber n ihm und einem längs d binftredenben, boben, en wir in südlicher Richegenüber trat zur Linken fenkluft in bas Thal, unb zwischen beiben Fluffen ig in eine flache, gegen 4000 F. boben Bergen, In unbeweglich rubenben bon Schnee, mabrend es er bem Meere liegt, reg= ich an, bag wir uns bem noch nicht feben fonnten. lündung bes Rofeaux in Beibenbidicht jog fich an ren mit einer Malvenart nen neben bem Wermuth - Wir führten ein 18 F. e ber gange Bug bequem In ber hoffnung, im n See ju erreichen, ruberte ich mit Bafil ben Barenflug abwarts, mahrend bie Uebris gen ju Lande ihren Beg weiter fortfesten. Der fluß mar 60 bis 100 Ellen breit und auch an ben flacheren Stellen über 15 K. tief. Wir folgten gegen 6 Stunden bem langfamen Laufe beffelben in feinen vielfachen Biegungen und Umwegen. Unerwartet fliegen wir auf einige Familien ber Burgelgraber, welche bier in ben Binfen bes Ufere ihr Lager hatten und mit einigen Regen, bie fie nothburftig aus Rohr und Binfen verfertigt hatten, febr beschäftigt ichienen. Gie waren bei unferm ploglichen Erscheinen febr erschroden, boch fnupften wir balb mit ihnen Befanntichaft an. Gie hatten bie ihrem Stamme eigenen großen Ropfe mit wirrem Saar und waren faft gang unbefleibet. 3hr Aussehen mar armlich und elend, ale ob fie ihr ganges Leben in ben Binfen, wo fie waren, verbracht und von Muem, was barüber binaus liegt, faum eine Ahnung hatten. Aus ihren wenigen Worten fonnten wir abnehmen, bag fie bie Sprache ber Schlangen-Indianer rebeten.

Da wir nur febr langfam vorwarts famen, bargen wir endlich bas Boot mit feinem Inhalte am Ufer, um gu Jug bie Unfrigen einzuholen. Das Ufer erfteigend, fanden wir, bag wir nur wenige Meilen in gergber Linie vorwarts gefommen und bie Andern und weit voraus geeilt maren. hier lief bie hobe, ber Bebauung fabige Ebene, burch welche wir mehrere Tage gereift waren, in ausgebehnte Rieberungen aus. Diefe beftanden meift aus falzigem Gumpfboden, oder ben Bertiefuns gen flacher Geen, die ftatt bes verbunfteten Baffers eine weiß fcimmernde Salgfrufte bededte. Je weiter wir vorschritten, befto mehr nahm bas gange Land biefes Unfeben an. Rur gur Familie ber Chenopodeen (Ganfefuß) geborige Gemachfe und andere auf einem falzigen Boden gebeibende Pflanzen maren gu feben, und zwar auch nur an ben boberen Stellen. Trage bes wegte fich ber bier febr tiefe Flug amifchen feinen giemlich flas chen Ufern in einer Breite von 6 bis 800 F. burch bie Ries berung. Rach einem ichnellen Marich von 15 M. murben wir unfere Lagerfeuer ansichtig, und eine reiche Beute an Baffers vogeln, fowie bas Angiebenbe ber Lanbichaft vertrieb balb alle Müdigfeit.

rofe

gro

3ür

men

bie

bis

ben

lidy

bae

(Be

un

ben

ibr

au

Er

pli

H

be

fü

F

8

£ 2 e

Um antern Morgen, ben 3., fanbte ich icon fruh um 3 Uhr Bafil mit einigen Leuten und Pferben nach bem gurud's gelaffenen Boote, mabrent wir unfere Thiere auf einem ichonen Grasplägchen weiben liegen. Die Baffervögel erfüllten bie gange Luft mit ihrem Gefdrei. Gin Pelican (pelecanus onocrotalus) murbe im Fluge geschoffen. Als wir Rachmittags noch gegen 3 M. ben Gluß abwarts gezogen maren, murben unferm Borbringen in biefer Richtung Schranfen gefest - ber Strom breitete fich in mehreren Armen aus und bebedte bas niedrige land bagwifden mit Baffer. Dffenbar maren mir an bem Geftade bes Gees, obwohl Robr und Binfen, bie ben Sumpfboden bededten, alle Aussicht unmöglich machten. Bir lagerten bier an ber Mundung bes Barenfluffes. Gin langer Urm bes Gees ftredte fich zwifden und und ben gegenüber liegenden Bergen nach Norben. Der gange Moraft mar von einer großen Menge von Baffervogeln belebt. Gie ichienen febr icheu gu fein und erhoben fich eine Deile im Umfreis bei bem Rnall einer Flinte mit einem Geräufch, bas einem fernen Donner glich. Bir befanden und 4200 F. über bem Meere und in 94° 38' w. g. und 41° 30' n. B. Rachts fiel ein ftarfer Thau. Um andern Morgen fließ Carfon wieder gu uns und brachte und von Fort Sall etwas Mehl und andern Mundvorrath, boch nur ausreichend fur 2 Tage. Wir gingen wieber gegen 5 D. ben Blug aufwarte und festen von ba in bem Boote auf bas linte Ufer über, mas fic bei bem gleich am Ranbe febr tiefen Gemaffer mit unferen Thieren nur unter großen Schwierigfeiten bewerfftelligen lief.

Den 5. September. Bor uns begann bas Beden bes Salzsees — ein großer salziger Moraft, völlig eben und kahl, stellenweis durch einen Ueberzug von Salz weiß gefärbt, hier und da mit einem Wasserpfuhl, hatte er das Ansehen einer niesdrigen Meeresküste zur Zeit der Ebbe. Gegen 12 M. nach Süden zeigte sich ein einzeln stehender Berg, der eine Art von Halbinfel bildete und uns eine gute Aussicht auf den See verssprach. Der immer tiefer werdende Schlamm nöthigte uns, den Buß der östlichen Bergreihe aufzusuchen, an welcher wir auf einen breiten und ebenen Weg trafen. Sie stieg hier jählings

rofenrothem, fornigen Quary. Un ihrem guße muche eine

andte ich schon früh um Pferben nach bem gurude Thiere auf einem ichonen

Baffervögel erfüllten bie Pelican (pelecanus ono-. Als wir Nachmittags gezogen waren, murben

Schranfen gefest - ber nen aus und bededte bas Offenbar maren mir an br und Binfen, bie ben

unmöglich machten. Bir Barenfluffes. Gin langer 8 und ben gegenüber lie-

gange Moraft mar von eln belebt. Gie schienen ne Meile im Umfreis bei

räufch, bas einem fernen 200 F. über bem Meere B. Nachts fiel ein ftar-

B Carfon wieder gu uns Mehl und andern Munde

age. Wir gingen wieber b festen von ba in bem

B fich bei bem gleich am eren Thieren nur unter

lieg. begann bas Beden bes

ift, völlig eben und fahl, Salg weiß gefärbt, bier

er das Unfeben einer niee. Gegen 12 M. nach

Berg, ber eine Urt von usficht auf ben Gee ver-

hlamm nöthigte uns, ben en, an welcher wir auf Gie flieg bier jablings

große prachtige Pflange (eupatorium purpureum), ferner ber Burgelbaum (celtus) und ftanden Didichte von Perrudenbaumen (rhus). Beiterbin fprudelten 10 bis 12 beiße Quellen, bie einen ftarfen Galggeschmad hatten, aus ben Felsen bervor. Daneben fam aus einer Schlucht ein ansehnlicher flarer, 100 bis 150 F. breiter Alug, Beber's Fort. Rachtem wir an bemfelben übernachtet, erreichten wir am folgenden Tage gludlich ben Gipfel ber genannten felfigen Salbinfel. Unmittelbar ju unferen Sugen behnten fich bie Baffer bes Binnenmeeres, bas Biel unserer Bunfche, in filler Große weit über unferen Befichtefreis aus. Es war ein ergreifender Mugenblid und bie ungeheuere, in tiefem Schweigen rubente Bafferflache machte ben Gindrud bes Erhabenen. Ginige große Infeln erhoben ibre Felfenhaupter über bie Flache. Db bie bunfeln Stellen auf ihnen Balb ober nadtes Geftein waren, ließ fich in Diefer Entfernung nicht unterscheiben. Gin Sturm erhob fich mit plöglicher Buth über ben Gee und entzog bie Infeln völlig unferen Bliden. Go weit wir bie Ufer überfcauen fonnten, war auch nicht ein einfamer Baum ju feben und nur wenig Spuren von Gras. Weber's Fort war ber nachfte gu einem Lager geeignete Drt. Dabin fehrten wir bemnach Abende zurück.

Der 7. September verging unter Borbereitungen gu unferer Seefahrt. Die Ufer waren mit verschiedenen Beibenarten, Sageborn und iconen, bie 60 %. boben canadifden Pappeln bewachfen. Dicht am Fluffe murbe eine ftarte Umfriedigung für die Pferde und Maulthiere errichtet und baneben ein fleines Fort für die gurudbleibende Mannichaft. Da wir außer einigen Burgeln feine Borrathe mehr befagen, fo fandte ich fieben meiner Leute voraus nach Fort Ball und gab ihnen ben bes Landes fundigen Bruder Bafil's, Frang Lajeuneffe, jum Gubrer. Bie wir fpater erfuhren, verirrten und gerftreuten fie fich, unb einige berfelben wurden von Indianern am Schlangenfluffe, 60 D. unterhalb Fort Sall, gefunden und babin geleitet. Carfon, Bafit und ein Dritter murben ausgemablt, mich und

Preuf auf der Untersuchunge-Fahrt gu begleiten, der erften, bie auf biefem See je ftattgefunden bat, und bie brei übrigen leute blieben im Lager gurud. Es war ein herrlicher Abend und Sonnenuntergang, und ringeum hallte bie Luft von Frofchgeforei wieder. Unfere Mabigeit bestand aus Jampah (anethum graveolens, ber gemeine Dill), ber mobischmedenbften unter allen efbaren Burgeln, und einer fetten Ente. Um unfer Teuer gelagert, bachten wir an bas, mas ber folgende Tag uns bringen murbe. Unfere rege Ginbilbungefraft fab lange ben Ufern flare Strome und frifche Quellen, und auf ben großer Infeln eine verwachsene Bildniß von Baumen und Strauchen, Die, noch von feinem menschlichen fuß betreten, von Bilopret aller Urt wimmelte. Daneben fam und aber auch ber verhangnigvolle Bafferwirbel und bie geheimnifreichen Befahren, von benen Indianer und Jager ergabit batten, wieder in ben Ginn, mabrend unfer nur flüchtig zusammengefügtes Boot uns mabnte, baß es beren gar nicht bedurfte, um une ben Untergang gu bereiten. Ueberdies war ber Unblid ber ungeheueren, fturmbes wegten Waffermaffen, in beren Dunfel die fernen Felfeninfeln verfcwammen, nicht chen geeignet gewesen, bas ungewiffe Grauen, bas fich an biefen Gee fnupft, zu verscheuchen. Dit Sonnenaufgang bestiegen wir am 8. bas Boot, bas unter Uns berm auch einen Borrath an Baffer und unfere Inftrumente enthielt, und hatten eine febr angenehme Fahrt ben fluß binab. Erft gegen Abend erreichten wir feine Mündung, an der er fic in mehrere Urme theilte, bie fo feicht waren, bag wir oft neben bem Boote ber waten mußten. Wir lagerten an einer niedris gen Stelle zwischen Binfen und jungen Beiben, fanden Treibs bolg gu einem Feuer und hatten Ueberfluß an Ganfen und

Rachts hatten unsere Leute, wie sich bas fast immer bei ben Trappers vor einer wichtigeren Unternehmung zu begeben pflegt. Träume gehabt, und zwar folche, die sie als Borboten naben ungluds betrachteten; baber sie am Morgen dufter und verstimmt aussahen. Bald verwandelte sich, als wir weiter ruderten, der Flusarm in ein weiches Schlammlager, über dem das Wasser nur einige Zoll hoch stand, während ringsum Alles

fahr und tend Nac gela weld Tief endl Bir am

pon

Frölg Eief betrifeine unse frust nach

rohr und halte sich bega schw nur fäme

Felfe lich ferm den Ufer

Fart

aus

ein

u begleiten, ber erften, bie und bie brei übrigen leute ein herrlicher Abend und Ute bie Luft von Froschges nd aus Yampah (anethum blichmedenbften unter allen nte. Um unfer Feuer ges folgende Tag uns bringen fab länge ben Ufern flare f ben großer Infeln eine nb Sträuchen, bie, noch von Wildpret aller Art auch der verhängnißvolle n Gefahren, von benen ieder in den Ginn, mab= igtes Boot uns mabnte, une ben Untergang gu er ungeheueren, fturmbes l die fernen Felfeninseln jewesen, bas ungewiffe , zu verscheuchen. Dit 18 Boot, das unter Ans und unfere Instrumente e Fahrt den Fluß hinab. lündung, an ber er sich ren, daß wir oft neben gerten an einer niebri= Weiden, fanden Treib= rfluß an Ganfen unb

ich bas fast immer bet ernehmung zu begeben , die sie als Borboten m Morgen büster und sich, als wir weiter blamınlager, über bem ährend ringsum Alles

von Schaaren ichreiender Ribige bededt mar. Unfere Schiffs fahrt hatte ein Ende. Bir fprangen halbentfleidet über Borb und gogen, bis über bie Rniee in einem dunteln Schlamme matend, bem widrige Dunfte entftiegen, bas Boot vormarts. Rachbem wir auf biefe Beife eine Meile gurudgelegt hatten, gelangten wir zu einer ichmalen, ichwarzen Landzunge, jenfeit welcher bas Waffer plöglich falzig murbe und allmählig an Tiefe zunahm. Bir zogen unfer fleines Fahrzeug barüber, und endlich schwammen wir auf ben Fluthen bes unbefannten Gees. Bir fleuerten gunachft nach einer Infel, beren Gipfel wie ber am Barenflug besuchte Rrater geformt war. Go lange wir noch ben Grund mit unferen Rudern erreichen fonnten, berrichte Frohlichfeit auf unferm Boote, aber mit ber gunehmenben Tiefe murben wir filler und ernfter. Diefe murbe immer beträchtlicher und bas fast burchsichtig flare Baffer gewann eine fcone, hellgrune Farbe. Der Schaum, ber unfer Boot und unfere Rleiber bededte, verwandelte fich alebald in eine Salgfrufte. "Capitain," rief Carfon, ber eine Zeitlang aufmertfam nach einem weißen Strich am Ranbe ber nächften Infel geblickt hatte, "was ift bas bort? Schaut boch einmal mit bem Ferns rohr banach!" Wir liegen einen Augenblid bie Ruber ruben und murben, es anfange für eine lange Reihe von Pelicanen haltend, fpater inne, bag es bie Ropfe ber Wogen maren, bie fic bort unter ber Gewalt eines ftarfen Binbes gu brechen begannen. Die Form bes Bootes war vorzüglich, und es schwamm auf ben Wogen wie ein Waffervogel, obwohl es fich nur langfam vorwarts bewegte. Gine Zeitlang ichien es, als famen wir ber Infel gar nicht naber, boch balb gelangten wir aus ber offenen Stromung, in ber wir bis jest gerubert, in ein ruhigeres Baffer unter bem Schupe ber Infel.

Bir landeten an einem breiten Geftade, bas durch einen Felsenvorsprung geschütt war. Dahinter flieg der Berg ziemslich steil auf. Treibholz lag in Menge am Ufer zerstreut. Unserm Boote gaben wir einen sichern Plat im Trodenen. Unter den auf einander folgenden, durch den Wellenschlag gebildeten Uferbanten, hatte eine 10 bis 12 f. breite, von schwarzbrauner Farbe, unsere Aufmerksamkeit erregt. Bei näherer Untersuchung

we

net

bie

bat

Jd

(d)

ger

tra

Be

fel

pol

Die

ein

20

E

ab

(d)

ergab es fic, bag fie bis ju einer Tiefe von 8 bis 12 3oll gang aus Infeftenlarven von ber Große eines Saferforns befiand, bie von bem Baffer angefcwemmt waren. - Gin alter Bager hatte mir ergabit, er fei einmal öfflich von bem großen californifden Gebirge an einem fleinen Galgfee mit feinen Befahrten ju einigen indianifden Sutten gefommen, beren Bewohner bei ihrer Unnaberung gefloben maren. Bom Sunger gepeinigt, batten fie bort eine Ungabl leberner Beutel gefunden, Die bem Unichein nach getrodnete und gerftogene Fifche enthals ten hatten. Aus diefen batten fie fich ein berghaftes Abendeffen und Frühftud bereitet, hinterdrein aber entbedt, bag fie ftatt ber vermeinten Sifde Inseftenlarven genoffen batten. Die Das gen biefer ftammigen Jager waren nicht fart genug gewesen, beren Borurtheile gu überwinden, und hatten alebald fich ber widerftebenden Roft wiederum entledigt. Es ift zu vermuthen, bag jenes ben Bilben ale Rabrungemittel bienenbe Gewurm baffelbe mar, mas wir bier antrafen. Geltfamermeife hatten wir mitten in biefem großen Galgbehalter Mangel an Salg. Bwar murbe es, an ber Sonne getrodnet, febr weiß und fein und befam gang ben Gefcmad unferes Rochfalges, boch nur wenig fonnten wir fur ben augenblidlichen Gebrauch fammeln, ba fich in ihm eine Ungabl fleiner, fcmarger Infeften befanb.

Im Laufe bes Nachmittags erstiegen wir ben höchsten Punkt ber Insel, eine nackte, selsige Spige, 800 K. über bem Wasser. Auf bem Gipfel genossen wir eine ausgedehnte Aussicht über ben See. Er ist von einem Beden rauher Gebirge umschlossen, die öfter sumpfige Niederungen und ausgedehnte Gründe zwisschen sich und bem Ufer lassen und an andern Stellen in führen, senkrechten Massen unmittelbar in den See sallen. Mit unseren Fernröhren den unregelmäßigen Windungen des Ufers folgend, suchten wir nach Anzeichen einer Berbindung mit andern Gewässern, oder der Mündung anderer Klüsse, aber die Entsernung war so groß, daß wir nichts mit Gewisseit ermitteln konnten. Nach Süden bildeten einzelne 3 bis 4000 K. hohe Berge Halbinseln in dem See und schienen durch Aussläuser und Hügelreihen mit den dahinter liegenden Gebirgen in Berbindung zu stehen. Das sind wahrscheinlich die Inseln,

Liefe von 8 bis 12 Boll Be eines Saferforns bemt waren. - Gin alter öftlich von bem großen Salgfee mit feinen Ges gefommen, beren Ben maren. Bom Sunger eberner Beutel gefunden, zerstoßene Fische enthal= ein berghaftes Abendeffen r entbedt, bag fie ftatt noffen batten. Die Maicht ftart genug gewefen, batten alsbald fich ber t. Es ift zu vermuthen, mittel bienenbe Gewürm . Geltfamerweise hatten hälter Mangel an Salz. anet, febr weiß und fein es Kochsalzes, boch nur lichen Gebrauch fammeln, warzer Insetten befand. en wir den böchsten Punkt 800 F. über bem Waffer. usgebehnte Aussicht über uber Gebirge umschloffen, ausgebehnte Gründe zwis n anbern Stellen in fuhin ben Gee fallen. Mit en Windungen bes Ufers iner Berbindung mit ans anderer Fluffe, aber bie hts mit Gewißheit ermiteinzelne 3 bis 4000 F. und ichienen burch Aus: inter liegenden Gebirgen mahrscheinlich die Infeln,

welche bie Karten biefer Wegend ale völlig vom Ufer getrennt angeben. Es war jest offenbar ber niebrigfte Bafferftanb. 3m Frühling mag ber Gee einen weit großeren Glachenraum einnebmen. Un einigen Stellen war bie Aussicht unbegrengt bier und ba erschien eine fleine Felfeninfel über ben Bluthen; barüber hinaus war Alles unbestimmt und verschwamm in Dunft. 3d begte ein febnliches Berlangen, Die Unterfuchung biefer fillen Ufer, über bie noch fo viel Zweifel und Ungewißheit ichwebten, fortzusegen, boch ber an ben Bergen tiefer berabfteis genbe Schnee, ber und an bie vorgerudte Jahredzeit mabnte, und bas gebrechliche Boot, bem wir unfer Leben nicht anvertrauen fonnten, machten es und für jest gur Pflicht, von unferm Borbaben abzufteben. - Bon unferm Standtpuntte fiel Die Infel nach allen Seiten zum Baffer ab und gestattete une einen vollfommenen Ueberblid. Gie bat 12 bis 13 DR. im Umfang und ift nur ein felfiger Berg, auf bem fich weber Baffer noch Baume befinden. Gine Salgpflange (Fremontia vermicularis), bie in biefer Begent febr baufig vorfommt, bededte, gu 7 bis 8 F. hoben Bufden aufgeschoffen, in großer Menge und uns gewöhnlicher Heppigfeit bie Bobe und glich in ber Entfernung einem Walbe. Rein Thier war auf ber Insel zu feben; nur eine Elfter und ein anderer größerer Bogel ftatteten und vom Ufer ber einen Besuch ab. Die Klippen bestanden in der Rabe unferes Lagers aus einem falfigen Geftein. Bir errichteten aus Treibholz fleine Sutten und legten une, nachdem wir ein großes Feuer angegundet batten, jum erften Dale in vollfom= mener Sicherheit nieber. Bir befanden und 4200 F. über bem Meere und in 41° 10' n. B. und 94° 40' w. g. In ber erften Migftimmung über bas Berrinnen unferes fconen Traumes von fruchtbaren Infeln, nannte ich bie von une besuchte bie Enttäufdungs-Infel. Der Abend war febr anmuthig, aber nachts erhob fich ber Bind, und bie Bellen brachen fich fcmer an ber Rufte. 3ch batte nicht erwartet, auf meiner Reise burch ein Binnenland bas Brausen einer Meeresbrandung ju boren.

Much am andern Morgen war der See duntel und fturmifch bewegt. Bir nahmen einen Gimer voll Seewaffer mit, um

Galg baraus ju bereiten, und fliegen mit Sonnenaufgang von ber Infel ab. Gin ftarfer, an heftigfeit immer gunehmenber Bind mehte vom Strande ber, und es bedurfte ber gangen Uns ftrengung unferer leute, Bind und Bellen Die Spige gu bieten. Rach einer Fahrt von einer halben Deile betrug die Tiefe bes Baffere 16 F.; ber Grund beftant aus Thon. Gin Ausruf ber Freude murbe laut, ale wir nur noch 1 gaben Tiefe batten, und balb barauf landeten wir an einer niedrigen, ichlammigen Stelle, bicht unter ber fruber ermabnten, felfigen Salbinfel. Bir ichafften bas Gepad ! Dr. weiter auf festeren Grund, und Preug ging mit Bafil nach bem Lager, um uns Pferde gu fenben. 216 biefe Rachmittage famen, batte fich ber Bind gu einem folden Sturm gesteigert, bag wir faum aufrecht gu fteben vermochten. Balb mar bie Stelle, wo wir foeben gelagert hatten, ganglich von ben Wellen überbedt. Auf bem gangen Bege jum Lager fanten fich gabireiche Galgpflangen, bie auf biefem ihnen zufagenden Boben einen außerordentlich boben und üppigen Buche zeigten. Bir erreichten, ale eben ein beftiges Bewitter loebrechen wollte, bie Unfrigen, bie und jum Gruß Die Baubipe abfeuerten.

m 811 ai ft - u ti

ue gebtf

Den 11. September blieben wir im Lager. Die 5 Ballons Seewaffer, welche wir über bem Feuer verdampfen liegen, lies ferten 14 Pinten febr feinforniges, weißes Galg. - Gin Berr Balfer, mit bem ich im folgenden Jahre ben Gee wieder bes fuchte, ergablte mir, bag er an einem fublich von bem fpanis fchen Fluffe in ben Utah munbenben Flugden ungeheuere Lager von Steinfalg angetroffen babe. Auch bie weiter fublich in ben Colorado fich ergiegenden Gluffe, Rio . Birgen und Gila, find burd Steinfalg-Felfen, aw ichen benen fie burchfliegen, bei ihrer Mündung mit Salz gefättigt. Und biefe Steinfalz. Lager find es ohne Zweifel, burch welche bem Gee fein Galgehalt juges führt wird. Ein anderer Amerifaner (R. Greenhow) ftellt barüber folgende Unficht auf: "Faft alle Gewäffer führen falzige Beftanbtheile mit fich und bem Bafferbehalter gu, in bas fie fic gulest ergießen. Dies ift entweber bas Deer, ober Geen und Sumpfe, bie ju biefem feinen Abflug baben. Da bas fich in ihnen ansammelnbe Baffer allein burch Berbunftung verminbert mit Sonnenaufgang von gfeit immer gunehmenber bedurfte ber gangen Inllen bie Spige gu bieten. eile betrug bie Tiefe bes Thon. Ein Ausruf ber d 1 Kaben Tiefe hatten, niebrigen, fclammigen nten, felfigen Salbinfel. auf festeren Grund, und , um une Pferde ju fenhatte fich ber Wind gu vir faum aufrecht zu stes , wo wir foeben gelagert erbedt. Auf bem gangen de Salgpflangen, die auf außerordentlich hohen und en, ale eben ein heftiges igen, bie und jum Gruß

m Lager. Die 5 Gallons r verbampfen liegen, lie= eißes Salz. — Ein herr abre ben Gee wieder bes m füblich von bem fpanis lüßchen ungeheuere Lager bie weiter füblich in ben s-Birgen und Gila, sind fie burchfliegen, bei ihrer biefe Steinfalg-Lager find See sein Salzgehalt zuge-2. Greenhow) stellt barüber emäffer führen falzige Beehalter zu, in bas fie fich as Meer, ober Geen und g baben. Da bas fich in d Berbunstung vermindert wird, auf biesem Wege aber nur bie Wassertheile entfernt werben, das Salz aber zurückleibt, so muß sich Legteres beständig
mehr anhäusen. So ift es im Meere der Fall, so in allen
größeren Ansammlungen stehenden Wassers. Darum hat der Utahsee süßes Wasser, der große Salzsee, der dessen Gewässer aufnimmt, salziges. In dem gleichen Berhältniß zu einander stehen der See von Tiberias und das todte Meer in Palästina."
— Morgens war die Jampahs und Mittags die Kamas Wurzel unfere einzige Speise, und nur eine Schale guten Kasses uns terschied uns von den Wurzel-Gräbern.

Den 12. traten wir unferen Beg nach Fort - Sall an, und amar gunachft in benfelben Thalern, burch welche wir gum Salgfee gefommen waren. Um 13. lagerten wir Abends am Barenfluffe, unmittelbar unterhalb ber Schlucht, burch Die er in bas Thal bes Rofeaux tritt. Unfere Leute waren burch ben Sunger etwas fleinlaut geworden. Um Abend barauf batten fie ein fo trubfeliges Ausfeben, bag ich ihnen geftattete, ein fettes junges Pferd ju ichlachten, und balb febrte bei ihnen bie gute Laune gurud. Preug und ich fonnten une nicht entschließen, an ber Mablgeit Theil ju nehmen, und jogen vor, etwas langer ju hungern. Alls wir am andern Morgen weiter im Thale aufmarte jogen, trafen wir auf 2 Familien von Schlangen-Indianern. Bon ihnen handelten wir einen fleinen Borrath an Burgeln ein. Die Beiber hatten eben einen Saufen egbarer Diftelwurzeln (circium Virginianum) eingefammelt. Sie hatten etwa bie Größe unferer Dohren und einen fugen, angenehmen Befchmad. Die Leute führten auch gegen 15 Pferbe bei fich, und ichienen im Sonnenichein mit ungefähr ebensowenig Arbeit wie bie Pflangen, die fie agen, ju gedeihen. Balb barauf begegneten wir einem Indianer gu Pferd, ber eine Antilope erlegt hatte, bie wir für etwas Pulver und einige Rugeln eins handelten. Als wir Abends zeitig Salt machten, um und einmal wieber an einer fraftigen Mahlzeit zu erquiden, ergab es fich, bag gang in unferer Rabe auch Figpatrick fich gelagert hatte. Er führte uns von Fort-ball Dehl, Reis, getrodnetes Fleisch und felbft etwas Butter ju. Die Freude hatte uns fo aufgeregt, bag wir Rachts wenig ichliefen. - Auch am andern

Morgen blieben wir noch im Thale bes Rofeaux; Mittags hielten wir nahe bei einigen Sutten ber Schlangen- Indianer. Durch das Geschenk eines Messers bewog ich einen kleinen Knaben, mir die Pflanze ber früher erwähnten Koopa-Burzel (valeriana edulis) zu zeigen. Sie liebt ben guten, seuchten Boben von Flußgründen und blüht im Mai und Juni. Ihre Burzel ist groß und bellgelb, mit dem ihr eigenen Geruch, der

ei Bu ub n

jeboch, wenn fie frifch ift, weniger auffällt.

Racmittage fliegen wir eine lange Schlucht aufwarte, welche ju einem Paffe führt. Mit ibm überichreitet man bie Bafferfdeibe bee Barens und bee Schlangenfluffes (Gnates River). Legterer führt auch bie Ramen Gahaptin und les wis. Fluß (Lewis Fort, ober River), und ift ber fübliche Sauptarm bes Columbia. Indem ich bier von ben Gemäffern bes Barenfluffes Abichied nehme, muß ich im Allgemeinen noch erwähnen, bag er und mehrere feiner Buftuffe einen natürlichen Rubepunft für bie Reisenden jest und für alle Bufunft barbies ten. Geine Thaler find ausgebebnt; Bolg findet fich gur Ges nuge; bas Baffer und ber Boben find trefflich und bie Grunbe und Bergabhange mit einem ausgezeichnet nahrhaften Gras bebedt. Ein militarifcher Poften und eine Unfiedelung murben bier von großem Berthe fein. - Die bobe bes fteilen Paffes betrug ungefähr 6300 F. Auf ber Nordfeite fliegen wir in ein offenes, etwa 5 D. breites Thal und famen gu ben Quellen bes Pannad Rluffes, bie fich bier im Sumpfboden verlieren. Erft in ber Dunfelheit gelangten wir zu Baffer, an bem wir lagern fonnten. Rachts bezeichneten einzelne lange ber Berge glimmende Feuer bie Lagerplage ber Indianer. Ginen anges nehmen Gegensat ju ber Borficht, bie fich auf ber Oftseite ber Felfengebirge unter ben Siour und anderen Indianerftammen nothig macht, bilbet bie Sicherheit, bie bier ber Reifende genießt. 2m 18. traten wir in die Ebenen bes Columbia binaus und erblickten in einer Entfernung von 45 M. die hier weit und breit befannte landmarf, die Three(i) Buttes (u) ober brei Roppen. Dit bem bier eingebürgerten, frangofischen Borte "butte", Erdhügel, werden einzelne frei hervortretende Boben bezeichnet, die fich in ihren malerischen Formen ben Reisenden og ich einen fleinen Rnarmabnten Rooya = Burgel bt ben guten, feuchten Bo-Mai und Juni. Ihre

n ihr eigenen Geruch, ber

affällt.

lange Schlucht aufwärts, ibm überschreitet man bie langenfluffee (Gnates men Sahaptin und Les per), und ift ber fübliche ich bier von ben Gemäffern ß ich im Allgemeinen noch Bufluffe einen natürlichen d für alle Zufunft darbies Solg findet fich jur Geid trefflich und die Gründe ichnet nahrhaften Gras beeine Unfledelung murben ie Bobe bes fteilen Paffes torbfeite stiegen wir in ein nb famen ju ben Quellen r im Sumpfboden verlieren. ir zu Baffer, an bem wir einzelne lange ber Berge r Indianer. Ginen ange= ie fich auf ber Oftseite ber anderen Indianerftammen bie bier ber Reifende ges enen des Columbia hinaus von 45 M. bie bier weit hree(i)=Buttes(ü) ober

rgerten, frangöfifchen Worte

frei hervortretende Boben

ben Formen ben Reisenden

meift icon in großer Entfernung bemertlich machen. Wir waren angenehm überrafcht, ale wir, ben Portneuf. Fluß erreichent, ein icones grunes Thal mit zerftreutem Gebolg fich ju unferen Sugen ausbreiten faben, in bem, etwa 4 M. von une, bie weißen Mauern von Forte Sall fdimmerten. Bir lagerten und Abendo in deffen Rabe mit unferen vorangefchidten Freuns ben, bie wir im beften Boblfein antrafen. Aber auch bei ihnen war fein leberfluß, und Fippatrid batte in Betracht bes nabenben Winters und ber une noch bevorstebenben langen Reife mit unferen Borrathen ftreng hausgehalten.

## Rünftes Rapitel.

Mit bem 19. September anderte fich bas Better ploglich und murbe falt und unangenehm. Es ichneite ben gangen Tag und bie folgenden fiel meift ein falter Regen. Unfere Pferde gitterten por Froft und icarrten, in bem naben Bebolg Soug fuchend, bas wenige Gras unter bem Schnee hervor. 3ch ritt binauf jum Fort und taufte von herrn Grant, bem Befehles haber beffelben, einige febr mittelmäßige Pferbe und 5 gut genabrte Dofen. Giner berfelben murbe Abende gefchlachtet, und ber alte Frobfinn febrte wieder in unferem Lager ein. - Das zeitige Berannaben bes Wintere und bie Schwierigfeit fur ben Unterhalt einer fo gabireichen Mannschaft gu forgen, bestimmte mich, einen Theil berfelben nach Saufe gu ichiden. 3ch rief fie jufammen und feste fie von meiner Abficht in Renntnig, mabrend bes tommenden Bintere unfere Reife fortzufegen, ihnen Die Beschwerben barftellend, benen fie im Laufe berfelben auds gefest fein wurden. Dies vermochte 11 berfelben, felbft um ihren Abichied gu bitten. Unter ihnen war zu meinem Bebauern auch ber madere Bafil Lajeuneffe, ben bausliche Pflichten in Die Beimath gurudriefen.

Fort : Sall ift in feiner Bauart, ausgenommen, bag man fic babei mehr bes holges bedient bat, ben fruber befdriebenen Sandelspoften febr abnlich und wurde einen zweiten trefflichen

haltpunkt für bie Auswanderung bilben. Es liegt in bem niedrigen, reichen Thalgrunde, ber burch ben Bufammenfluß bes Portneuf mit bem Lewis-River, in welchen jener 9 DR. unterhalb bes Forte fich ergießt, gebilbet wird und ber, allmablig fich verengent, fich ju ber Munbung bes Pannad-Fluffes binabgiebt. Das Fort ift von ber Stadt Beftport an ber Grenge von Miffouri auf bem Bege über Fort Laramie und bem Gubpag 1323 M. (288 beuische) entfernt. Jenseit biefes Plages auf bem Bege lange bem unfruchtbaren Thale bee oberen Columbia trifft man auf einer Strede von faft 300 D. feine fruchtbare Stelle, die groß genug mare, ben Auswanderern bie nothige Menge Getreibe ober binreichenbe Beibe fur einen geits weiligen Aufenthalt bargubieten. Best tonnen fie von Fort-Sall nur ungenügende Unterftugung und zwar nur für febr bobe Preife erhalten, ba biefes feine eigenen Bedurfniffe erft von Fort Bancouver auf einem schwierigen Bafferwege von 250 D. ben Columbia herauf und von ba burch Padpferbe auf einem Landweg von 600 M. bezieht. Gin binreichend ftarfer amerifanischer Militarposten murbe ber Strafe eine volltommene Sicherheit gegen bie Indianerftamme verleiben, bie ebenfo leicht ihre Befinnung wie ihre Bohnplage andern. Auch vermochte er bie Auswanderer mit Borrathen an felbstgebautem Getreibe ju unterftugen. Gold ein Poften murbe ben naturlichen Rern für eine niederlaffung bilben, bei welcher bie Auswanderer und bie Banbelefaramanen in Bufunft eine langere Raft halten und fich für ben übrigen Theil ber Reise versorgen tonnten. Das Fort liegt 4500 F. über bem Meere und in 940 48' n. Q. und 43° 01' n. B.

Wir nahmen am 22. September Abschied von unseren heimstehrenden Gefährten und setzen unsere Reise thalabwärts fort. Das Wetter war sehr kalt, und bei Sturm und Regen, die den ganzen Tag anhielten, setzen wir über den Portneuf und lasgerten Abends an dem Pannack-Flusse, der, so wie der Erstere, ungefähr 120 Ellen breit ist. Der beständigt, mit Schnee abwechselnde, Regen nöthigte und zu einem Rasttage. Als wir den Fluß am 24. überschritten hatten, zogen wir längs den schlüpfrisgen, ganz mit Wermuth bedeckten Ufern des Lewis-River

bin unb 1 M. 0 Diefer @ wegenb विक कि böber a ftein er nannter mare t um ben gebenbe ftüden eine B und mi Entfern welchen sich au

> und fi bie Ba erreicht ben mi wir au Grenze ten fich Mehre ben Gü große i Kübrur felbe n befanni Beg f dianeri Dazu und K Umgar

Felfenu

211

Es liegt in bem ben Bufammenfluß welchen jener 9 D. ird und ber, allmählig annad-Rluffes binabstport an ber Grenze ramie und bem Gub-Benfeit biefes Plages bale bee oberen Cofaft 300 M. feine en Auswanderern bie Weibe für einen geits nen sie von Fort-Hall r nur für febr bobe Bedürfniffe erft von fermege von 250 M. Padpferbe auf einem eichend starker ameri= ge eine vollfommene iben, bie ebenfo leicht ern. Much vermöchte lbstgebautem Getreibe ben natürlichen Rern bie Auswanderer und gere Raft halten und

eb von unseren heimstie thalabwärts fort.
und Regen, die den
en Portneuf und las, so wie der Erstere,
ige, mit Schnee abstittage. Als wir den
längs den schlüpfrisches Lewis-River

orgen fonnten. Das

b in 94° 48' n. Q.

bin und hielten Mittage an bem obern Enbe einer Infelgruppe, 1 D. oberhalb ber fogenannten amerifanifden galle. Un Diefer Stelle nämlich tritt ber bieber in flachen Ufern fich bewegenbe Blug zwischen aufrecht fiebenbe Bafaltfaulen und fturgt fich fcaumend in fein neues beengtes Bett. Diefe allmählig bober auffteigenden Uferbante von verschladtem vultanischen Beftein erftreden fich in eigenthumlicher Beife bis gu ben fogenannten Dalles (Rinnen) am untern Columbia. Es ift, als mare burch bas gange land ein tiefer Rig gemacht worben, um bem Fluffe fein Bett ju geben. Das ibn unmittelbar umgebenbe Thal ift eine weite Dochebene, bie mit fcmargen Felsftuden und Wermuth bebedt ift. Rach Guben wird fie burch eine Bergreibe begrengt, bie gwar nicht febr boch, aber gerfluftet und mit Schnee bebedt ift. Gegen Rorden erblidt man in weiter Entfernung Die ichneeige Linie bes Salmenfluß : Bebirges, vor welchem die brei einzeln ftebenben Bergtoppen, Three . Buttes, fich aus ber Ebene erheben. Der Flug bat, ebe er in fein Felfenufer tritt, eine Breite von 870 F.

Um folgenden Tage tamen wir an vielen Stromfcnellen und fleinen gallen vorüber. Mehrere Deilen lang foloffen Die Bajaltfaulen wie Paliffaben ben Strom ein. - 21m 26. erreichten wir einen burch gablreiche Falle febr malerifden Bad, ben wir baber auch ben Fallbach nannten. Un ihm trafen wir auf eine Schaar Auswanderer, mit benen wir fcon an ber Grenze von Miffouri gemeinschaftlich gelagert hatten. Gie wollten fich im Sacramento-Thale in Dber-Californien nieberlaffen. Mehrere Umftande batten fie bestimmt, ben weiten Umweg über ben Gubpag und Fort. Sall zu machen. Dazwischen lag noch bas große californifche Bebirge ober bie Sierra-Revaba. Unter ber Führung eines Berrn 3. Balter hofften fie in 60 Tagen baffelbe mit ihren Wagen ju erreichen und über einen nur biefem befannten Pag an ihren Bestimmungeort zu gelangen. 3hr Beg führte burch ein von wilden und feindselig gefinnten Indianerstämmen bewohntes Land, in bem es fein Bilbpret giebt. Dazu befanden fich unter ben fuhnen Reisenden auch Beiber und Rinder. Doch ihr Führer verftand fich burch längeren Umgang febr wohl auf die Indianer und war ein Mann von harnifch, Reifen. IV.

feltener Festigkeit und Willensfraft. Gine andere Abtheilung war ben Columbia hinabgereift und wollte mit neuen Borrathen und Bieh sie an dem Eingange des Passes erwarten. Wir werden später wieder von ihnen hören.

Wir konnten jest nicht mehr in regelmäßigen Tagereisen vorschreiten und uns nach Belieben zu Mittag und am Abend lagern, sondern mußten uns nach der Beschaffenheit des Landes richten, das uns nur hie und da Wasser und dabei ein Fledchen spärliches Gras darbot. Der Weg war häusig sehr schlecht, die vielen furzen, steilen Anhöhen erschöpften unsere ohnedies abgetriebenen Thiere, und meine Leute mußten an solchen Stellen die 14 Karren alle einzeln mit hinaufschieben helsen. Natürlich kamen wir daher nur sehr langsam vorwärts. Ich übergab daher Figpatrict die Aufsicht über die schwer beladenen Wagen und eilte ihnen mit einem Theil meiner Mannschaft voraus.

Das Land hatte fortwährend ein unfruchtbares Aussehen; Sand bedeckte ben Boden von den Uferbanfen bis zum Juß der fernen Gebirge, und so weit das Auge reichte war die Ebene mit Wermuth bekleidet, beffen einförmiges, dunkeles Grau der Landschaft ein trübes, dufteres Unsehen gab. Streckenlang beswegte sich der Fluß ruhiger, von sanft abfallenden, sandigen Dügeln eingeschlossen, dann schäumte er wieder ungeftum zwisschen hohen, schwarzen Basaltmauern hindurch, deren dunkele Linien noch in weiter Ferne seinen Lauf bezeichneten.

Um 30. festen wir über ein tiefes Flüßchen, Rod-Creef(i), gelfenbach, genannt, bas von Wänden fäulenförmigen Basaltes eingeschlossen war. Abends stiegen wir durch eine Schlucht zum Strome hinab, längs dem sich ein Streifen Gras für unsere Thiere hinzog. Gerade gegenüber stürzte ein unterirdischer Fluß aus den jäh aufsteigenden Felsen hervor und ergoßsich in weißem Schaume hinab in den Strom, den mauerartige Abgründe auf beiden Seiten einschlossen. Fremd und trübsinnig schaute dies Land uns an — ein Bild wilder Zerrissenheit und der zerftörenden Gewalt des Feuers. — Wir schlachteten einen großen Ochsen, der zu unserer Freude weit fetter war, als wir geglaubt hatten. In einem Lande, wo unsere Leute nur

Waj über zwif sich E Dod vern geste schnei bilde wan

wen

froh

300

halb diese men Fisch Lant ersch laute mit Eini

Gal

ftebe

Flug das ausz Win von Ded liche wirk ibne

Sal

fert

Eine andere Abtheilung Ute mit neuen Borräthen Passes erwarten. Wir

a.

regelmäßigen Tagereifen u Mittag und am Abend Beschaffenheit bes Landes er und dabei ein Fledchen r häufig sehr schlecht, die sten unsere ohnedies abmußten an folchen Stellen hieben helfen. Natürlich vorwärts. Ich übergab schwer beladenen Wagen er Mannschaft voraus.

unfruchtbares Ausfehen; rbanfen bis jum Fuß ber ge reichte war die Sbene iges, bunkeles Grau bern gab. Stredenlang besift abfallenden, fandigen er wieder ungeftum zwishindurch, beren bunkele uf bezeichneten.

lüßchen, Rod-Creef(i), fäulenförmigen Basaltes wir durch eine Schlucht ein Streifen Gras für ber fürzte ein unterirdistelsen, ben mauerartige m. Fremd und trübsinnig wilder Zerrissenheit und Wir schlachteten einen de weit fetter war, als e, wo unsere Leute nur

wenig Beranlaffung gur Beiterfeit batten, wurde bies gu einem froben Tefte. - Um andern Morgen festen wir auf unferem Boote über ben bier 1786 F. breiten glug, um am anberen Ufer ben Bafferfall zu befuchen. Er hatte unten ein flares Bafferbeden gebilbet, um welches bie Felfen von einem Galaüberzug weiß gefärbt maren. Nur mit Dube fonnten wir gwifden bem bichten Geftrauch und Robr auffteigen, unter bem fich Felfenschlunde verbargen, in deren Tiefe bas Baffer raufcte. Doch gelangten wir gludlich zu ber bicht mit Robr und Reffeln vermachsenen und von Gebuich überschatteten Soble von Trappgestein, aus ber fich ber 22 F. breite Fluß in zwei Sauptarmen ichaumend in bas weite Beden binabfturgte, beffen flares Baffer einen angenehmen Begenfag zu ben trüben Wellen bes Stromes bilbete. Die Bobe bee Falles betrug 45 F. und bie ber Felewand 200 K. - Abende machten wir etwa eine Meile unterhalb ber Fischer-Fälle, Fisching - Falls, Balt. Gie führen biefen Ramen, weil fie fur bie ben Flug binaufziehenben Galmen ein unüberfteigliches Sindernig bilben, und bier die großen Rifdereien, burch bie fich bie Bewohner biefes unwirthbaren Landes faft ausschlieflich ernähren, beginnen. Diefe Bilben ericbienen mir ungewöhnlich beiter, und ihr Frohfinn außerte fich in lautem Gelächter. 3hre Berichiebenheit hierin von ben Indianern, mit benen wir bieber verfehrt batten, mar febr auffällig. Bon Einigen, die uns am Abend besuchten, tauschten wir getrodnete Salmen ein. Die Indianer gaben und burch Beichen gu verfteben, daß die Salmen im Frühjahr in fo großer Menge ben Rlug berauffamen, daß fie ibre Spiege nur auf gut Glud in bas Baffer ju ftogen brauchten, um jedesmal einen Fifch berauszuziehen. Diefe armen Leute find nur nothburftigft mit Winterfleibung verfeben, benn es giebt nur wenig Bilb und von ben fleinen Thieren brauchen fie 20 Felle, um fich eine Dede für bie Rnice zu machen. Aber fie find boch ein frohliches, gefdmägiges Boltchen, bas bei feinem Salmenfang bid wird und arm bleibt, ba biefe Fifche, frifc ober getrodnet, ihnen nimmer mangeln. Die aus bem Baffer auffpringenben Salmen und bie Indianer, die in ihren aus Schilfrohr gefertigten Booten geschäftig umberruderten, ober lachend um

22 \*

bie Feuer fagen, gemahrten uns von unferem Lager aus ein unterbaltenbes Schaufpiel.

hai

ent

mi

ber

üb

no

bei

bie

na

bie

W

ge

au

eii

2

be

be

br

þe

Se

B

re

m

te

P

Um folgenden Tage bilbete gu ber einformigen Ginobe ber an fconen und erhabenen Unfichten reiche Blug einen angiebenben Gegenfag. Er mar bier freier, und ein Fall und eine Stromfonelle folgte ber andern. Ueber ben Rand ber fcmargen Rlippen ober aus beren Banben frurzten ungablige Ruffe und Quellen binab, und die gange Fluglinie mar burch fallende Gemaffer bewegt. Rach 7 D. erreichten wir ben iconften und malerifcheften Fall. Durch mehrere Infeln getheilt, fturzte fich fcaumend und braufend ber Strom in bie Tiefe. Es war einer von ben Punften, nach benen ber Reisenbe immer wieder gurudblidt, um bas Bild in ber Erinnerung um fo fefter ju balten. In bem Fluffe maren baufig Damme gebaut, welche bie Bilben für ben Fischfang angelegt hatten. Gegen Norben zeigten fich in einer Entfernung von etwa 50 D. bie ichneeigen Spigen bes Salmenfluß: Bebirges, Salmon-River-Mountains (au - a), beffen fernfter Gipfel wohl 100 M. von und lag. Bei jeber fleinen Stromfcnelle erblidten wir fischende Indianer, und ber Ruf: "Bagtab, Bagtab!" (Fifch), wurde fortwährend gebort, wenn wir an ihren Butten vorüber famen, ober ihnen auf bem Bege begegneten. Richt wenige von ihnen waren theilweis und feltfam mit Ueberroden, Bemben, Beften, Beinfleibern, ober mas fonft an Rleibungsftuden fie von ben Auswanderern hatten eintaufchen fonnen, befleibet. Wir hatten jest völlig bas land verlaffen, wo Schellen, Perlen, Scharlachfarbe ic. bie laufenbe Munge ausmachen, und fanben, bag bier allein nach nüglichen Gegenftanben, namentlich nach Rleibungeftuden, große Nachfrage war. Für wenige, geringfügige Gegenftanbe biefer Urt tann ber Reifenbe binreichenben Mundvorrath erhalten, um bamit bis jum Columbia ju gelangen.

Am 3. October kamen wir Nachmittags zu ber Furth, von welcher die Strafe auf dem rechten Ufer des Schlangen-Flusses weiter führt. Wir dungen einen Indianer, uns hinüber zu geleiten. Der Strom bildet hier eine kleine Bucht, in welcher 2 Infeln liegen, über die der Weg führt. Die Auswanderer

unferem Lager aus ein

ber einformigen Ginobe en reiche Fluß einen ans reier, und ein Fall und . Ueber ben Rand ber Zänden frürzten unzählige anze Klußlinie war burch D. erreichten wir ben h mehrere Infeln getheilt, ber Strom in die Tiefe. benen ber Reifende im= o in ber Erinnerung um waren häufig Dämme gefischfang angelegt hatten. tfernung von etwa 50 M. uß= Gebirges, Salmon= fter Gipfel wohl 100 M. romschnelle erblickten wir ägfäh, Hägfäh!« (Fisch), an ihren Butten vorüber egegneten. Richt wenige m mit Ueberroden, Bem= fonft an Rleibungeftuden taufchen fonnen, befleibet. iffen, wo Schellen, Perlen, e ausmachen, und fanben, iständen, namentlich nach ar. Für wenige, gering= der Reisende hinreichenden is jum Columbia zu ge-

mittags zu ber Furth, von Afer bes Schlangen-Flusses indianer, uns hinüber zu e kleine Bucht, in welcher führt. Die Auswanderer hatten bei bem Durchgang 2 ihrer ichweren Bagen neben einander gestellt, um ber andringenden Baffermaffe einen Damm entgegen ju fegen. Giner biefer leute mar von ber Stromung mit fortgerifi-a worden und ertrunten. Das Baffer war feit= bem noch beträchtlich gestiegen, boch fam uns unfer Boot febr ju Statten, auf bem bie Rarren, bie Saubige und bas Gepad übergefahren wurden, mahrend die Thiere hinüber ichwammen. Nach einigen Stunden war ber fcwierige Uebergang gludlich bewerfftelligt, und wir lagerten uns gwifchen Indianer-Butten, bie von Beiben verfertigt und mit Strop gededt, halbrund und nach ber Sonnenfeite offen waren. Dberhalb ber Infeln betrug die Breite des Fluffes 1049 F. und feine Tiefe meift 6 bis 8 F. Bir hatten nun feit Fort-Ball 208 M. (45 deutsche) gurud: gelegt, und befanden und in 42° 55' n. B. und 97° 19' w. 8. - Wir entfernten uns am 4., bem felfigen Bette eines Baches aufwärts folgend, beträchtlich von bem Bluffe und gelangten gu einer 600 F. über ihm gelegenen Gbene, an ber fich rechts eine 2 bis 3000 F. hohe Bergreihe bingog. Noch bededt ber Bermuth die öben Flächen, baneben tritt aber auch ein ber Familie ber Rosaceen angehöriger Strauch (Purschia tridentata) auf, ber bier einen gang baumartigen Buche bat. Am andern Tage brachte uns ein beschwerlicher, steiniger Weg zu einer Anzahl beißer, bampfender Duellen, beren Baffer auf ber Bunge bie= felbe unangenehme Empfindung hervorbrachte, wie bas bei ben Bier-Duellen. Das Geftein umber war mit einem weißen und rothen Ueberjuge bebedt. Bir naberten une ben Bergen immer mehr, die ein Ausläufer ber Galmenflug-Rette gu fein und aus rothbraunem Trapp gu bestehen ichienen. Die Racht brachs ten wir in bem mit Beiben und einigen canadifchen Pappeln bewachfenen Thate eines fleinen Flugdens gu. Langs ben Ufern wuchsen Rosenbufche und Clematis und weiter binauf Purschia tridentata und Bermuth. Die grune, bewaldete Thalfolucht bilbete einen bochft wohlthuenben Begenfag ju ber buftern Ginobe, burch welche fie fich windet.

Mis wir am 6. in bie Berge traten, verschwand ploglich bas vulfanische Gestein, und Granit trat an beffen Stelle. Auch bie so ermubenben und beschwerlichen Wermuthbusche horten

une

ren

201

So

ber

(d)

(9)

an

zu

ur

lic

Ų

6

0

50000

auf, und ein frifches furges Gras bebedte bie Abhange. Es war ber zweite Buche, beffen belles Grun überall fichtbar ift, wo bie Indianer bas verborrte bes erften verbrannt haben. Doch icon am folgenden Tage wurde bas vulfanische Geftein wieder herrschend, und wir famen burch ein Beden, bas, freisförmig von Sügeln umringt, bas Unfehn eines alten Rraters batte. Rachmittage erblidten wir bie breite, grune Thallinie ber Rivière Boisée (ua), bes bewalbeten Fluffes. Er beißt auch Reib's - River, jum Gedachtniß an einen gewiffen Reib, ber gur Beit ber erften Befigergreifung biefes lanbes bier in einem fleinen Fort mit feiner Mannschaft von ben Indianern überfallen und niedergemegelt murbe. Zwischen hohen, fcmargen Bafaltwanden tritt er aus ben Bergen in die Ebene. Es ift ein iconer, reigender Strom mit flarem Gebirgsmaffer und, wie icon ber Rame fagt, mit icon bewaldeten Ufern. Dit Bergnügen schlugen wir bier wieder einmal unter alten Baumen unfer lager auf. Indianer famen aus ber Rabe mit getrodneten und frifchen Fischen, um mit uns zu handeln.

Dem Laufe bes Fluffes folgend, langten wir am 3. Tage, ben 10. October, zeitig in Fort Boisée an. Es ift ein ein= faches Bohnhaus auf bem rechten Ufer bes Schlangen = fluffee, etwa 1 M. unterhalb ber Mundung ber Rivière Boisée und gebort ber Sudfons-Bai-Compagnie. Wir murben gaffreundlich von herrn Pavette, ber mit einem einzigen Canadier fich hier aufhielt, empfangen. - Der Weg führt hier wiederum burch ben gluß, ber breit und tief ift. Doch mit Silfe unseres guten Bootes und zweier Canves, die wir bier fanden, hatten wir fammtlich bald bas linke Ufer erreicht. Sier faben wir und wieder von Wermuth und andern auf falgigem Boben beimifden Pflangen umgeben. Letterer zeigte überall einen leichten Salzüberzug. Bir murben febr gaftfreundlich bewirthet und befonders bereitete uns Milch und etwas frifche Butter einen feltenen Genuß. Elende, halbnadte Indianer hatten fich in beträchtlicher Ungahl aus ben benach= barten Gebirgen bei bem Fort eingefunden. Unfer Birth beutete auf eine Gruppe berfelben, bie eben von ben füblichen Bebirgen angefommen waren und mit einer findischen Reugierbe ebedte bie Abhange. Es Grun überall fichtbar ift, erften verbrannt haben. e bad vulfanische Geftein ch ein Beden, bas, freis: febn eines alten Kraters e breite, grüne Thallinie ilbeten Fluffes. Er beißt g an einen gewissen Reit, ng biefes Landes hier in chaft von ben Indianern 3wifden boben, fcwar-Bergen in bie Ebene. Es larem Gebirgemaffer und, bewaldeten Ufern. Dit einmal unter alten Bauen aus ber Nähe mit geit uns zu handeln. langten wir am 3. Tage, sée an. Es ift ein ein=

Ufer bes Schlangen = er Mündung ber Rivière Compagnie. Wir wurden r mit einem einzigen Ca= - Der Weg führt bier und tief ift. Doch mit er Canves, die wir hier bas linfe Ufer erreicht. muth und andern auf fal= imgeben. Letterer zeigte Bir murben febr gaftbereitete uns Milch und enuß. Elende, halbnackte Angabl aus ben benach= inden. Unfer Birth beueben von ben füdlichen einer findifchen Reugierbe und befchauten, und ergabite und, wie er ohne Erfolg feit Jahren versucht habe, biefe Leute gu vermögen, fich einen Borrath von Salmen fur ben Binter aufzubemahren. Bahrenb bes Sommere leben fie gufrieben und gludlich, lange ben verichiebenen fifchreichen Fluffen gerftreut. Cobald aber ber Binterfonee au fallen beginnt, fiebt man fleine Raudwolfen aus bem Webirge auffteigen, wo fie, halbverhungert, in flaglichen Gruppen zusammenfigen und wo, wie fogar behauptet wird, ber Starfere ben Schmacheren aus bitterer Reth umbringt, um fic an feinem Gleisch ju fattigen. Gewiß ift wenigstene, bag fie jum Meußerften fcreiten, um ben nagenben Sunger gu ftillen, und febes Infeft ober friechende Thier, wie efelhaft und widerlich es auch fein mag, effen. Schneden, Gibechfen, Ameifen, Alles wird mit rein thierifder baft und Frefigier verfchlungen. Gie reben, wie alle Indianer weftlich von bem Felfengebirge, mit benen wir bis jest in Berührung gefommen waren, bie Shofbonis ober Schlangen : Sprache, Die in einem febr ausgebehnten Landftrich bie berrichenbe ift. Roch nach Mitternacht borten wir von unserem Feuer aus ben eintonigen Befang ber Indianer, mit bem fie ein gewiffes bei ihnen fehr beliebtes Spiel begleiteten. Die Borte tonnten wir nicht verfieben, ber Gefang felbft aber war erbarmlich. - Die Bobe bed Forts über bem Meere beträgt 2100 f., bie Lange 99° 6', bie Breite 430 49%

Am 11. sesten wir gegen Mittag unsere Reise fort. Wir verließen ben Fluß, überschritten die große Wermuth-Ebene und verschiedene hügelreihen und kamen gegen Sonnenuntergang zu der Livière aux Malheurs (R. oh Mallohr), dem Unsglüdsstuffe, der etwa 50 F. breit und zur Zeit nur 18 Zoll ties war. Der Thalgrund war gemeiniglich 1½ M. breit und vorzugsweise mit langem, durren Gras bedeckt. Unterwegs stießen wir auf 2 arme irländische Auswanderer, die vor 2 Tagen ihre Pferde verloven hatten, wahrscheinlich durch diebische Indianer. Sie waren im Begriff, nach dem Fort zurückzusehren, in der Hoffnung, dort darüber Rachricht einziehen zu können. Wir gaben ihnen etwas Fleisch, da sie gar nichts zu essen batten. Um andern Tage sanden wir am rechten Flußuser, etwas

unterhalb ber Furth, eine ansehnliche Menge heißer Quellen, um welche ber mit gewöhnlichem Salz überzogene Boden so heiß war, bag man ihn mit bloßen Füßen nicht betreten konnte. Durch ein unebenes Land und über mehrere Seitenflusse gelangten wir erst Abends wieder zum Schlangen fluß. Er ist hier ein sehr ansehnlicher Strom, ber eine tiefe Bucht bilbt. mit einer niedrigen Insel in der Mitte. Nuhig fließt er den nahen Bergen zu, aus denen wiederum das Brausen seiner Fälle herüberschallt.

Gro

perl

unü

erft

The

eine

beit

Thi

abfo

frif

Gin

(fes

Gr:

hoh

fid,

ein

unt

por

übe

St

Bo

mit

No

im

bol

bei

ein

bő:

ha:

D:

Um andern Morgen, ben 13., zeigte es sich, baß unsere Pferde sich über Nacht, wahrscheinlich um Gras zu finden, verslaufen hatten. Rach langem Suchen fanden wir sie alle bis auf zwei, und bald darauf hörten wir einen von einer Trommel begleiteten indianischen Gesang sich uns nähern. Er rührte von 3 Capuse-Indianern her, welche die zwei sehsenden Pferde und brachten. Wir beschenften sie mit etwas Tabaf und andern Dingen, worüber sie sehr erfreut schienen. Sie gehörten zu einer Schaar, die von der Büsselzagd in der Nähe des Felsengebirges zurücklehrte, und schlossen sich als Reisegefährten uns an.

Bir verliegen nun bas Thal bes Schlangenfluffes, bem bie Abwesenheit von Bald und ber Mangel an Baffer bas Unfeben einer Bufte giebt, und betraten eine gebirgige Begend, beren guten Boben nahrhaftes Gras und bichter Balb bebedten. Manche ihm eigenthümliche Baumarten traten nun auf und ents falteten eine Ueppigfeit bes Buchfes, wie fie Europa und felbft bem Dften von Amerita fremt ift. Diefe Gebirgsgegend tritt nach Guten und Beften in Berbindung mit bem Sochlande, welches fich an bas californische Gebirge ober bie Sierra Revada anschließt. Lettere trennt bas fruchtbare und bemalbete californifche Ruftenland von dem großen Beden, deffen Gemäffer feiner Ausfluß in's Meer haben und in bem ber große Galgfee bas beträchtlichfte Bafferbehalter bildet. Bon bier an bis jum ftillen Meere findet fich die Regel ber Bertheilung bes guten und ichliechten Bobens meift umgefehrt. Die Fluß - und Bachs grunde find baufig unfruchtbar und nur mit bufterm Wermuth bededt, mahrend bas Gebirge oft fruchtbar und mit reichem

Menge heißer Quellen, ils überzogene Boben fo igen nicht betreten fonnte. ehrere Seitenfluffe gelangeingenfluß. Er ift hier tiefe Bucht bilbe. mit Ruhig fließt er ben naben as Braufen feiner Fälle

a.

geigte es sich, baß unsere um Gras zu finden, vers fanden wir sie alle bis reinen von einer Troms uns nähern. Er rührte velche die zwei sehlenden sie mit etwas Tabak und ut schienen. Sie gehörten go in der Nähe des Fels sich als Reisegefährten

Schlangenfluffes, bem bie el an Waffer bas Unfeben gebirgige Wegent, beren bichter Balb bebedten. traten nun auf und entwie sie Europa und selbst Diefe Gebirgsgegend tritt ing mit bem Hochlande, rge ober bie Sierra Res fruchtbare und bewalbete n Beden, beffen Gemäffer n dem der große Salzsee . Bon bier an bis jum : Bertheilung bes guten . Die Fluß = und Bach = ir mit büsterm Wermuth uchtbar und mit reichem

Gras befleibet ift. Der Schlangenfluß, ben wir nun völlig verliegen, windet sich von bier an zwischen hohen Felsen und unübersteiglichen Gebirgen hindurch, die man höchstens zu Fuß erflettern fann.

Bir mandten uns also gur Linken in bie Gebirge und gelangten, nachbem wir eine fteile Bobe überftiegen hatten, in bas That bes Burnt (o) . River (verbrannte Flug), bas vielmehr einer engen Schlucht gleicht. Der Beg war biefen und bie beiben folgenden Tage febr bos und gefährlich, und unfere Thiere wurden burch bas beständige Auf- und Absteigen an ben abichuffigen Soben febr ermubet. Dagegen machte bas grune, frifche Aussehen ber Landschaft auf und einen fehr wohlthuenben Eindrud. Die Berge waren mit einem ber besten Futtergrafer (festuca) befleibet, bas Baffer ber Fluffe frifch und rein, bie Grunde anmuthig mit verschiedenen Baumarten bestanden, und bobe, malerifche Felfen bezeichneten bie Stellen, wo ber fluß fich burch bie Berge Bahn bricht. Abende lagerten wir in einem Birfengebolg, bas größtentheils burch Feuer verbrannt und gefdmargt mar. — Um 14. wurde ber Flug balb fo bicht von hoben Felsen eingeschloffen, bag wir nur auf einem Umweg über bie Berge wiederum ju ihm gelangen fonnten. Reue Stromengen nothigten und einen Rebenarm aufwarts zu fleigen. Bon ben Soben erblickten wir ringeum nur bobe Berge, bie mit feiner Sochebene abwechselten. Gegen Guben, Beften und Rorben waren biefelben bicht mit Fichten bewachsen, mahrend im Dften fable Boben nur einige gerftreute Baume zeigten. Wir betraten nun ein Land, in bem alle Berge mit bichten und boben Walbungen bebedt finb.

Am Abend bes 15. stiegen wir jum Pulverfluß, Powsber (au) - River, herab und lagerten an einem alten Bett besselben. Eine schöne, schlanke Fichte, die hier lange Jahre ben Reisenden als Wegweiser gedient hat, lag, von der Art eines Auswanderers gefällt, am Boden. Einige Indianer bessuchten uns, die zu ben am Columbia ansässigen Stämmen geshörten. Sie waren zu Pferd und auf einem Jagdzug begriffen, hatten aber fein anderes Wild erlegt, als eine Art großer, grauer Hasen, von benen jeder 6 oder 7 an seinem Sattel hangen

want

follte

gewä

ben !

bofft

Berg

bian

tiefer

merf

und

Teite

mür

bega

eine

unte

rafd

Wa

bint

Pre

Sd

Raf

gefi

We

Ba

bie

Eu

au

Gt

ein

mí

gei

batte. Auch fuchte mich ein bier in ben Bergen beimifcher Inbianer auf und taufchte von und Pulver und Rugeln ju feche Schuffen gegen ein Biberfell ein. - Bir maren 3100 &. über bem Meere. - Seit mehreren Bochen mar am Tage ber Simmel flar und bie Luft warm, bie Racht aber falt; mit bem 17. wurde aber ber himmel Rachts fternhell und am Tage bewolft. Um Morgen zeigte fich Schnee auf ben benachbarten Gebirgen, Die noch Tago juvor in einer bunfelblauen Rette ju unferer Linten fich ausgedebnt hatten. Gie führen ben Ramen: bie blauen Berge, Blue(u)= Mountains, von ber buntelblauen Farbe, bie biefelben burch bie fie bebedenben Sichtenmalbungen erhalten, und ihr Unfeben erinnerte une febr an bas Bind-River-Gebirge. Der Boben mar fcmarg und ausgezeichnet gut in ben Thalern wie an ben Boben. Rachbem wir gablreiche Rebenarme bes Pulverfluffes überfdritten batten, fliegen wir wieder zu einer boben Wafferscheibe auf, Die auf beiben Seiten mit ichonen, ichlanten Baumen bewachfen war. Mit bem Grun ber Fichten mechfelte bas Gelb ber lerchenbaume (pinus larix), bie ihre Rabeln im Berbft verlieren. Bon ber Sobe bes Bergrudens öffnete fich uns ein iconer Blid in bas große Rundtheil, Grant-Rond. Es ift bas ein ebenes, anmuthiges Beden, ober Gebirgethal, mit fconem Gras und gutem Boben, bas reichlich bemäffert und von hoben, reich bewachsenen Bergen umgeben ift. Es bat etwa 20 DR. im Durchmeffer, und wird bereinft eine ber iconften Riederlaffungen werben. Bir fliegen einen fteilen, felfigen Berg binab, an beffen guß bei einem Urm bes Grant : Rond : Fluffes wir unfer Lager aufschlugen. Ginige weiße, glanzenbe Fleden in ber Ebene ermiefen fich bei naberer Untersuchung ale ausgetrodnete Salgfeen, beren Boben mit einem fconen weißen Salgpulver bebedt mar. Much bier mar an bie Stelle bes alten, verbrannten Grafes ein fraftiger, gruner Rachwuchs geiceten, und auf bem trefflichen Boben muche an verschiedenen Stellen Blache in Ueberfluß.

Wir zogen am 18. October in nördlicher Richtung burch bies icone Thal. Gegen Mittag erreichten wir an einem feisner Sauptfluffe eine Stelle, wo die uns vorausziehenden Aus-

en Bergen beimifder Inilver und Rugeln ju feche Wir maren 3100 F. über n war am Tage ber Simbt aber falt; mit bem 17. ell und am Tage bewölft. en benachbarten Bebirgen, elblauen Rette ju unferer führen ben Ramen: bie ntains, von ber bunfelie fie bebedenben Sichtenen erinnerte uns febr an ben war schwarz und aus: an ben Boben. Rachbem fluffes überfdritten hatten, Bafferscheibe auf, die auf Bäumen bewachfen war. Ite bas Gelb ber Lerchenim Berbft verlieren. Bon h uns ein ichoner Blid in Mond. Es ift bas ein irgethal, mit schönem Gras äffert und von hohen, reich Es hat etwa 20 M. im ber iconften Rieberlaffunilen, felfigen Berg binab, Grant : Rond : Fluffes wir beiße, glanzenbe Fleden in er Untersuchung als ausges mit einem schönen weißen war an bie Stelle bes alten, grüner Nachwuchs geiceten, of an verschiebenen Stellen

n nördlicher Richtung burch erreichten wir an einem feis e uns vorausziehenden Auss wanderer eine Berathung über ben Beg, ben fie nun einschlagen follten, gehalten ju baben ichienen. Gie hatten ben linter Sand gemählt, ber bald über einen fteilen Berg führt und gulest an ben Quellen bes Umatilab-Fluffes aus bem Gebirge tritt. 3ch boffte einen geraberen und befferen Uebergang über bie blauen Berge ju finden. Wir behielten baber, einer Begfpur ber 3n. bianer folgent, bie bisberige Richtung bei und lagerten Abende am nörblichen Ende bee großen Rundtheils in ber Rabe eines tiefen, versumuften Stuffes, an dem man feine Stromung bemerten fonnte. Bir befanden und 2600 F. über bem Meere und in 99° 47' m. g. und 45° 26' n. B. - Die Wegfpur geleitete uns am andern Tage langs bem Fluffe in ein offenes Thal, beffen reicher Boben fich febr gur Unfiedelung eignen murbe. Wir befanden und am guß ber blauen Berge und begannen Rachmittage ibre Erfteigung. Unfer Weg führte in einem offenen Balbe von boben, ftattlichen Fichten aufwarte, unter benen auch bie Balfamfichte auftrat. Die Racht überrafchte und auf ber Sobe, und wir faben und genothigt ohne Baffer zu lagern und unfere Thiere an Die Baumftamme gu binden. Bir fagen eine Beile um bie brennenden Solgicheite, ohne und ein Abendeffen bereiten ju fonnen, ba entichloffen fich Preuß und Carfon, noch in der Finfternig eine fteile, tiefe Shlucht binabzuklettern, in ber fie Baffer vermutheten. Ihnen hatten wir es zu banten, bag wir uns noch an einer Schale Kaffee erlaben fonnten. — Unfere Thiere hatten fein Futter gefunden und wir brachen beshalb ben 20. geitig auf, unfern Beg burch ben bier bichter werbenden Sichtenwald fortfegenb. Bald borten die eigentlichen Fichten gang auf, und Beiftannen, Lerdenbäume und Balfamfichten traten an beren Stelle. Alle biefe Baume haben bier einen weit fraftigeren Buche ale in Europa und im öftlichen Umerita und erreichen baufig bie außerorbentliche Bobe von 200 g. Ihre Stamme haben 12 bis 15, bie ber Fichten fogar öfter 21 F. im Umfang, bie Stämme ber Lerchenbaume fliegen nicht felten 100 F. ohne einen Aft empor, mabrend bie Weißtannen faft bis jur Burgel mit Zweigen bewachfen find. Un allen biefen Baumarten bangen, namentlich weiter unten, bie Mefte hernieber. Rachbem

wir uns noch zulest mit ber Art einen Weg burch ein bichtes Gehölz gebahnt hatten, erreichten wir Abends die Bobe bes Gebirges und lagerten uns neben einigen kleinen Duellen in einer höhe von 5000 F. — Auch ben ganzen folgenden Tag zogen wir durch dichte Waldungen, in denen uns der Weg durch umgeftürzte Baumftämme erschwert und durch kleine Bäume, die wir erst fällen mußten, gehemmt wurde. Doch das sind alles leicht zu überwindende Schwierigkeiten, und es ift an und für sich bei seinen mäßigen Senkungen und Steigungen ein trefflicher Gebirgspaß. Ein anstrengender Tag hatte uns nur 6 M. vorwärts gebracht. Auf einer mit Wald umgebenen Bergwiese mit gutem Gras und klarem Wasser, das dem Umatilah-Klusse zueilt, schlugen wir unser Lager auf.

Um andern Morgen, ben 22., war ber Boben bicht mit Reif und ber Bach 1 Boll bid mit Gis bebedt. Doch nach wenig Stunden murbe es wieber warm und angenehm, und ber Beg über bas Gebirge mar febr anziehend und ergöglich. Rach einigen Meilen wichen bie Berge mehr gurud und wir famen zu einer Stelle, wo fich und eine febr ausgebehnte Musficht nach Nordwesten eröffnete. Wir befanden uns an ber weftlichen Abbachung ber blauen Berge; ihre langen fteilen Ausläufer firecten fich weit in bas Thal binab, und bazwifchen rauschten wilde Gebirgewaffer. Bu unferer Rechten behnte fic eine mit bichtem Walb bebedte Bebirgeebene aus und westlich, unmittelbar unter une, mar bie große Reg-Perces (Reb-Perfeb, durchftochene Rafe) Prairie. Auf ihr bezeichneten fcmarze Balblinien ben lauf mehrerer Bufluffe bes Balahwalah, ber quer über bie Gbene einem andern Strom, in bem wir ben Columbia zu erfennen glaubten, juflog. Gingelne vom Balb freie Stellen langs bem Ufer bes Walahmalah ichienen uns Riederlaffungen von Miffionaren ober Indianern gu fein. Die Felfen bestehen in diesem Theile bes Bebirges aus festem Trapp. Der gange lanbftrich, burch ben wir, feit wir ben Schlangenfluß verließen, gereift waren, bat offenbar burch bie Wirfungen bes Feuers machtige Umgestaltungen erfahren. Die unteren Schichten der Berge bestehen meiftentheils aus Ralf ober Sandftein, bie aber burch ben Singutritt vulfanifder Erzeugniffe

babei gen und rien. große noch lichte

mebr

fämn weni die C in ei Bau cade:

> nahr flein

> aus über bilde dem Eber Fluf Niet flüff an t

weit zu d Hau bes volle und reich

die

ftein

nen Weg burch ein bichtes vir Abends die Höhe des einigen kleinen Duellen in en ganzen folgenden Tag a denen uns der Weg durch id durch kleine Bäume, die urde. Doch das sind alles en, und es ist an und für und Steigungen ein treffer Tag hatte uns nur 6 M. Bald umgebenen Bergwiese das dem Umatilah-Klusse

war ber Boben bicht mit Eis bebedt. Doch nach parm und angenehm, und anziehend und ergönlich. erge mehr jurud und wir ine febr ausgebehnte Mus-Bir befanben und an ber erge; ihre langen steilen bal binab, und bazwischen unferer Rechten behnte fich rgeebene aus und westlich, e Nez-Percé- (Neb-Perfeb, ibr bezeichneten schwarze ife bes Walahwalah, ber Strom, in bem wir ben log. Einzelne vom Balb Balahwalah fchienen uns r Indianern zu fein. Die bebirges aus festem Trapp. , feit wir ben Schlangennbar burch die Wirkungen erfahren. Die unteren eils aus Ralf ober Sand= t vulfanischer Erzeugniffe

mehr ober weniger ibre urfprungliche Befchaffenbeit verloren baben. Daffelbe gilt auch mit wenig bebeutenben Beranberungen von ber gangen Strede bis ju bem californifden Bebirge. Bir fcidten einige Dann voraus, ben Beg gu lichten, und jogen abmechselnd burch Bolgungen und fleine, offene Prais rien. Abende lagerten wir auf einer Biefe, angefichte ber großen Prairie unter une. - Rachdem wir am folgenden Tage noch durch zwei Didichte Bahn gemacht hatten, murde ber Bald lichter. Die Begipur führte über einen ber langen Gebirge. famme, ber fich allmählig in die Ebene fentte. Als wir nach wenig Meilen völlig aus bem Balb beraustraten, fonnten wir die Ebene ju unferen Fugen überbliden, und in Gudweften ragte in einer Entfernung von 180 Dr. bas majeftatifche fcneebebedte Saupt bes Dood-Berges, eines ber bochften Gipfel bes Cascade-Gebirges, boch über bas ihn umgebende land empor. Der Weg lange bem Bergruden war trefflich und mit grunem, nahrhaften Gras verfeben. Rachmittags erreichten wir einen fleinen Grund an dem Balahwalab-Flug, ber furg zuvor aus einer engen und boben Felsichlucht beraus trat.

Wir festen am andern Tage burch ben Fluß und zogen über ein mit trefflichem Gras bedectes Sügelland; bagegen bildeten, abweichend von andern Ländern, die Niederungen längs dem Fluffe eine unfruchtbare, mit Geröll und Rieseln bededte Ebene. Auf einer fleinen Anbobe tonnten wir ben Lauf bee Fluffes weithin verfolgen. Bielfach getheilt, überzog er bie Nieberung mit einem Baffernet und nahm verschiebene Rebenfluffe vom Bebirge in fich auf. Etwa 2 DR. vor uns grafte an ben Sugeln eine Beerbe von einigen hundert Pferben, und weiterhin trafen wir auf andere, welche Indianer ben Sugeln ju auf bie Beibe trieben. Rach 6 M. ritten wir burch ben hauptarm, in bem fich weiter unten die gerftreuten Gemaffer bes Fluffes sammeln, und, nachbem wir an einigen noch unvollenbeten Saufern und gelichteten Stellen, an benen Rorn und Rartoffeln gebaut murben, vorübergefommen maren, ers reichten wir die Rieberlaffung bes Miffionars Dr. Whitman, bie für jest nur aus einem Gebaube von ungebrannten Badfteinen beftand. Er war auf einer Reife nach ben Dalles bes

ben

füdl

verf

Rot

flufi

eini

Dre

und

bas

fon'

fich

und

@d

ba

bag

von

und

zur

(21

mai

fem

betı

une

ner

gaf

ben

bat

rät

frif

Sa

am

por

DO

Columbia begriffen, boch batte ich bas Bergnugen eine gut ausfebenbe, gabtreiche Familie von Auswanderern bier zu treffen. Danner, Beiber und Rinber, alle im beften Boblfein, bielten fich fur bie bieberigen Entbebrungen burch ben reichlichen Benug von Rartoffeln ichablos, bie bier in ausgezeichneter Bute gebaut werben. Bir faben und in unferer Erwartung, bier Debl ju erhalten, getäuscht, ba die ju ber Diffioneanftalt geborige Duble jungft abgebrannt mar; bagegen fonnten mir und reichtich mit Rartoffeln verfeben. Gine Rieberlaffung von Reg. Perce-Indianern gab biefer Wegend ein belebtes Unfeben. "Im Allgemeinen ift von ben Diffionaren noch wenig ausgerichtet worden, die romisch-tatholischen baben fich meift nur auf bie Taufe beidranft. Diefer haben fich gange Stamme unterjogen, ohne mehr ale getaufte Beiten geworden gu fein. Die Methodiften und Presbyterianer bingegen find eifrig bemubt gewefen, bie Indianer zu einfachen und nüglichen Beschäftigungen, namentlich jum Acferbau anzubalten, boch ber biergu meift menig geeignete Boben und die Abneigung ber Bilben von einer geordneten Thatigfeit gestatten nur geringe Erfolge. Die leutgenannten Diffionare laffen es auch nicht an Unterricht feblen, und baben zu bem Enbe Schulen errichtet und Bucher in ber Sprache ber Eingeborenen bruden laffen." Rach bem Aufent= balt von einer Stunde festen wir unferen Weg fort, und folugen Abende am Fluffe unfer Lager auf.

Um 26. October erreichten wir bas Reg- Verce-Fort, eine ber Sandeleniederlaffungen ber Subfon's-Bai-Compagnie, einige 100 Schritte oberhalb ber Bereinigung bes Balahwalah mit bem Columbia. Bier erblidten wir biefen Blug gum erften Male. Er hat an biefer Stelle bie Breite von 1200 Ellen und bas Aussehen eines schiffbaren Stromes. Die Rieberlaffung liegt am Ufer beffelben auf einer mit Sand bededten Ebene und war, bem Binde febr ausgefest, ben einen Tag unfered Aufenthaltes in bichte Staub- und Sandwolfen gehüllt. lleberhaupt bot fie und ihre Umgebungen, außer bem majeftatifchen und fur bie Weschichte biefes Lanbes fo bebeutsamen Strome, nichts Ungiebenbes bar.

Begen 9 D. weiter aufwarts ift bie Bereinigung ber beis

ita. & Bergnugen eine gut auswanterern bier zu treffen. n besten Boblfein, bielten burd ben reichlichen Beer in ausgezeichneter Gute unferer Erwartung, bier ju ber Diffioneanftalt gear; bagegen fonnten wir . Gine Rieberlaffung von gend ein belebtes Unfeben. onaren noch wenig ausgen baben sich meist nur auf fich gange Stamme untern geworben ju fein. Die egen find eifrig bemüht genüglichen Befchäftigungen, bod ber biergu meift meung ber Wilben von einer geringe Erfolge. Die leste nicht an Unterricht fehlen, richtet und Bucher in ber affen." Rach bem Aufent=

ter auf.

bas Rez-Percé-Fort,

Bubson's-Bai-Compagnie,

ceinigung bes Walahwalah

ten wir biesen Fluß zum

telle bie Breite von 1200

varen Stromes. Die Nie
f einer mit Sand bededten

ausgesest, ben einen Tag

und Sandwolfen gehüllt.

ngen, außer bem majestä
8 Landes so bedeutsamen

unferen Weg fort, und

t bie Bereinigung ber beis

ben großen Urme, welche ben Sauptftrom bilben. Lange bem füdlichen maren wir feit Fort-Ball gereift und baben ibn unter verschiedenen Ramen tennen gelernt. Der andere bilbet ben Rorbarm, und bat ale ber Sauptftrom ben Ramen Columbiafluß beibehalten. Die Stelle, mo fich biefe beiben Urme vereinigen, fann ale ber geographische Mittelpunft bes gefammten Dregontbales betrachtet werben. Der eine führt jum Gubpag und jum Diffiffippithale, ber andere ju ben Quellen bee Athas badca - Fluffed und gu ben landern, beren Bemaffer ber bubfon'e . Bai gufliegen. Die englischen Pelgcompagnien bedienen fich fest beiber Bege, bie Bewohner ber B. St. für Sanbel und Auswanderung besfenigen, ber nach bem Gubpag führt. Schiffe fabren vom Meere bie ju biefer Bereinigung und von ba weit ben Rorbarm ober Columbia binauf. Der Lewis-Forf bagegen geftattet wegen feiner Stromfcnellen und Untiefen bie Schifffahrt nicht. Die Auswanderer nach bem Dregon brauchen von bier an nicht langer bie beschwerliche landreife ju machen, und die boben Baume ber naben Balter bieten ihnen die Mittel jur Stromfabrt bar. Der Gubpag ift von bier etwa 1000 M. (218 beutiche) entfernt, und ungefahr ebenfo weit ift es von ibm bis jur Manbung bes Ranfas in ben Diffouri, fo bag man annehmen fann, bie nothwendige Landreife, um auf bies fem Bege von ben B. St. ju bem ftillen Dcean ju gelangen, beträgt gegen 2000 M.

herr Mac Kinley, ber Befehlshaber bes Posiens, nahm und mit großer Artigseit auf und lud mich und bie Angesehesneren unter ben Auswanderern, die zu ber Zeit hier verweisten, gastfreundlich zu einem Mittagsmahle ein. Lentere waren im Begriff eine Angahl Boote zu beendigen, in benen sie ihre Reise ben Columbia hinab fortsegen wollten. Eine andere Abtheilung hatte die Landreise längs dem Flusse vorgezogen und ihre Borräthe und Wagen mit sich genommen. Ich erhandelte hier acht frische Pferde und vermehrte unsere Borräthe durch getrocknete Salmen, Kartosseln und etwas Rindfleisch. Darauf sesten wir am linken Ufer des Columbia unsere Reise weiter fort, geführt von einem gewedten indianischen Knaben, der und bis zu den Dalles geleiten sollte. Der Boden war diesen und bie fol-

genben Tage mit tiefem, loderen Sand bebedt und ber Weg daher sehr schlecht. Während wir und langsam vorwärts bes wegten, saben wir die kleine Flotte ber Auswanderer rasch ben breiten Strom hinabgleiten. Den hood Berg mit seinem hoch in die Lüste ragenden, kegelförmigen Gipfel hatten wir sast sortwährend im Auge, auch eine andere schneebeedte Spige ber Cascabe-Rette, der St. Delens-Berg, wurde sichtbar. Der Umatilah-Fluß, an dem wir nahe seiner Mündung übernachteten, hatte wie die früheren ein Bett von vulkanischem Gestein. Nur wenig Gras und noch weniger holz sand sich in diesem Landstrich. Wir trasen häusig Indianer, die bester gekleidet waren und auf einer höheren Stuse der Bildung zu stehen schienen, als die früheren.

Bir verliegen am 2. Rovember ben Columbia, welcher hier eine Breite von 1690 F. hat und alebald in Felfenengen tritt, in benen für einen Weg fein Raum mehr übrig ift. Die Berge nahmen und wieber auf, und anftatt bes Canbes bebedte treffliches Gras ben Boben. Gegen Mittag famen wir über ben flaren und schnell ftromenden John = Day's = Fluß, ber, wie die meiften Bemaffer biefer Begend, in einem tiefen, von Bergen eingeschloffenen Thale fließt. Um folgenden Tage festen wir über einen noch ansehnlicheren Rebenfluß bes Columbia, ben Fallfluß, Fall : River. Er theilt fich in mehrere Urme, bie eine felfige Infel umschließen, und ergießt fich in gablreichen Fallen und Stromfdnellen raufdend in ben Columbia. Die Fifcherei muß bier febr ergiebig fein, benn beibe Ufer belebten gablreiche Indianer. Diefelben hatten vor wenig Tagen einer Abtheilung von 14 Auswanderern ihre Pferbe geraubt. Bir waren auf einen gleichen Berfuch gefaßt, ju beffen Ausführung ber beschwerliche Flugubergang ihnen gute Belegenheit barbot, boch ichienen fie und faum ju beachten. - Rach furgem Mufents balt ichlugen wir wieder ben Weg in die Berge ein. Bon ber Bobe batten wir noch einen schonen Blid auf ben Columbias fluß unter und und bas Braufen feiner anfehnlichen Falle ichalte bis berauf ju und. In bem barunter befindlichen Beden foll ber fluß jahrlich bei bobem Bafferftand bis gur Sobe ber falle auffteigen und fo an biefer Stelle eine große natürliche Schleufe bish
wie
Unt
wür
ihn
gen
noff
unfe
ging
mei
mit
gen

aus Fer begi De chine Lau Go eine Ba eine fchr

gro bur Fel run hoh men erm

ein Sch wo äufig Indianer, bie beffer ren Stufe ber Bilbung gu

r ben Columbia, welcher nb alsbald in Felsenengen Raum mehr übrig ift. Die anftatt bes Canbes bebedte n Mittag famen wir über John = Day's = Fluß, ber, end, in einem tiefen, von Um folgenden Tage festen Rebenfluß bes Columbia, eilt fich in mehrere Arme, ergießt sich in zahlreichen in ben Columbia. Die , benn beibe Ufer belebten en vor wenig Tagen einer ibre Pferbe geraubt. Wir faßt, ju beffen Musführung n gute Gelegenheit barbot, en. — Nach furzem Aufent= in bie Berge ein. Bon en Blid auf den Columbias er ansehnlichen Fälle schallte nter befindlichen Beden foll and bis zur Höhe ber Fälle ne große natürliche Schleuse bilben. Abende lagerten wir an einem fleinen Flugden, wo, wie gewöhnlich, fich alebalb Indianer um une verfammelten. Unter ihnen befand fich auch ein vor Alter fast erblindeter, ehr= wurdiger Greis mit langem, ichneeweißen haar. 3ch beichenfte ibn mit etwas Tabat, was auf die Uebrigen einen febr gunftis gen Gindrud machte. Giner richtete einige Borte an feine Benoffen und fagte mir bann, wir fonnten ficher fein, bag feines unserer Pferde und entwendet murbe, worauf alle rubig bavon gingen. Als fie am Morgen wieder famen, fprach ich ihnen meinen Dant für ihr gutes Berhalten aus und beschenfte fie mit einigen großen Deffern und andern geringfügigeren Begenstänben.

Um 4. November gewannen wir von einer Bobe einen ausgedehnten Ueberblid bes Columbiathales und faben in ber Ferne einige von Felbern umgebene Baufer, welche ein une begleitender Indianer - Sauptling uns als die Miffion ber Methobiften bezeichnete. Bald fliegen wir zu bem Fluffe binab, ber bier eine ber merfwürdigften Stellen feines langen Laufes erreicht, die unter bem Ramen ber Dalles (Rinnfteine, Goffen) befannt ift. Der Strom fliegt zwischen ben Banben einer Schlucht hindurch, die aussieht, als mare fie burch bas Bafaltlager bes Thales geriffen worden. Un der engften Stelle hatte fie eine Breite von 58 Ellen, und die mittlere Sobe ber Bafaltwände oberhalb bes Waffers betrug 25 F. Go ftellt fie eine Art Felsenrinne bar, baber auch ihr Rame. Tief und schwarz strömte bei dem jest niedrigen Stand des Fluffes bie große Baffermaffe, burch viele fleine Birbel gefräuselt, binburd, boch ohne icaumende Bellen und faft geräuschlos. Der Felfen zeigte noch in ziemlicher Entfernung von bem Fluffe runde Boblen und wellenartige Bertiefungen, welche ber bei bobem Bafferftand die benachbarten Niederungen überfcwemmende Strom nach und nach ausgewaschen hat. Als bie vorermähnten Auswanderer burch biefe Stromenge fuhren, fant hier eines ihrer Boote, und 2 Kinder ihres Führers, sowie ein Mann ertranten. Uebrigens hat in biefer Jahreszeit bie Schifffahrt hier feine Gefahr, wohl aber bei bobem Bafferftand, wo fie gang unterbleiben muß. Rach einem Bege von 4 M. Darnifch, Reifen. 1V.

354

in bem Flugthal abwarte lagerten wir une in ber Rabe ber Miffion. Der Balb gewann bier ein anderes Aussehen , und mit Bergnugen begrußten wir wieber bie fo lange entbehrten Giden und andere im Often beimifche Balbbaume; bagu fam noch bie gaftfreundliche Aufnahme, bie wir bei unferen Lands-Teuten in ber Diffion fanden, fo dag wir une fur ben Mugenblid in die Beimath verfest glaubten. 3mei gut aussehenbe bolgerne Wohnhäufer und ein großes Schulhaus mit Ställen, Scheuer und Garten und ausgebehnten, urbar gemachten Felbern amifchen ben Saufern und bem Flugufer, an bem bie bolgernen Butten eines indianischen Dorfes gerftreut lagen, gaben bem

Thale bas freundliche, belebte Unfeben boberer Befittung. Bier ging unfere Landreife gu Ende. Der Aufenthalt, ben bie Berlegung unseres Lagers auf bas rechte Ufer bes Columbia und bie Eröffnung eines Weges burch bie ununterbrochenen Walbungen bie Fort Bancouver verurfachen murbe, machte bie Fortfegung unferer Reife lange bem Fluffe unrathfam. Ueberbies bedarf es zu ber lanbreife über bas Bebirge fraftiger und frischer Pferbe, ba fich auf einer Strede von 3 Tagen fein Gras findet. 3ch fdrieb baber alebald Rippatrid, er folle bie Rarren bei bem Diffionshaufe an bem Balahwalah gurudlaffen und mich an ben Dalles erwarten, von wo wir bie Rudreise antreten wollten. Mit bes Miffionar Perfin's Beiftand verschaffte ich mir von ben Indianern ein großes Canoe, in bem ich die Fahrt nach Bancouver zu machen beschloft, wo ich die nothigen Bedürfniffe und Lebensmittel für unfere Binterreife zu erhalten hoffte. Außer Preug begleiteten mich nur noch 2 meiner leute und 3 Indianer, bie als Ruberer gebungen waren. Die gurudbleibenbe Mannichaft wurde unter Carfon's Aufficht gestellt. Die legten Auswanderer hatten bei unferer Anfunft bereits bie Dalles theils ju lande, theile ju Baffer verlaffen. Sie hatten fich archenartige Floge erbaut und auf biefen ihre Familien und ihren Sausrath, fammt ihren großen Bagen und anderen Bedürfniffen eingeschifft, mabrend ihr Bieb bem Ufer entlang getrieben murbe.

Bald tritt ber fluß in bie Borberge ber Cascabes Rette, C.=Range (Ranbsch). Sobe, steile Felsen schließen ihn

Mord. Amerita.

zu ei eigen geber und gefal toffel uns einer lichen Beit

gu bi

bier am wir unfe befti Can fdai wir dahi

Um ein unfe brac

Str Fich jest wel Str brid Be wie

dur

vir uns in ber Rabe ber in anderes Aussehen, und r die so lange entbehrten je Balbbaume; bagu fam die wir bei unseren Lands= wir uns für ben Augenen. 3mei gut aussehende s Schulhaus mit Ställen, n, urbar gemachten Feldern ifer, an bem bie hölzernen rftreut lagen, gaben bem en böberer Gefittung.

inde. Der Aufenthalt, ben s rechte Ufer bes Columbia urch bie ununterbrochenen ursachen wurbe, machte bie Fluffe unrathsam. Ueberbas Gebirge fräftiger und Strede von 3 Tagen fein ald Figpatrick, er solle die m Walahwalah zurüdlaffen von wo wir bie Rudreife iar Perfin's Beiftand verein großes Cance, in bem achen beschloß, wo ich die tel für unfere Winterreife egleiteten mich nur noch 2 8 Ruberer gebungen waren. be unter Carfon's Aufficht hatten bei unserer Ankunft theils zu Baffer verlaffen. erbaut und auf biefen ihre t ihren großen Wagen und ährend ihr Bieh bem Ufer

Borberge ber Cascabes e, fteile Felsen schließen ibn

ju beiben Seiten ein und fteigen an manchen Stellen fah bis ju einer Bobe von 1500 F. empor, und je mehr er fich bem eigentlichen Gebirge nabert, befto erhabener wird bie ihn umgebende Ratur. Das Canve trieb langfam ben Flug binab, und Abende lagerten wir und am Ufer. Bir waren mit eingefalzenen Calmen, bie febr fett und trefflich maren, mit Rartoffeln, Brot, Raffee und Buder verforgt worden und fonnten und eine treffliche Abendmahlzeit bereiten. Das Alles bilbete einen febr mobithuenden Begenfan ju unferen lenten, befchmerlichen Marfchen, unferen Rachtwachen und Entbehrungen. Um Beit ju fparen, befchloß ich, meift bes Rachts gu reifen, wie es bier Sitte ift, um bie berrichenben Binbe gu vermeiben, Die fic am Morgen erheben und Abende nachlaffen. Demnach ichifften wir und nach einer Stunde Aufenthalt wieber ein und festen unfere angenehme Fluffahrt fort. Der Mond ichien bell; ein heftiger Wind erhob fich, aber er war uns gunftig und bas Canve flog raich ben Strom binab, in bem bie Bellen fich icaumend an feinen Seiten brachen. Unfere Rachtfahrt, wie wir vom Binbe geführt eilend zwifden bunfeln Gebirgemaffen babinflogen, hatte etwas ebenfo Unbeimliches als Anziehendes. Um Mitternacht legten wir an einer Felfenbucht an, binter ber ein finfterer Fichtenwald lag. Bir gundeten große Feuer zwi= fchen ben Felfen an, bie in machtigen Bloden umberlagen, und unfere Deden an den gefchutteften Stellen ausbreitend, verbrachten wir bier eine angenehme Racht.

Rach einem zeitigen Frühftud fetten wir mit Tagesanbruch unsere Fahrt fort. Der himmel mar hell und ichon und ber Strom floß rubig zwifden ben Bergen dabin, bie alle mit Fichten bewachsen, felfig und boch waren. Bir naberten une fest einer ber bedeutsamften Stellen bes untern Columbia, an welcher ber Fluß einen großen Bafferfall und eine Reihe von Stromfcnellen bilbet, indem er bie große Gebirgefette burchs bricht, Bu ber bie hoben Gipfel bes Sood= und St. Belens : Berges gehören, und welche ju beiben Seiten bes Stromes wie riefige Schneepfeiler auffteigen. Bie ber Columbia fic durch biefes Gebirge in einer Reihe von Fallen Bahn bricht, fo tritt aus bemfelben auch ber Sauptarm bes Sacramento-

fluffes und ber Tlamath in mehrfachen Fällen bervor. Daber ber name Cascade: ober Bafferfall : Bebirge, welchen ed führt jum Unterschied von bem tiefer unten lange bem Meere fich bingiebenden Ruftengebirge. Der Fluß fturgt, indem er eine furge Wendung nach Guben macht, über aufgehäufte Relfenmaffen ichaument in die Tiefe, und bilbet gur Rechten eine anmuthige Bucht, aus ber einige mit Fichten bewachsene Felfeninfeln fich erheben. Bir legten an bem linten Ufer, etwa 5 Dis nuten oberhalb der Falle, bei einigen Indianer-Sutten an. Das Ufer war eben und mit grunem, frifden Rafen bededt, wie bas jest ftete lange bem Fluffe ber Fall mar. Wie wir von un= fern Führern erfuhren, pflegt man hier Indianer gu miethen, bie bas Boot zu Lande auf ben Schultern bis unterhalb ber Falle tragen. Es bauerte lange, bis wir uns ben Indianern verständlich machen fonnten. Endlich, als fie ben Lohn für ihren Beiftand in Baaren empfangen hatten, machten fie fich ruftig an's Werk, und in furger Zeit war unfer Boot und Alles, was wir mit une führten, die eine halbe Deile weite Strede binab geschafft. Un ber Stelle, wo wir uns wieder einschifften, war bas Baffer noch weiß von Schaum und wallte zwischen mißgestalten Felfen in taufend Birbeln auf. Unfer Boot trieb pfeilschnell bavon, bin und ber geführt in ben freisformigen Strudeln, und nachdem es etwa 2 M. auf bem wild bewegten Fluß gurudgelegt hatte, ichoß es einige gewaltige Stromfchnel len, bie fogenannten »unteren« binab. Gegenüber an bem rechs ten Ufer war eine Angahl Belte von Auswanderern aufgeschlagen, bie bier ihre ben fluß berabfommenden Freunde ober Boote und Borrathe von Bancouver erwarten mochten. Beiter unten hatten fich bie Bellen gelegt, und breit und majeftatifc floß ber herrliche Strom babin.

Bir glitten ohne weitere Unterbrechung zwischen hoben, steilen Gebirgen hinab, die, in geringer Entfernung sich längs dem Flusse hinziehend, mit Fichtenwälbern bededt waren, aus denen hier und da ein jäher, rother Felsen hervor trat. Näher dem Ufer erheben sich steile hügel und hohe, senkrechte Kelsen, von denen die Gebirgswasser in reichem Wechsel schöner Fälle, oft 200 F. hoch herabstürzen. Stellenweis traten herrliche

Grünt gefleit ben 9 erreid bie be weben einem herrid weben sinb. wurbe legten große einer fort. rausch: immer in ein sich ze zur L Meile Breite traten, Dämn bielter berten wo bi Uebern Wir einer eine 9 waffer llfer

Bergn

nacht

Banc

war e

fällen hervor. Daber Bebirge, welchen es ten lange bem Meere Fluß fturgt, indem er er aufgebäufte Kelsen= ibet zur Rechten eine ten bewachsene Relfen= nken Ufer, etwa 5 Mi= aner-Sütten an: Das Rasen bedeckt, wie bas r. Wie wir von un= Indianer ju miethen, tern bis unterhalb ber ir und ben Inbianern fie ben lobn für ibren machten fie fich ruftig Boot und Alles, mas le weite Strede binab ieder einschifften, mar wallte zwischen miß-. Unfer Boot trieb in ben freisförmigen if bem wild bewegten ewaltige Stromschnel genüber an bem rech= wanderern aufgeschlaienden Freunde ober rten mochten. Weiter breit und majeftatifch

ung zwischen hohen, Entsernung sich längs i bedeckt waren, aus i hervor trat. Näher ihe, senkrechte Kelsen, Bechsel schöner Fälle, veis traten herrliche

Grunde hervor, bie in ben grunften Schmelz bes Frühlings gefleidet waren. Das fortbauernd icone Better erhöhte noch ben Reig biefer außerorbentlichen Raturscenen. Wegen Abend erreichten wir eine hervorragende, fühn auffteigende Gelfenfpipe, bie ben Ramen Cap Born führt. Gie ift wegen ber bier webenten beftigen Binte berüchtigt, welche bie Canves oft gu einem mehrtägigen Aufenthalt nothigen. Die in biefer Wegend berrichenten Winde verbienen eine forgfältige Beobachtung. Gie weben in Strömungen, bie offenbar burch fefte Wefege geregelt find. Die Berge gewannen ein weniger felfiges Unfeben und wurden allmählig wieber fleiner. Als bie Sonne unterging, legten wir in einer hubschen, felfigen Bucht an, in ber einige große, burre Baume am Boben lagen, und festen bann nach einer behaglichen Abendmahlzeit unfere Fahrt in ber Finfterniß fort. Schwere Wolfen betedten ben himmel und ber Wind rauschte in Stößen turch bie Baume. Die Berge bachten fich immer mehr ab und zogen fich rechts vom Ufer gurud, an bem in einem ausgebehnten Grunde abmechfelnd Walb und Wiefen fich zeigten. Rach wenigen Stunten fentten fich bie Sochlande zur Linken in die Ebenen hernieder und verschwanden einige Meilen weiter unten völlig. Der Flug hatte allmählig an Breite zugenommen, und biefe mar, ale wir aus bem Gebirge traten, fo beträchtlich, bag wir bas gegenüber liegende Ufer im Dammerlichte faum ju unterscheiben vermochten. Gegen 10 Uhr hielten, wie es schien, unsere Indianer eine Berathung und ruberten bann nach einigem Bogern in bas offenere Waffer binaus, wo bie Wellen für ein Canoe etwas boch gingen. Bu unferer Ueberrafdung rannten wir nach wenigen Minuten auf ben Grund. Wir waren zwischen angeschwemmte Canbbante gerathen und einer unferer Indianer mußte im Maffer umber maten, bis er eine Rinne fant, burch bie wir balb wieber in bas tiefe Fahrwaffer gelangten. Durch bie Stille ber Racht borten wir vom Ufer ber bas Gerausch einer Sagemuble und lauschten mit Bergnugen biefen und fremt geworbenen Tonen. Bor Mitternacht lagerten wir und am Ufer, etwa eine Meile oberhalb Bancouver. Un bie Stelle bes fconen, trodenen Betters war eine finftere, wolfige Nacht getreten. Mitternachte begann

es zu regnen, und wir faben uns plöglich in bie buftere, feuchte Jahredzeit verfest, welche in bem Landftrich zwischen bem ftillen Decan und ber Cascabe-Rotte, sowie eine ansehnliche Strede lange ber Rufte, ftatt bes Winters herrscht.

(15

Pur

wir

ben

von

wer

Hut

bem

lich

nöt

beal

Car

Int

ben

thei

wit

ben

der

une

zuf

bei

bas

bel

wi

gel

Le:

fta

id

w

ur fte fu

Am Morgen faben wir die Barke Columbia nabe bem Landungsplage vor Anker liegen. Sie war im Begriff die weite Seereife nach England anzutreten und wartete nur noch auf die Schiffe vom Nordarm bes Columbia, welche bas Felleifen ber Ueberlandpost von Canada und der Hubjon's-Bai hierher bringen.

\*) . Fort = Bancouver ift bie Sauptniederlaffung ber Subson's-Bai-Gesellschaft, westlich von den Felsengebirgen, und bildet einfach ein großes von Paliffaden eingeschloffenes Biered, in dem fich bie nothigen Bohngebaube, Magazine und Wertftatten befinden. Gleich babinter liegt ein Dbft = und Gemufe-Garten, an ben fich bie landwirthschaftlichen Gebäude mit etwa 600 Ader Feld anschließen. Westlich von bem Kort liegt bas Sospital und Baufer fur bie Boyageurs und Indianer, und 2 M. weiter abwärts bie Meierei mit ansehnlichen Rinder- und Schweineheerben. Gewöhnlich leben im Dienfte ber Gefellichaft bier nicht weniger als 700 Menschen, von benen mehr als bie Balfte aus Gingeborenen besteht, die andern find Britten, namentlich Schottlander, Bewohner ber Orfneys:Infeln, Canadier und farbige Mischlinge. Die Subson's Bai-Compagnie befigt 22 folder Forts oder befestigter Sandeleniederlaffungen westlich von dem Felfengebirge. Die Felle und bas Pelzwerf merben gum Theil burch Jager und Trappers im regelmäßigen Dienfte ber Gesellschaft, namentlich aber burch ben Sandel mit ben Indianern gewonnen. Diefe Sandelsgüter werden zu ben großen Riederlagen am atlantischen Meere und am ftillen Dcean gefcafft, von wo fie auf Schiffen ber Befellichaft nach London abgeben; auf bemfelben Wege werben ihr auch die Baaren für den Tauschhandel und ber Proviant für die Forts zugeführt. Der burch bas Innere führt ben Rorbarm bes Columbia aufwarte, überfteigt in 520 33' n. B. zwischen bem Browne-Berg

<sup>\*)</sup> Rach Robert Greenhow und John Dunn.

lich in die düstere, feuchte strich zwischen dem stillen eine ansehnliche Strecke erscht.

fe Columbia nabe bem war im Begriff bie weite vartete nur noch auf die welche bas Telleifen ber on's-Bai hierher bringen. hauptniederlaffung ber ben Felfengebirgen, unb n eingeschloffenes Biered, , Magazine und Werfein Dbft = und Gemufe. lichen Gebäude mit etwa von bem Fort liegt bas urs und Indianer, und ansehnlichen Rinder= und n Dienfte ber Gefellichaft von benen mehr als bie ndern find Britten, nas rfneps=Infeln, Canadier s=Bai=Compagnie befigt oniederlaffungen westlich b das Pelzwerf merben m regelmäßigen Dienfte b den handel mit ben er werden zu ben großen d am stillen Ocean ge= ellschaft nach London ab= er auch die Waaren für ür die Forts zugeführt. arm bes Columbia auf= chen bem Browne-Berg

(15,000 K.) und bem hoofer-Berg (14,700 K.), durch bie "ber Punschnapf" genannte Schlucht führend, bas Felsengebirge und wird bann in ben hubson's-Bai-Ländern meist in Booter auf ben Flüssen und Seen zurückgelegt, zwischen benen die Waaren von ben Boyageurs und Bootsleuten auf dem Rücken getragen werden.«

3d besuchte alebald im Fort Bancouver ben Dr. Mac Loughlin, bem bie oberfte Leitung ber Angelegenheiten ber Subsond-Bai-Compagnie in bem gangen Landftrich westlich von dem Felfengebirge übertragen ift, und wurde von ihm febr boflich und gafilich aufgenommen. Er verfah mich alsbalb mit ben nöthigen Borrathen jum Unterhalt meiner Mannichaft fur bie beabsichtigte Binterreise, besgleichen mit einem Boot und brei Canves, bie mit canadifchen und irofesischen Boyageurs und mit Indianern bemannt waren, um und fammt unsern Vorräthen nach ben Dalles bes Columbia gurudzugeleiten. In wohlthuenber, theilnehmender Beife machte er mich bei feiner genauen Rennt= niß bes landes auf bie Leiden und Gefahren aufmertfam, bie wir auf unferer beabsichtigten Rudreife gu bestehen haben murben, und verfab mich mit einem Empfehlungs = und Creditbrief, ber mir auf allen Poften feiner Befellichaft, zu benen mich etwa unerwartete Bufalle führen fonnten, eine freundliche Aufnahme Buficherte. 3ch fant nicht wenige amerifanische Auswanderer bei bem Fort. Undere waren icon bereits über ben Blug gefest nach ihrem Lande ber Berheißung, bem Balahmette Thale, das, füdlich vom Columbia fich ausdehnend, trefflich gur Unfiebelung geeignet ift, und täglich famen noch neue an. Allen wurde Dbbach, fowie auch Aleidung und Rahrungsmittel gegeben, wobei fie fich nur anheischig machten, ben Berth ber Letteren von bem, mas fie bauen murben, bereinft gurudguers ftatten.

Nach 2 Tagen waren wir zur Rückreise bereit. Gern ware ich noch bis zum ftillen Dcean vorgebrungen, aber bie Regenzeit war eingetreten, bie uns wenig Genuß verstattet haben wurbe, und überdies gehörte bas von Capitain Wilfes untersuchte Rustenland nicht mit in ben Bereich ber mir übertragenen Unterssuchungen.

bie

fam

von

bet,

Dr

Bű

bor

ibr

beft

we

des

40,

10

20

ift

wä

unt

fint

felt

we:

beb

im

ger 300

57

Da

abe

ebe

eig

Se

gre

als Be

gro

\*) "Der Rlug burchläuft noch bis jum Meere eine Strede von 120 Dt. (26 beutschen) und gewinnt, noch burch mehrere Buffuffe vergrößert, 10 M. von ber Manbung eine Breite von mebreren Meilen. Dier bilbet er bie Gray's=Bucht, bie nach bem Befehlehaber bes erften Schiffes, bas in ben Columbia 1792 einfuhr, benannt ift, fo wie ber Fluß felbft ben Ramen bes Schiffes erhalten bat. Der fur biefen und bie gangen ganberftreden, welche er burchftromt, nicht minter gebrauchliche Name Dregon fam burch Cavitain Carver auf, berubt aber nur auf unbestimmten Berüchten ber Indianer über einen großen Rlug biefes Ramens, ber fich in ben fillen Dcean ergiege. Er mundet zwifden zwei 7 Dt. von einander getrennten landfpigen, Cap Abams im Guben und Cap Disappointment im Rorben, in 46° 19' n. B. und 107° w. g. Auf biefem Bege werben alle auf ber Weftfeite bes Felfengebirges gwifchen bem 42. und 54. Breitengrade entspringenden Gemäffer bem Deere jugeführt. Dazu ift bie Mündung bes Columbia ber einzige fichere Unferplag lange ber gangen Rufte gwifden ber Bucht von San-Francisco und ber Fuca-Strafe, Die fo weit wie bie Strafe von Gibraltar und bie von Dover auseinander liegen. Die Ginfahrt ift ben größten Theil bes Jahres ichwierig und gefährlich, ja oft unmöglich, weil fie, häufig ben Ort wechselnb, fich zwischen Sanbbanfen bindurchwindet, und bie Deereswellen in ihrem Bufammentreffen mit ber Stromung bes Rluffes eine heftige Brandung verursachen. — 2m linfen Ufer, 10 M. von ber Mündung, liegt Fort George, bas nur aus 2 bis 3 Bobnhäufern besteht. Un Diefer Stelle murbe 1811 bie Banbeleniederlaffung Aftoria gegründet. Gie ward fo ju Ehren eines Deutschen, Johann Jacob Aftor, geburtig aus ber Wegend von Beibelberg, genannt, ber burch gludliche Sanbelsunternehmungen fich ein ungeheures Bermogen fammelte und in New-York eine Sanbelsgesellschaft (Pacific Fur Company) grunbete, welche ben gangen amerifanischen Pelghandel und zugleich ben mit China an fich ziehen wollte, und bier am Musfluß bes Columbia ihre Sauptniederlaffung grundete. Später lofte fic

<sup>\*)</sup> Rach Robert Greenhow und John Dunn.

jum Meere eine Strede unt, noch durch mehrere Ründung eine Breite von ie Gray's=Bucht, bie fes, bas in ben Columbia er Flug felbft ben Ramen iefen und bie gangen gan= icht minder gebräuchliche Carver auf, berubt aber ndianer über einen großen stillen Ocean ergieße. Er er getrennten Landfpigen, Disappointment im w. 2. Auf biefem Wege lfengebirges zwifchen bem ben Gemäffer bem Dleere bes Columbia der einzige Rufte zwischen ber Bucht rage, die so weit wie die over auseinander liegen. des Jahres schwierig und häufig ben Ort wechfelnb, et, und bie Meereswellen tromung bes Fluffes eine linfen Ufer, 10 M. von , bas nur aus 2 bis 3 lle wurde 1811 bie Han-Sie ward fo gu Ehren

Uftor, gebürtig aus ber

turch gludliche Santels=

ermögen sammelte und in

cific Fur Company) grun=

r Pelzhandel und zugleich

und hier am Ausfluß bes

unbete. Spater lofte fich

bie Gefellichaft in Folge mannigfachen Miggeschicks auf, Aftoria fam in bie Sanbe ber Englander, wurde aber in bem Bertrage von Gent ben Amerikanern gurudgegeben."

"Diefe hatten bis jum Jahre 1843 westlich von bem Felsengebirge nur febr wenige und fleine Rieberlaffungen gegrunbet, bie fast nur in Diffions-Stationen bestanden, und im gangen Dregongebiet mochten fich bamale nicht mehr ale etwa 200 Burger ber B. St. aufhalten. Seitdem haben fich aber von bort wohl einige Taufend Ginwanderer übergefiedelt, fo bag ihre Bevolferung ichon jest bie überwiegende fein mag. Das beste Land im gangen Dregongebiete liegt in bem Landstrich weftlich von bem Cascabe-Gebirge bis jum fillen Decan, meldes vom 42°. bis 49°. ber Breite etwa einen glachenraum von 40,000 □M. (1885 beutsche) einnimmt, und boch ift nur f ober deffelben jum Aderbau geeignet, namentlich barum, weil ber Boben meift einer fünftlichen Bemäfferung bedarf. Das Alima ift in biefem Ruftenftrich, wie in Californien, warm und troden, während vom November bis April es faft fortwährend regnet, und ber Boben friert oft ben gangen Winter nicht. Die Schweine vermehren fich in den Balbern, in benen fie Ueberfluß an Eicheln finden; bas Rindvieh gedeiht ebenfalls fehr und braucht meift felbft im Winter weber in Ställe getrieben, noch gefüttert gu werter Die Berge find mit Baumen von ungeheuerem Buchfe bebedt. Gine Tanne bei Aftoria hatte, 10 F. vom Boben, 46 F. im Umfang; bie Lange ihred Stammes bis gu ben erften 3meis gen betrug 153 F. und ihre gange Sobe nicht weniger ald 300 F. Eine andere an ben Ufern bes Umqua Fluffes hat 57 F. im Umfang und mißt 216 F. bis gu ben erften 3weigen. Das Land, auf welchem biefe Riefenbaume machfen, ift gut, aber bie Arbeit, es zu lichten, fo ungeheuer, bag man fich nicht eber an fie magen wird, ale bis alle andern jum Aderbau ge= eigneten Streden angebaut find. Die Gingeborenen an ber Seefufte, die fich auf ben Ocean wagen und ben Ballfifch angreifen, find burch ihre Lebensweise weit fühner und unbandiger, als die, welche weiter landeinwärts wohnen und durch die ruhige Beschäftigung bes Fischfangs in ben Bluffen und bes Burgel= grabens ihren Unterhalt gewinnen. Ginige Stämme am unteren

fab

mä

200

nid

bed

lid

lid

20

308

fan

lie

Bu

In

nif

bei

vo die lin

an

R

an

w

eii

Di

w

Di

Lo

H

Columbia haben bie Sitte, bie Ropfe ihrer Rinber gufammenjupreffen, und fo beren Schabelbilbung ju veranbern, baber bie erften Entbeder ihnen ben Ramen glachtopfe, Blatheabe (e), beilegten. Doch unter bem jest noch fo genannten Stamme am Rorbarm bes Columbia icheint biefe Unfitte nicht ju berrichen. Die Bilben an bem Nordweft-Archipel, b. b. ben Infeln, bie fich vom 49.º lange bem nordwestlichen Festland erftreden, wers ben ale bie fühnsten und unbandigften geschildert. Gie befigen große Gelbfibeberrichung, fo bag fie ihre feindfeligen Plane ftete bie jum Mugenblid ber Ausführung ju verbergen wiffen. Die Gefchichte bes Pelghanbels im Norden bes fillen Decans liefert ungablige Beweise ihrer Graufamfeit und ihres Berraths gegen bie Fremden, bie ihre Ruften befuchten. Bar manches Schiffes haben fie fich bemeiftert und beffen Mannschaft augenblidlich niebergemegelt, obne bag ibr Betragen vorber nur ben geringften Berbacht erregte. Dit gutem Grund vermuthet man auch, bag biefe Stamme Cannibalen find und wenigftens bas Fleisch ihrer im Rrieg erschlagenen Feinde verzehren."

## Sechftes Rapitel.

Am 10. gegen Sonnenuntergang verließ unsere kleine Flottille bas Fort, legte aber schon nach einigen Meilen an, um
bie Nacht am User zuzubringen. Wir waren im Ganzen 20
Mann. Den folgenden Abend lagerten wir in einer geschützten
Bucht bes rechten Users, nahe dem Fuße des Cap horn. Nachts
erhob sich ein heftiger Wind, ber gegen Morgen so zunahm,
baß sich bie Wellen mit großer Gewalt an ber Felsenwand bes
Caps brachen. Unser alter irotesischer Steuermann widerrieth,
uns dem Sturm auszusegen, und wir ruderten erst am 13. den
Fluß weiter auswärts. Nachmittags nahten wir uns den Stromschnellen der Fälle. Ich bemerkte an dem Userselsen ein Lager
von Kohlen und halbversteinerten Baumstämmen. Während ich
es untersuchte, waren die Indianer mit den leichteren Canoes
uns aus dem Gesicht verschwunden. In biesen befand sich unser

ibrer Rinber zusammenju veränbern, baber bie htöpfe, Flatheads(e), fo genannten Stamme am Unfitte nicht zu berrichen. il, b. b. ben Infeln, bie n Festland erftreden, wergeschildert. Gie befigen ihre feindseligen Plane rung zu verbergen wiffen. orden bes fillen Dreans imfeit und ihres Berraths besuchten. Bar manches beffen Mannschaft augen-Betragen vorher nur ben em Grund vermuthet man find und wenigftens bas einde verzehren."

itel.

verließ unsere kleine Flotb einigen Meilen an, um
Bir waren im Ganzen 20
en wir in einer geschützen
use bes Cap Horn. Nachts
gegen Morgen so zunahm,
alt an ber Felsenwand bes
er Steuermann widerrieth,
ruberten erst am 13. ben
nahten wir uns den Stromi bem Uferfelsen ein Lager
umstämmen. Während ich
mit den leichteren Cances
In diesen befand sich unser

Belt und unfere Borrathe, und ba bie Racht icon einbrach, faben wir une genothigt, am Ufer im Freien gu übernachten, mabrent ber Regen in Stromen bernieder flog und felbft unfer Bachtfeuer auslofchte. Die alten Boyageure fchienen fich baraus nicht viel zu machen. Gie legten fich auf ben feuchten Sant, bedten fich zu, fo gut es geben wollte, und blieben bie abicheuliche Racht hindurch rubig liegen, mabrend ich in diefer mißlichen Lage mit Gebnfucht bas Grauen bes Tages erwartete. Bir ruberten am Morgen auf bas rechte Ufer binuber und jogen bann lange bemfelben bad Boot wegen ber beftigen Stromung an einem Geile aufwarte gu einer Bucht. Dier fanben wir unfer Belt aufgeschlagen und gegen 20 Indianer liegen fich, um ein großes Feuer figend, unfere Galmen, Brot, Butter, Raffee, Buder 2c. jum Frubftud trefflich fcmeden. -In bem naben Balbe befuchten wir ginen indianifden Begrabs nigplay. Auf jedem Grabe lagen zerftreute Gebeine und befanben fich Bretter, bie mit mancherlei Menfchen - und Thierfiguren von natürlicher Große geschmudt maren, welche, wie es fchien, Die Bappen und Abzeichen barftellten, unter benen bie Bauptlinge unter ben Indianern befannt find.

Die gangen Uferfelfen find vulfanischen Ursprunge und geis gen Trapp, Bafalt und Lava, beren Entftehung ber neueren Beit angeboren. Ueberall, wo wir bas Geftein bes Cascade-Bebirges untersuchen fonnten, zeigte es biefelbe Befchaffenbeit, und noch jest find die beiben großen, ichneebededten Regel, ber Regnier und St. Belens Berg in Thatigfeit. Erft noch am 23. November vorigen Jahred warf ber Lettere Ufche aus, welche bie 50 M. von ibm entfernte Begend ber Dalles wie ein leichter Schnee bedectte. Die bobe Cascabe-Rette bilbet die Grenze zwifden ben Witterungeverhaltniffen, die auf ihrer westlichen und öftlichen Seite berrichen. Rach Dften bin ift fie Die Schugwehr gegen Die Rebel : und Regenwolfen, welche vom fillen Deean auffteigen und die winterliche Regenzeit in bem Lanbftrich lange ber Rufte bewirken. Die ju bem belleren himmel ber öftlichen Seite bringt biefer regnerifche Binter nie, und an ben Dalles bes Columbia befchranft fich bie Binterzeit auf etwa zwei Monate, mabrent welcher fic nur eine leichte

Schneebede über bie Erbe breitet. Die mittlere Entfernung bes Cascabe. Gebirges vom Meere beträgt etwa 130 M. (28 beutsche). Es erftredt fich vom Columbia weit nach Rorben und nach Suben und macht sich in seiner Richtung burch bie boben vulfanischen Gipfel, bie aus ihm emporfteigen, schon in

ungebeuerer Entfernung bemerflich.

Bahrend einiger Tage anhaltenben Regenwetters waren wir mit ter größten Unftrengung beschäftigt, bas Boot unb bie Canoce über ten auf biefer Ceite gegen 2 D. langen Tras geplay ju tem oberen Ente ter galle ju fchaffen. Debrere Samilien von Auswanderern batten bier Salt gemacht. Ihre tunne und ungenugente Befleitung, ihre ter Ropfe und Suge betedung ermangelnten Rinter beuteten auf tie lange ihrer Reife bin, verriethen aber auch mannigfach, tag fie biefelbe, ohne fich mit tem Rothigften vorzuseben, angetreten hatten. Un einer Bucht traf ich mit einem beutschen Botanifer, Ramens Lubere, aus hamburg, jufammen, bech wir fonnten nur wenig Worte mit einander medfeln, ba fein Cance eben im Begriff war, unter ber leitung von 2 Intianern bie Stromfdnellen binabzugleiten. Er ging eine Strede ju Cante, um es weiter unten wieder gu treffen. Raum mar er und aber aus bem Beficht verschwunten, ale burch bie Sahrläffigfeit ber Indianer fein Cance in bie Ditte ter Stromfcnellen gerieth. Es fcof, tas unterfie ju oberft, ben Etrom binab, und feine gangen Sabs feligfeiten murten ein Raub ter gluthen. Das Difgefdid, bas bier tiefem Gelehrten wiberfuhr, bestimmte mich, bie fleine Bucht, in ber ich mit ihm gusammentraf, nach ihm bie Lubers : Bai zu benennen.

Erft am 16. spät nachmittags hatten wir bie Ueberführung unserer Boote beenbigt und ruberten noch einige Meilen am rechten Ufer auswärts. Schon hier besserte sich alsbalb bas Wetter, und obwohl bas Regenland und bas wolfenschwere Gesbirge bicht hinter uns lag, so war vor uns boch ein blauer himmel. So scharf geschieben ift hier bas Klima burch bie Gebirgsgrenze. — Die Gegend, burch welche wir am folgenden Tage tamen, hatten wir auf ber hinfahrt nur bei Nacht gesehen. An manchen Stellen standen abgebrochene Fichtenstämme längs

sie mittlere Entfernung ägt etwa 130 M. (28 mbia weit nach Norben ter Richtung burch bie emporfteigen, schon in

n Regenwetters waren fäftigt, bas Boot unb gegen 2 M. langen Trae gu fcaffen. Debrere er halt gemacht. Ihre re ter Kopf- und Jußen auf tie Länge ihrer nigfach, tag fie biefelbe, ben, angetreten hatten. fden Botanifer, Ramens th wir fonnten nur wenig Cance eben im Begriff nern bie Stromfcnellen zu Lante, um es weiter r und aber aus bem Ge= hrlässigfeit ber Indianer ellen gerieth. Es fcof, , und feine gangen Sab= then. Das Difgefdid, estimmte mich, bie fleine if, nach ihm bie Lübers =

en wir die lleberführung noch einige Meilen am befferte sich alsbald bas bas wolfenschwere Gestor uns boch ein blauer r bas Klima burch die welche wir am folgenden rt nur bei Nacht gesehenzene Fichtenstämme längs

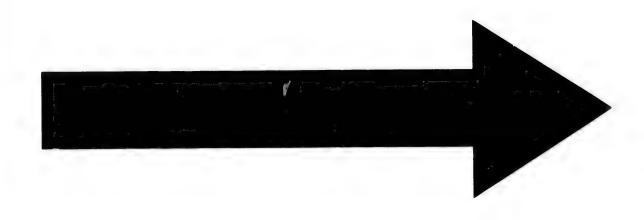



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

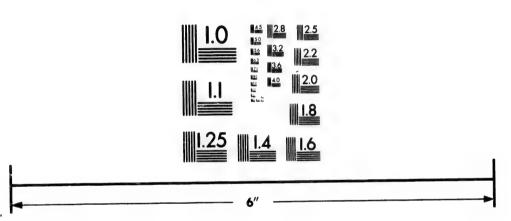

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

(C) 1983

bem Ufe fichtbar Columbi men an mich, b bie gera bie auf einer Sibenachba ber Ufer bag bie rend fie burchein infel von nen, und bes Col

bes Col
wohlbeh
Uni
Rüdreisiger Sein
großer
Revada
zunächst ben Du
benen de
ergießt,
ry's (ä)
Buena
gebirge
Theil di
und wa
von den
gleicher
bieses u

zählung

bem Ufer und im Baffer, unter bem fie in ansehnlicher Tiefe fichtbar waren. Diefe Maffen abgestorbener Baume werden am Columbia "ber versunfene Bald" genannt und fommen an 5 bis 6 Stellen langs bem Rluffe por. 3ch überzeugte mich, bag fie burd ungeheuere Bergichlupfen entftanben find, bie geraben Bege mit bem fteinigen Boben auch bie Richten, bie auf bemfelben muchfen, in ben Kluß geführt baben. Un einer Stelle batten bie beruntergeschurrten Fichten fich felbft wieder genflanzt und ftanden aufrecht in bem bunfeln Grun ihrer Zweige und umgeben von ber Pflanzenwelt, welche bie benachbarte Sobe bededte, inmitten bes gelben, fallenden Laubes ber Uferbaume. Un einer andern Stelle fonnte ich bemerfen, daß die Bäume in der Mitte noch gang aufrecht ftanden, mabrend fie an ben Seiten bes Bergfalls in verschiedenen Richtungen burcheinander lagen. - 2m 18. famen wir an einer Felfeninsel vorüber, beren fich bie Indianer ale Begräbnigplag bedienen, unt Rachmittage erreichten wir zeitig wieder bie Dalles bes Columbia, wo wir bie Unfrigen unter Carfon's Obbut woblbebalten antrafen.

Unfer Lager mar nun mit ben Borbereitungen für unfere Rudreife beschäftigt, die jedoch erft auf großen Umwegen uns ber Beimath zuführen follte, ba ich mir die Untersuchung bes großen Bedens gwifden bem Felfengebirge und ber Sierra Nevada noch gur Aufgabe gestellt hatte. Meine Absicht war, zunächft den Tlamath = See zu besuchen, welcher zwischen ben Quellen bes Fallfluffes, ber fich in ben Columbia, und benen bes Sacramento, ber fich in die Bai von San Francisco ergießt, gelegen ift, von ba in suboftlicher Richtung gum Dary's (a), Marien = Gee und endlich zu bem noch unerforschten Buenaventura = Kluß vorzudringen, der von dem Felsengebirge ber Bai von San Francisco gufliegen foll. Gin großer Theil dieses Landstriches ift noch in völliges Dunkel gehüllt, und was man"fich von ben Geen, Fluffen und Buften, fowie von den fie bewohnenden Bilben, die mit den Thieren fast auf gleicher Stufe fteben follen, ergablt, fteigerte unfer Berlangen, biefes unbefannte Land ju bereifen. 3m Berlaufe unferer Ergablung wird fich's zeigen, in wie weit und warum wir an ber

völligen Ausführung unferes Plans gehindert wurden. Buften, Bergfetten und tiefer Schnee brangten und weit nach Guben, bem westlichen Abhang ber Gierra Revaba entlang, wo ein neues, weites Relb ber Untersuchung fich vor und öffnete. Bunächft mogen bie Lefer mir fublich langs bem Thale bes Fall= fluffes und bem öftlichen fuße bes Cascabe : Bebirges ju bem Tlamath See folgen, von bem ober beffen Umgebungen fich 3 Kluffe nach Norben, Weften und Guten ergiegen. Es war ein bebenfliches Unternehmen, im Beginn bes Binters ein foldes land zu burchziehen und zwar mit nur 25 Mann, bie, ben verschiedenften Rationen angehörend, meift noch junge Leute maren. Alle wußten, bag wir ein fremdes land erforfchen wollten, und daß bies nur unter mancherlei Gefahren und Entbebrungen auszuführen war; boch ließ fich feiner baburch abichreden, vielmehr belebte Muth und Bertrauen bie gange Schaar. Frober Muth, Rührigfeit und Mannegucht mar Allen eigen, und felbft bie aufterften Wefahren und Entbehrungen vermochten in ber Folge bem guten Beift, ber fie befeelte, feinen Abbruch gu thun. . - Fur unferen Unterhalt hatte ich mich in Bancouver für nicht weniger als 3 Monate mit Nahrungsmitteln verfeben, Die vorzugeweise in Debl, Erbfen und Fett beftanben, außerbem hatten wir auch einige Stude californifches Bieb angefauft. Bir batten 104 Maultbiere und Pferde; Legtere waren jum Theil von ben Indianern in ber Rabe ber Diffion erfauft worben. Bir mußten ihnen viel bafur geben, und erhielten boch nur bie alteften und geringften, die fich aber bemungeachtet auf ber Reife burch große Ausbauer bemahrten. herr Parfins hatte und ju Führern nach bem Tlamath. See 2 Indianer angeworben, von benen ber eine noch bie Maale einiger Bunden trug, die er von ben Indianern jener Begenben empfangen batte. 2m 21. mar auch Figpatric mit bem Reft unferer Leute angefommen, und am 25. fonnten wir enb= lich gegen Mittag aufbrechen.

Bei Ralte und Schneegefiber fliegen wir über Sügelland in ber Rabe eines Armes bes Tinanens-Flügchens, beffen Eisranber ihm ein winterliches Aussehen gaben, aufwarts, und lagerten Abends an bessen Ufer, wo es gutes Gras und Laubholz gab gleitet u fanben ! ertappt Wir erf benen b auf ben nach Of gewäffer burch bi Kinftern welche S bern De bie beibi lleber e vulfanif Cbene, bie Ta als läng Rechten Mitte f bebedter großen fonnten. bie bob zogen. alter B Berg 1 ber Ini ftern, t großen felfig ir erfchein Reifend

au einer

in bas

befander

t murben. Buften. 8 weit nach Guben, a entlang, wo ein r und öffnete. Bun Thale des Fall= scabe : Gebirges ober beffen Umgeind Guben ergießen. Beginn bes Winters mit nur 25 Mann, id, meift noch junge fremdes land erfor= derlei Gefahren und fich feiner baburch Bertrauen bie ganze innezucht war Allen d Entbehrungen verfie befeelte, feinen t hatte ich mich in e mit Nahrungsmit= Erbsen und Fett be-Stude californifches re und Pferde; Lep= n in ber Rabe ber en viel bafür geben, ingsten, die sich aber lusdauer bewährten. bem Elamath . Gee ine noch bie Maale ianern jener Begen= Figpatrid mit bem 5. fonnten wir enb=

wir über Hügelland üßchens, bessen Eisen, auswärts, und tes Gras und Laubbolg gab. Gine Angabl Indianer hatten und bis bierber begleitet und blieb bie Racht über bei une. Unter ihnen befanden fich zwei verdächtig ar biebenbe Buriche, bie beim Steblen ertappt und bis jum andern Morgen festgebunden murben. Bir erftiegen einen fteilen Bobengug, ber biefe Bemaffer von benen bes Fallfluffes trennt. Gine ausgebehnte Aussicht auf ben Beiend = und Regnier-Berg erichloß fich und, und nach Often ber Blid auf die Taih : Prairie, welche ein Rebengemäffer bes Fallfluffes burchftromt, fowie auf bie tiefe Schlucht, burch bie biefer felbst fich Bahn bricht. Bir famen in ber Finfternig bei Erfterem an, bem Scheine einiger Feuer folgend, welche Indianer an feinem Ufer angegundet batten. - 21m anbern Morgen verabschiedeten fich Stiletfi und ber weiße Rranich, bie beiden Indianerhäuplinge, die und bis hieher gefolgt maren. lleber eine fteile bobe gelangten wir vom Flugthal ju einer vulfanischen, von regelmäßig geformten Bergen umgebenen Ebene, auf ber einzeln gerftreute Richten ftanben. Sie beißt bie Taih : Prairie. Die Begend ift bier weit angiebenber, als lange bem Schlangen = und Columbia = Fluffe. Bu unferer Rechten erblidten wir fortwährend bas Gebirge, wo aus ber Mitte schwarzer Fichtenwälder fich bie einzeln ftebenden ichneebebedten Gipfel wie Riefen boben. Gie maren für une bie großen Marffteine, nach benen wir unfer Borbringen bemeffen fonnten. herrlich mar es, wenn bie erften Strahlen ber Sonne bie boben, ichneeigen Felfenhaupter mit rofigem Schimmer überzogen. Außer bem Sood-Berge, ber uns nun ichon ein alter Befannter geworden mar, trat nun auch der Jefferson= Berg weiter fublich in ber großen Rette vor. Der Aberglaube ber Indianer bevölfert diese boben Berggipfel mit bofen Beiftern, und noch bat fie fein menschlicher guß betreten. Ihre großen Umriffe beben fich fo boch und fteil, fo ichneeig und felfig in bie blauen Lufte, bag fie ju erfteigen faft unmöglich erfcheint; boch icon ber Berfuch mußte für einen muthigen Reifenden viel Angiebendes haben. Bir jogen über die Ebene ju einem andern Urm bes Fallfluffes binab und mußten löcher in bas Gis hauen, um unsere Thiere tranten gu fonnen. Bir befanden und in 103° 19' w. L. und 45° 06' n. B. — Am

29. traten füblich vom Jefferson-Berg zwei andere Bipfel von gleicher Bobe bervor, mabricheinlich ber Dac Loughlins und ber Umqua - Berg, und in noch größerer Entfernung wurden im Guben noch drei andere, etwas niedrigere Boben fichtbar, bie in einer Seitenkette bes Bebirges bicht neben einander ftanden. Alle biefe Tage ging bie Begipur, ber wir meift folgten, über Sochebenen, die burch tiefe Ginfchnitte uns terbrochen waren, in denen bie zahlreichen Nebenarme bes Falls fluffes fich einen Weg burch ben Bafalt und bie Lava gebrochen haben. Diefe engen, oft 800 bis 1000 g. tiefen Schluchten fallen baufig fenfrecht in bie Tiefe, gu ber nur an wenigen Stellen die Pferbe binabsteigen fonnten. Bon biefen Schwies rigfeiten im Boraus unterrichtet, hatten wir alle unfere Karren jurudgelaffen und unfer Gepad ben Pferden und Maulthieren aufgeladen. In einer folden Schlucht entbedte ich unterhalb bes vultanischen Westeins Lager von febr feiner Porzellanerbe. Sie war verschieden gefarbt und zum Theil fo weiß wie Kalf. Professor Bailey in Best- Point, bem ich eine Probe von biefer Erbe mittheilte, fant, ale er fie mit bem Bergrößerungeglas unterfuchte, bag fie aus einem febr merfwurbigen Riederschlag von Flug. Infuforien besteht. Wir waren allmählig burch tiefe, von Rebenarmen bes Fallfluffes gebilbete Schluchten und über fteinige Sochebenen, auf benen gerftreute Sichten und Cebern ftanden, in bober gelegene Wegenden gelangt, wie bas foon die zunehmende Menge von Gie und Schnee anzeigte. Unfere Thiere verliefen sich einige Male über Racht und nur mit Mube und Beitverluft fonnten wir ihrer wieder habhaft werben.

Am 5. December zogen wir durch bichte Fichtenwälder und erreichten in deren Mitte einen ansehnlichen Fluß, der sich als den Hauptarm des Fallflusses auswies. Er ift 200 F. breit, verengt sich aber zuweilen bis auf 50 F. Nie habe ich ein Land bereist, wo die Flüsse so zahlreiche Fälle bilden, und der Name dieses Stroms ist für ihn außerordentlich bezeichnend. Ueberall, wo wir in seine Nähe kamen, hörten wir das Braussen und Donnern fallender Wasser. Die Uferfelsen, so wie die Bänke, über die er sich stürzt, bestehen aus verschlacktem

Bafali fällt b bunber balb b in ben schluge lagen baß ee febr a am Bi Beltfte abgeni früber Tage India benen traten 12 D Weite vor; unb ! abweg auf, ibrem bunge batte. ber t öftlich folger binab

> 11 U reiche einer

fteber

Was

ftiller

ei andere Gipfel von r Mac Loughlins größerer Entfernung vas niebrigere Soben irges bicht neben ein= ie Begipur, ber wir b tiefe Einschnitte un= Nebenarme bee Fall= nd bie Lava gebrochen 3. tiefen Schluchten ber nur an wenigen Bon Diefen Schwies vir alle unfere Karren rben und Maulthieren entbedte ich unterhalb feiner Porzellanerbe. eil so weiß wie Kalf. eine Probe von biefer m Bergrößerungeglas würdigen Niederschlag waren allmählig durch bildete Schluchten und ireute Richten und Ceben gelangt, wie bas und Schnee anzeigte. über Nacht und nur ibrer wieder habhaft

h bichte Fichtenwälder hilichen Fluß, der sich 500 F. breit, 5. Nie habe ich ein Fälle bilden, und der cordentlich bezeichnend. hörten wir das Braudie Uferfelsen, so wie eben aus verschafteten

Bafalt mit glangenbem, metallifden Bruche. Un einer Stelle fällt ber Strom in einem gewaltigen Strahl ichaumend einige hundert Ellen in die Tiefe, und in dem fleinen Thalgrunde oberbalb bes Kalls ergießt fich ein Flugden in einen Felfentrichter, in bem es verschwindet. Wo wir Abende unfere Belte auffolugen, mar ein alter Lagerplay ber Capufe - Indianer. Es lagen eine große Menge Birfcgeweihe umber und zeigten an, baß es in ber Umgegend Bild gab. Das Rabelholz mar von febr ansehnlichem Buchfe, und manche Fichtenftamme batten am Boben 22 F. im Durchmeffer. Bir fanben bier neue icone Beltftangen an einen Baum gelehnt, und ba bie unfrigen febr abgenust maren, taufchten wir fie aus, indem wir fur ben früheren Eigenthumer etwas Tabaf gurudließen. - Um andern Tage trafen wir mit einem manbernden Dorfe von Reg-Perce-Indianern gusammen, bie gute Pferbe mit fich führten und benen fich einige Burgelgraber angeschloffen hatten. Balb barauf traten wir aus ben bichten Rabelwalbungen in ein offenes, 10 bis 12 M. breites Thal, burch bas ber Strom ruhig babin flieft. Beiterbin tritt er gur Rechten aus einer großen Bergfette bers por; wir ritten burch benfelben und verfolgten einen füdlicheren und fleineren Arm, an bem Balb und Riefen mit einander abwechfelten. Fortwährend brangte fich und bie Betrachtung auf, wie icon biefe Begend im Sommer fein muffe, bie mit ihrem flaren Baffer und meilenbreiten Biefen und eblen Balbungen felbft in biefer Jahredzeit für und einen boben Reig batte. Den 8. festen wir burch ben legten Urm bes Fallfluffes, ber wie alle übrigen, über bie wir gefommen waren, in fuböftlicher Richtung von dem Gebirge fommt, und überftiegen am folgenben Tage die Bafferscheibe, bie fich nach Guben fanft hinabsenfte. Es war ein fahler, aus gelblichem Bimsftein beftebenber Boben; an zwei Abenben fanden unfere Thiere fein Waffer und tein Gras und mußten ihren Durft mit Schnee

Am 10. besserte sich ber Boben und wir erreichten gegen 11 Uhr eine Quelle, am Rande einer Savannah ober grasreichen Biese. Diese bildete, wie unsere Führer uns sagten, einen Arm bes Tlamath. See's. Nach einer Stunde gesharnisch, Reisen. IV.

langten wir auf eine viele Meilen lange Biefe, die von malbigen Bergen umgeben mar. Es mar ein malerifcher, iconer Punft, ber burch feinen leberfluß an berrlichem Gras für unfere ausgehungerten Thiere in unfern Augen noch einen befonderen Berth für und erhielt; aber fein Bafferfpiegel mar ju feben. Dies war ber Tlamath : See. 3m Beften fliegen über ihm einige ichneeige Roppen empor, bie, wie es ichien, einem Urm bes Cascade : Gebirges angehörten. Ein niedriger Borfprung berfelben jog fich, mit Richten befleibet, bis in ben See. Dort lagerten wir und fonnten von ba unfere auf ber Biefenflache weibenden Thiere bequem im Auge behalten. Der Duth und bie feindselige Gefinnung, bie man ben Indianern Diefer Wegend guidreibt, forderte ju befonderen Borfichtsmaß= regeln auf, und ba ich in ber Mitte bee Gees und lange ben gegenüber liegenden Ufern Rauch auffteigen fab, fo ließ ich bie Saubige einmal abfeuern. Es war bies für unfere Führer ein neues Schauspiel, und ale bie Rugel in ber Ferne mit einem zweiten, heftigen Rnall zerplagte, murben fie von tiefem Staunen und ausgelaffener Siegesfreube ergriffen. In ben Lagern ber Bilben im Gee und an ben Ufern ichien biefer Schuß eine gang andere Wirfung hervorgebracht gu haben, benn bie von bort aufsteigenden Rauchwolfen verschwanden alsbalb. Der See ift nichte Underes, ale ein flaches Beden, welches nur einen fleinen Theil bes Jahres, wenn ber Schnee fcmilgt, fich mit Baffer von den benachbarten Bergen füllt. Daffelbe verläuft fich aber vermuthlich balb und läßt bann eine grune Savannah gurud, durch deren Mitte ber Tlamath-Fluß, welcher dem Dcean zuströmt, sich nach Gubweften windet. Er bricht in einer unzugänglichen Schlucht burch bas Cascade. Gebirge, boch weiter nordlich gehen Pfade über daffelbe, die burch faft un= burchbringliche Balber führen.

Da sich keine Indianer zeigten, so beschloß ich ihnen am folgenden Tage einen Besuch abzustatten. Ich ließ meine Leute zu Pferde steigen und ritt mit ihnen auf das Dorf in der Mitte des Sees zu. Bald aber wurde der Boden sumpfig und unsere Pferde schurrten auf den Eisstellen aus, die sich zwischen dem Grase befanden. Als wir daher auf einem Umwege uns dem

Dorfe großen uns zu wir, n voraus ber Bo und B gefomn gegen g eine S uns 21 Ufer bi sich zu melt be hatten befand getrage Boben nächste biefer 3 Menge bing. mitten schidlid au ver fcneeig ber tru gut bi anbern Gevier fam a fagen ben R bianer

anbern

fonnte

neuen

Biese, die von wal= ein malerifder, schöner berrlichem Gras für Augen noch einen beein Bafferfpiegel war e. 3m Beften fliegen , bie, wie es schien, borten. Gin niedriger n befleibet, bis in ben von da unfere auf ber n Auge behalten. Der e man ben Indianern onderen Borfichtsmaß= Gees und lange ben en fab, fo ließ ich bie für unfere Führer ein ber Ferne mit einem n sie von tiefem Stauiffen. In ben Lagern bien biefer Schuß eine haben, benn bie von anden alsbald. Der fen, welches nur einen nee schmilgt, fich mit lt. Daffelbe verläuft eine grune Savannah Flug, welcher bem vindet. Er bricht in Cascade-Gebirge, boch e, die durch fast un=

beschloß ich ihnen am 3ch ließ meine Leute bas Dorf in ber Mitte en sumpfig und unsere bie sich zwischen bem umwege uns bem

Dorfe naberten, wurden wir gewahr, bag es nur aus wenigen großen Gutten bestant. 3mei Berfonen famen aus ihnen auf uns gu, und um unfern Subrern ben Willen gu thun, bilbeten wir, neben einander reitend, eine lange Linie, mabrent fie voraus und ben Ankommenden entgegen galoppirten. Es war ber Sauptling biefes Dorfes und fein Beib, die in Unrube und Befturgung über biefes außerordentliche Ereignig berausgefommen waren, als wollten fie vereint ihrem Befchide ent= gegen geben. Der Sauptling batte febr einnehmenbe Buge und eine Stimme, beren außerordentlich fanfter, angenehmer Ton und Allen auffiel. Die Gutten ftanden neben einander an bem Ufer bes Kluffes, ber, mabrend er am obern Enbe bes Gees fich zu einem Sumpf ausbreitete, bier fich in ein Bett gefam= melt hatte. Die Wohnungen waren groß und abgerundet und hatten etwa 20 f. im Durchmeffer. Der Gingang zu benfelben befand fich oben, und innen wurden fie von Pfahlen und Balfen getragen. Faft wie Pflangen icheint fich bies Bolfchen bem Boben anbequemt zu haben und von bem zu nähren, was bie nachfte Umgebung barbietet. Ihr einziger Unterhalt ichien gu biefer Beit in einem fleinen Fische zu besteben, ber in großer Menge geräuchert und getrodnet an Schnuren um bie Butten bing. Saufen von Strob lagen umber, und ihr Aufenthalt inmitten von Grad und Binfen hatte ihnen eine besondere Geschidlichkeit verlieben, biese Stoffe zu allerlei nüglichen Arbeiten ju verwenden. Ihre Schube maren, zwedmäßig für ein fo fcneeiges land, aus Stroh und Gras verfertigt, und bie Bei= ber trugen eine Art von eng geflochtenen Rorben, welche gang gut bie Stelle ber Bute vertraten, auf ben Ropfen. Unter andern Arbeiten fab ich auch bunte Matten, die etwa 4 g. im Bevierte hatten und von benen wir einige einhanbelten. Gelt= fam aussehende Bunde, die febr ben Bolfen abnlich maren, fagen oben auf ben Butten. Wir fauften einen berfelben, ber ben Ramen Tlamath erhielt. Die Sprache, welche biefe Inbianer reben, ift verschieben von ber ber Shofhonis und ber anbern Stamme in ber Rabe bes Columbia, und unfere Führer fonnten fich mit ihnen nur burch Beichen unterreben. Unfere neuen Befannten gaben und zu verfteben, bag fie mit ben Bols

372

ferschaften nach Süben und Often im Kriege begriffen wären. Diese Indianer unterschieden sich auch badurch von allen früsberen, daß sie Muschelschalen in ihren Rasen trugen. Bon einer Anzahl derselben begleitet, kehrten wir nach einer Stunde in unser Lager zuruck. Dasselbe lag in 42° 56' n. B. Der See, oder vielmehr die Wiese, hatte 20 M. im Durchmesser. Sie ist von ausgezeichneter Fruchtbarkeit; Schneeberge und waldige Söhen, auf denen es an Wild nicht mangelt, schließen sie ein, und sie wird unter der hand des Ansiedlers in ein kleines Paradies umgeschaffen werden. Nahe an den Duellen dreier Flüsse, des Fallsusses, des Tlamath und des Sacramento, und an der Verbindungslinie mit Californien gelegen, wird sie bei der verrätherischen Gesinnung der Indianer dieser Gegend dereinst naturgemäß zu einer befestigten Rieders

laffung werben.

Bon nun an erhielt unfer Bug alle Reize, aber auch alle Befchwerben einer Entbedungereife, benn bie Indianer fonnten und feine Austunft geben über ben Beg, ben wir nun eingufolagen batten, und unfere Rarten liegen une völlig im Stich. Die Subrer, die une bie bieber geleitet batten, maren im Begriff jurudgutebren, und vergeblich versuchte ich, auch nur für einige Tage andere gu erhalten, um und in füboftlicher Richtung nach bem Mary's. See und bem Buenaventura weiter zu geleiten. - Um Morgen bes 12. war unfer Lager von Tlamath : Indianern umbrangt, boch ba wir ihre verratherifche Gefinnung fannten, die ein allen Indianern fublich vom Columbia eigenthumlicher Bug ift, murbe daffelbe forts mabrend ftreng bewacht. Rur fo viel fonnten wir von ihnen erfahren, bag wir nach wenigen Tagereifen in ber beabsichtigten Richtung an ein anderes großes Baffer, vermuthlich einen See, gelangen wurden. Frub 10 Uhr brachen wir unfer lager ab und zogen in öftlicher Richtung über ben Gee. Er zeigte bier nur wenig Gras und mar größtentheils mit Gis bebedt, auf bem unfere Padpferbe baufig fturgten. Es war ein un= freundlicher Tag und ber Schnee fiel in großen Rloden von dem duftern himmel. Gine gefdugte, gradreiche Stelle obers halb bes Sees murbe jum nachtlager auserfeben. Um andern Morge ben tie Mitten angene bianer: uns F fich ur erreich fage u 2 nach e

mälbe

anderi Sump gefleit daßer Fluffe daß e nach Ihre des E mir r um a amer unfer

> Ficht wärt berge einer aus

> word

ben.

und

desse Noc riege begriffen wären.
paburch von allen früs Rasen trugen. Bon wir nach einer Stunde g in 42° 56' n. B. utte 20 M. im Durchschtbarkeit; Schneeberge Wilb nicht mangelt, or hand bes Ansieblers verben. Rahe an ben bes Tlamath und bes slinie mit Californien Besinnung ber Indianer iner befestigten Niebers

Reize, aber auch alle n die Indianer konnten g, ben wir nun eingus n une völlig im Stich. itet batten, waren im versuchte ich, auch nur um und in füböftlicher bem Buenaventura 12. war unfer lager ood ba wir ihre verallen Indianern füblich , murbe daffelbe fortfonnten wir von ihnen ifen in der beabsichtigten ffer, vermuthlich einen brachen wir unfer Lager er ben Gee. Er zeigte theils mit Gis bededt, ten. Es war ein un= in großen Rloden von gradreiche Stelle oberausersehen. Am andern Morgen nahmen wir burch offene Fichtenwaldungen ben Weg, ben tiefer Schnee und umgestürzte Baume uns sehr erschwerten. Mitten im Walbe borten wir plöglich Pferbegetrapp und waren angenehm überrascht, ben Tlamath Dauptling mit einigen Instianern wieder zu sehen. Er schien seine ungastliche Weigerung, uns Frembe eine Strede zu geleiten, bereut zu haben, und bot sich uns nun auf 1 ober 2 Tage zum Führer an. Gegen Abend erreichten wir einen nicht unansehnlichen Fluß, nach der Aussige unserer Indianer ben hauptarm bes Tlamath.

Um 14. jogen wir über einen breiten Berg, und famen nach einem fiebenftundigen Ritt durch ununterbrochene Fichten= malber im bichteften Schneegeftober berab gu ben Quellen eines andern Fluffes. Der Schnee lag tief, und nur das bobe Sumpfgras fab aus ibm bervor. Die Indianer waren bunn gefleibet und litten febr von ber Ralte. Gie erflarten mir baber entichieben, nun gurudfehren gu wollen. Den lauf bes Bluffes in ben Schnee zeichnend, machten fie mir bemerflich, bag er, mit andern Fluffen fich vereinigend, eine lange Strede nach Guben ftrome und allmählig ein großer Strom werbe. Ihre Angaben überzeugten une, bag wir une an bem Urfprunge bes Sacramento befanben, ber, wie fcon ermahnt, fich in Die Bai von Can Francisco ergießt. Der Bauptling bezeichnete mir noch am andern Morgen ben Beg, ben wir nehmen mußten, um an bas große Maffer ju fommen, und ich zeigte ibm bie amerifanifche Flagge, ibn belehrent, bag fie bes Rennzeichen unseres Boltes fei, welches fie ftete freundlich aufnehmen follten, worauf fie, febr erfreut über unfere Befchente, von une ichieben. Rach ihrer Weifung verließen wir bier ben Sacramento und traten von einem feftgefrorenen Sumpf balb wieder in ben Fichtenwald, in dem ber tiefe Schnee une nur langfam vorwarts fommen ließ. Wir ritten in allmähliger Steigung immer bergauf und machten nach einem beschwerlichen Tagemarich auf einer Balbloge Salt, auf welcher einige Bufchel Gras, bie aus bem Schnee hervorragten, uns ju lagern bestimmten.

Am Morgen bes 16. ritten wir burch 3 F. tiefen Schnee, beffen harte Rinde bie Fuße unferer Thiere wund machte. Roch immer flieg ber Berg langsam aber ununterbrochen auf-

warts. Die Luft war verbuntelt von fallenbem Schnee, unter beffen Bucht fich überall bie Baume beugten. Braufend wirbelte ber Bind ben Schnee burch bie buffern 3meige bes un= ermeglichen Fichtenwaldes, aber unten berrichte tiefe Stille. 3ch fant, bag Beharrlichfeit bagu gebort, ftetig in einer Richtung burch bie Balber ju gieben, wenn man nicht weiß, wie weit fie fich ausbehnen und mas hinter ihnen liegt. Fur unfere Thiere mare co febr bedentlich gewesen, wenn fie noch eine Racht in ben Bergen gubringen mußten. Gegen Mittag lichtete fich ber Balb und ichien ploglich aufzuhören. Bir ritten rafch auf biefe Stelle gu und befanden und ploglich an bem Rande einer fentrechten Felfenwand. Bu unferen Fugen, mehr ale 1000 F. unter une, lag ein grunes Prarieland, in bem ein schöner, einige 20 Dt. langer Gee fich lange bem Fuße bes Bebirges, von frifdem Grun umgeben, ausbehnte. Eben trat bie Sonne hinter ben Bolfen hervor und beleuchtete bas land unter und, mahrend um und Sturme tobten. Rein Gis war auf bem Gee, fein Schnee an feinen Ufern, und Alles fab aus wie Commer oder Frühling. Bon ben lichten Sonnenftrablen unten bellten fich auch unfere Bergen auf, und ber Bald hallte von unserem Freudenrufe wieder. Einer nach dem Andern von den nachkommenden trat herauf und blieb voll Staunen fteben bei bem überraschenden Unblid. Bitternb in drei Fuß tiefem Schnee und fteif vom falten Nordwind, riefen wir fast einstimmig aus "Sommerfee" und "Winter= berg ", Summer(o): Lafe(a) und Binter = Ribge follten binfort bie Ramen fein für biefe einander fo naben, und boch in fo fcroffem Wegensag ftebenben Drte. - Bir waren jest offenbar am Rande bes Balblandes, burch bas wir fo manche Tage gereift, benn vor und nach Often war faum ein Baum gu erbliden. Bon ber bobe aus gefeben, zeigte bie Dberflache bes landes nur Gras und Felfen und ftellte fich als eine Gegend bar, in ber ber Wermuth wieder bas berrichende Gemachs bildet, um ben gerftreuten Bewohnern Brennftoff fur ihre Feuer, Baumaterial für ihre Sutten, und Schut für bas fleine Bild, bas ihnen Rahrung und Rleibung gewährt, ju geben. Scharf abgegrengt burch bie Bergwand und unmittelbar unter

une t fens öftlich und t fee be unb ! lang, ed ut mit Mach: und Thal von ' an, Mau ed S

> Begi in 42 Kelfe auf e flund bes ( ränb Rich anfel awife raus ausg bebei gräb und ben deffe Die thäl

und waren bie erften Gemaffer bes großen innern Bets fene, bas bas Babfatche und bas Barenflug-Gebirge gu feinem öftlichen, und bie Sierra Revada jum weftlichen Ranbe bat, und beffen Anfang wir vor 3 Monaten bei bem großen Galgfee betreten batten. - Es war bier unmöglich, binabzufteigen, und wir jogen gegen 5 DR. nach Rorben ber Felfenwand ents lang, indem wir verschiebene vergebliche Berfuche machten, bis es und endlich gelang, eine Stelle ju finden, wo wir, obwohl mit großer Schwierigfeit, es bewerffielligen fonnten. Die Racht brach ein, bevor bie Borberften ben Grund erreichten, und es war finfter geworben, ale wir und endlich Alle im Thale befanden. Um Seeufer fanden 3 alte burre Cebern; von beren Solze gundeten bie zuerft Anfommenden belle Feuer an, welche ben Andern ju Gignalen bienten. Gines unferer Maulthiere fturgte etwa 200 f. tief in eine Schlucht, ohne bag ed Schaben litt, und unfere Saubige mußten wir auf halbem Bege bis jum Morgen fteben laffen. Bir folugen unfer Lager in 42° 57' auf.

Die beiden folgenden Tage ritten wir zwischen ber boben Felfenwand und bem westlichen Seeufer in füblicher Richtung auf einem bequemen indianischen Pfade. Bir trafen alle Biertels ftunden auf eine flare Duelle ober ein Flugden, und ber Bos ben war fo grun und frifc wie im Frubjahr. Das Baffer bes Gees mochte mit Galg verfest fein, wie bie weißen Uferrander vermuthen liegen. Um 19. gelangten wir in öftlicher Richtung balb über eine faum merfliche Wafferscheibe zu einem ansehnlichen, reißenden Bergwaffer, bas rein und burchfichtig gwifden mit Gopen und Beiben übermachfenen Ufern babinraufchte. Wir folgten feinem Laufe und tamen fo balb in einen ausgetrodneten Gee. Er war mit hohem Schilf und Binfen bebedt und fein Boden an vielen Stellen von ben Burgels grabern aufgewühlt, auch bemerften wir in ihm gablreiche Pfade und frifche Fußtapfen von Indianern. — Um folgenden Tage, ben 20. December, erreichten wir einen noch größeren Gee, an beffen öftlichem Ufer eine bobe, fcmarge Felfenwand fich bingog. Diefe buffern, vulfanischen Felfen, Die gemeiniglich bie Flußthaler einschließen und ben Schritt bes Banberere, wenn er ben

allendem Schnee, unter igten. Braufend wirsten. Braufend wirstern Zweige des unspervichte tiefe Stille. It, fletig in einer Richsenn man nicht weiß, inter ihnen liegt. Für ewefen, wenn ste noch isten. Gegen Mittag lich aufzuhören. Wir anden uns plöglich and. Zu unseren Füßen, grünes Prärieland, in See sich längs dem ungeben, ausdehnte.

Stürme tobten. Kein in seinen Ufern, und ing. Bon den lichten niere Herzen auf, und e wieder. Einer nach trat herauf und blieb den Anblick. Zitternd alten Kordwind, riefen e" und "Binter= = Ridge sollten hinfort aben, und doch in so

Bir waren jest offen-

bas wir fo manche

war faum ein Baum

zeigte bie Dberfläche

ellte fich als eine Ge-

berrichenbe Gemachs

Brennftoff für ibre

Soun für bas fleine

gewährt, ju geben.

nd unmittelbar unter

bervor und beleuchtete

Wű

2ln

bere

Bro

niff

Tap

Vfa

Lag

bas

Lan

die

ift

ftei

gel

(d)

wa

un

fuf

Er

na

R

þíı

(d)

na

hi

eii

be

Gipfel eines fanft aufsteigenden Berges erreicht hat, ploglich bemmen, find burchaus bezeichnend fur biefe gange Wegenb. Der Bafferspiegel bes Gees behnte fich eine Strede von 20 D. aus; und ich nannte ibn ju Ghren meines Borgefesten ben Abert. Gee. Der weiße Uebergug, ber bas Ufer wie Schnee bededte, und ber widerliche Geruch, welcher fich in feiner Rabe bemerfbar machte, überzeugten une, bag er auch ein Salgfee ift. Bir folgten einem indianischen Pfade lange bem Felfen, vergeblich bemubt, eine Quelle mit trinfbarem Baffer gu fin= ben, ba bas vorhandene ungeniegbar mar. Doch am andern Morgen erreichten wir icon nach einer Stunde eine Urt Bucht, die uns erträgliches Gras und frisches Quellmaffer barbot. Dies bestimmte und ben Tag bier ju verweilen. Bir erftiegen ben Felfen und überzeugten und, bag biefer Salgfee ringeum von Bergen eingeschloffen war und feinen Abfluß hatte. Uns überfleigliche Felfen binderten une, in öftlicher Richtung vorzubringen, und wir jogen baber fublich über eine ausgebebnte, bicht mit Wermuth bewachsene Cbene. Die Racht brach ein, ebe wir eine an ihrem Rand mit Schnee bebedte, bobe, fcmarge Felfenwand erreicht hatten, an ber wir einen Fluß vermutheten, und wir mußten wieder einmal ohne Weideplag und Baffer bie Racht zubringen. Statt bes gehofften Fluffes fanden wir am andern Morgen lange bem Telfen einen Gee, ben Muds Lafe, Schlammfee, bem wir uns wegen bes ihn umgebenben Schlammes nicht nähern fonnten. Bir ritten an feinem öftlichen Ende burch eine Schlucht, Die einige Duellen und gutes Gras enthielt, auf die Bobe des Felfen. Die bier fich öffnende Ausficht war wenig ermuthigend. Etwa 10 D. weiter fublich zeigte jich ein anderer See, ju bem bem Felfenruden entlang ein betretener indianischer Pfad führte. Bir erreichten Abende biefes neue Beden und fanden in ihm erträgliches Baffer und an feinem Ufer gutes Gras.

Den 25. December begrüßten unfere Leute zur Feier bes beiligen Chriftseftes mit Flintenfalven und burch Abfeuerung unserer Saubige, und wir benannten bas aufgefundene Tiffers beden zu Ehren bes Tages ben Chriftseft. See, Chriftmas(a)stafe. Es mochte wohl bas erfte Mal sein, daß in biefer fernen

ere Leute zur Feier bes und durch Abfeuerung as aufgefundene Enffers the See, Chrismas(a)s Buffe biefes Freudentage ber Chriftenheit feftlich gedacht murbe. Un folden Tagen erwarteten meine Leute ftete etwas Befonberes, und ba ich nichts Unberes hatte; vertheilte ich etwas Branntwein, Raffee und Buder unter fie, was in biefen Wildniffen binreichte, ihnen ein Seft gu bereiten. 3m Laufe bes Tages gelangten wir zu einem neuen Gee. Der feftgetretene Pfab, bem wir noch immer folgten, und bie Spuren von Lagerplägen überzeugten mich, bag wir und auf einem großen, bas land burchfreugenden Indianer-Pfade befanden. Der gange Landftrich besteht aus größeren ober fleineren Beden, in welche bie Bergmaffer berabfliegen und Geen bilben. Der Grund ift burchaus eben, und von ihm fleigen bie Berge unmittelbar fteil empor. Das zwifden ben auf einander folgenden Geen gelegene Land ift meift febr flach, und im Frühling find mahr= fceinlich manche biefer Beden mit einander verbunden. Rur an Kluffen und Quellen fant fich einiges Beibengebuich, fonft war bie gange Bilbnig baumlos und obe, und wir mußten und meift bes bier in Menge machfenden Bermuthe, Banfefußes (chenopodium) und Galbeis gur Feuerung bedienen. Erfterer erreichte oft eine Bobe von 8 Fuß. Ginige Rachte nach einander wurden uns von ben Indianern Pferbe geftohlen.

Um 28. December faben wir ploglich in unferer Rabe Rauch aus ben hoben Wermuthbufchen auffteigen, und fcnell bingureitend, fanden wir zwei leicht gebaute, oben offene Gutten, die im Augenblide erft verlaffen worden maren. Um uns schauent, gewahrten wir einige Indianer auf bem Ramm eines naben Bergrudens und mehrere andere, bie an beffen Geite binauffletterten. In ber Mitte ber hutten brannte ein Feuer; einige aus Strob geflochtene Rorbe und ein paar Raninchenfelle lagen umber, fo wie etwas Gras, auf bem bie Bewohner gelegen hatten. "Tabibo - bol" riefen fie uns von der Bobe gu, ein Bort, bas in ber Sprache ber Schlangen-Indianer "Beife" bedeutet. Carfon rit: auf fie gu, aber fie jagten wie bas Wild bavon. Ihre Flucht war so eilig gewesen, bag fie ein Beib mit zwei Rindern nabe ber Buite hinter einem Gals beibusche zurudgelaffen hatten, und als Carfon zufällig auf fie ftieß, fchrie fie laut auf vor Furcht und fclog bre Mugen,

um ihn nicht zu sehen. Es bauerte lange, ehe wir sie mit hilfe von Geschenken so weit beruhigt hatten, daß wir eine Art von Unterredung mit ihr anknüpfen konnten. Sie gehörte zum Bolke der Schlangen-Indianer, ihrer 8 bis 10 schienen zusammen unter demselben kleinen Obdach zu wohnen. Wurzeln und Samen sind vermuthlich ihre einzige Nahrung, so wie die Kaninchen, deren Spur sie im Schnee verfolgen und die sie mit Geschicklichkeit erlegen. Deren Felle liefern ihnen eine dürftige Bedeckung. In kleinen horden zwischen den Büschen lebend und um ein kleines Feuer kauernd, dabei nur dem Nasturtriede nach Nahrung folgend, siehen unter den menschlichen Wesen diese armen Wilden der Thierwelt am nächsten. Wahrsscheinlich hatte diese Frau nie zuvor das Angesicht eines Weißen geschen.

Bir erstiegen ben 29. unter heftigem Schneegestöber eine anscheinend niedrige Bergreihe, die sich aber auf ber andern Seite zu unserer Berwunderung in beträchtlicher Tiese hinadssenfte und als eine ansehnliche Kette darstellte. Bu unsern Füßen lag ein flacher, öder Landstrich und ich wußte kaum, welchen Weg wir nun einschlagen sollten. Einem Flüghen, dessen Duellen an dem Bergabhange entsprangen, in seinem südsössichen Laufe folgend, hofften wir zu dem von und gesuchten Mary's See zu gelangen, aber unsere Hoffnung war abermals getäuscht, als wir statt bessen am 31. December wieder zwei nahe bei einander liegende, fast wasserlose Becken erreichten. Unter diesen Umständen beschlossen wir das alte Jahr nicht eben in heiterer Stimmung, um so mehr als auch der üble Zustaad unserer Thiere uns mit Besorgniß erfüllte.

Wir gingen am Neujahrstage 1844 in bem Bette eines aus bem letten Seebecken tretenden Flusses, ber sich zwischen öden, schwarzen Bergreihen hinwand. Es war zum Theil trocken, zum Theil mit Eis bedeckt, und der Beg in dem ties fen, feinen Sande höchst beschwerlich. Am zweiten Tage erreichten wir mehrere heiße Quellen, deren Dampf wir schon eine Tagezeisse zuwor bemerkt hatten, gingen dann um ein schwarzes felsiges Vorgebirge, bessen nachte, zerklüftete Spize hoch in die Lüste flieg, und lagerten uns, nachdem wir, immer in sub-

am 211 beibufe mußter genber bichten erft fp ernfter binaue uns o batte gu bet bem C Buenc unfern Yaftthi nun p licher Nachtl folgen Carfoi beln, da sas

uns,

Boilin

felben

ibren

bedeut

Becter

Un be

etwa

und r

Stang

verfar

fest,

Schne

hier e

öftliche

ge, ehe wir sie mit hilfe, daß wir eine Art von ten. Sie gehörte zum 8 bie 10 schienen zusch zu wohnen. Wurzeln ze Rahrung, so wie die werfolgen und die sie elle liefern ihnen eine n zwischen den Buschen nab, dabei nur dem Naunter den menschlichen it am nächsten. Wahrst Angesicht eines Weißen

gem Schneegestöber eine haber auf ber anbern rächtlicher Tiefe hinabbarsellte. Zu unsern und ich wuste kaum, fren. Einem Flüschen, prangen, in seinem sübbem von und gesuchten doffnung war abermals December wieder zweiclose Becken erreichten. das alte Jahr nicht ehr als auch der üble niß erfüllte.

4 in bem Bette eines iffes, ber sich zwischen Es war zum Theil ber Weg in bem tieszweiten Tage erreichten f wir schon eine Tages nu um ein schwarzes tete Spige hoch in bie wir, immer in sub-

öftlicher Richtung, einen folammigen Gee burchfdritten batten, am Abend ohne Baffer und Gras zwifden ichneebededten Galbeibuichen. Mehrere Maulthiere fielen, und einige Pferbe mußten gurudgelaffen werben. Ginige Leute, Die ich am folgenben Morgen nach Letteren aussandte, verirrten fich in bem bichten Rebel, ber die gange Wegend einhüllte, und fanden fich erft fpat am Tage wieder jurud. Unfere Lage wurde immer ernfter und bedenflicher. Bir waren fcon über bie Wegenb hinaus, in ber ber Mary'd-See liegen follte, und befanden und offenbar am Ranbe bes großen Buftenlandes, und biefes hatte ein fo abichredenbes Aussehn, bag ich mich icheute, es gu betreten. 3ch beschloß baber, in fublicher Richtung bicht an bem Gebirge binguzieben, in ber ficheren Erwartung, fo ben Buenaventura Rlug zu erreichen. Wir gingen gu Fuß, um unfern Reitpferben einen Theil von bem Gepade ber ermatteten Laftthiere aufladen gu fonnen. Das vulfanische Geftein borte nun ploglich auf, und bas Bebirge, bem wir fortan in fublicher Richtung folgten, bestand aus weißem Granit. Unfer Nachtlager befand fich in 40° 48' n. B. Der Rebel wurde bie folgenden Tage noch bichter. 3ch erfletterte mit Preug und Carfon am 6. bas Gebirge. Balb ftanden wir über ben Rebeln, bie barauf auch in ber Tiefe ju weichen begannen. Bon ba faben wir fudwestlich in einem Beden, etwa 16. M. von uns, eine bobe Rauchfäule, welche von beißen Sprubeln, Boiling : Springe, aufzusteigen ichien. Bir erreichten biefelben nach einer febr beschwerlichen Tagereife und fanden in ihren Umgebungen lleberfluß an Gras. Sie find die aller= bedeutenoften, bie wir auf unferer gangen Reife trafen. Das Beden bes größten unter ihnen bat einige 100 F. im Umfang. Un der einen Seite fprudelt das Baffer in einem Rreife, ber etwa 15 f. im Durchmeffer bat, in regelmäßigen Beitraumen und mit vielem Beraufche auf. Die Duelle ift fo tief, bag eine Stange von 16 F., bie wir in die Mitte marfen, barin fpurlos verfant. Das Baffer ift flar und mit gewöhnlichem Salze verfest, boch fo wenig, bag man es jum Rochen brauchen und mit Schnee vermischt auch trinten fann. Die Chenopobien erreichten hier eine fo außerordentliche Bobe, wie nirgends anders.

Unfere Lage erforberte alle Borficht. Allein in ben legten Tagen hatten wir neun unferer Thiere verloren, die theils gefallen, theils von ben Indianern geftoblen worben maren. 3ch befchloß baber, immer im Boraus ben Beg ju untersuchen und meine Leute nicht eber aus bem einen lager ausruden gu laffen, als bis bas nachfte ermittelt mare. Mit Carfon voran reitenb, entbedte ich einen guten Lagerplat, an bem fich Quellmaffer und hinreichendes Gras fand. hier muchfen zuerft wieder einige virginische Pappeln, die wir jum guten Beichen nahmen, als ergabiten fie und von grunen Prairien und von Buffelheerden. Much fanden wir einen breiten, betretenen Pfad mit Pferdefpuren, und es ichien, ale batten wir einen Sauptpfad erreicht, ber einer mafferreicheren Wegend guführte. Einige an ben meftlichen Bergen zerftreute Cebern liegen und vermuthen, bag wir und nabe ber Grenze bes Waldgebietes befänden, bas fich weftlich bis zu bem fillen Dcean erftredt. Indianer ichienen bier überall wie milbe Thiere auf ben Raub auszugeben; öfter fan= ben wir ihre frischen Spuren in bem Schnee.

Den Andern wiederum vorauseilend, erreichten wir am 10. bas Ende bes großen Bedens, in bem wir ber westlichen Bergs fette entlang gegangen waren. Rachbem wir ben Rachfommen= ben ein Merfzeichen, bier zu lagern, gurudgelaffen hatten, gogen wir eine Soble im Gebirge aufwarts, um ju feben, mas jenseits berfelben liege. Muf ber andern Seite fiel ber Berg über 2000 F. tief und fteil binab; ben gangen Grund aber füllte ein gruner, mehr als 20 Dt. breiter Bafferspiegel, ber vor uns feren Augen fich wie ein Meer ausbreitete. Die benachbarten Bergfpigen erhoben fich boch über uns, und wir erftiegen eine berfelben, um einen freieren Ueberblid ju gewinnen. Bom Binbe bewegt, rollten bie Bellen bes Gees babin und verriethen burch ihre buntelgrune Farbe feine Tiefe. Gegenüber befpulte er eine foneeige Bergfette, ben guß ber Sierra. Revaba. Die ihn umgebenben hoben Felfen überzeugten uns, daß es nicht ber Mary's See fein fonnte. Das Baffer hatte mur ei Grund merfte zu ein

Pfabe, wand 3000 bie vo bobe früber bem @ ben 21 über erhob aus . bes G beden über 700 rabe befin ber 1 Fuge näch eine

> hera ben Felsi befa mitt gegi und

Sie

fonn

Allein in ben legten rloren, die theile gen worden waren. 3ch eg zu unterfuchen und er audruden zu laffen, Carfon voran reitenb, bem fich Quellmaffer fen zuerft wieder einige Beichen nahmen, als ind von Buffelheerben. nen Pfad mit Pferde= nen hauptpfad erreicht, . Einige an ben meft= ns vermuthen, bag wir befänden, bas fich weft-Indianer Schienen bier auszugeben; öfter fan=

dinee.

, erreichten wir am 10. ir ber westlichen Bergs wir ben Nachfommen= ückgelassen hatten, zogen um ju feben, mas jen= Seite fiel ber Berg über ngen Grund aber füllte afferspiegel, ber vor un= itete. Die benachbarten und wir erfliegen eine f zu gewinnen. Bom Gees dabin und verrie-Tiefe. Gegenüber be= en Kug ber Sierra. Felfen überzeugten uns, inte. Das Baffer hatte nur einen leichten Salzgeschmad. Un einigen Granitbloden im Grunde und an ben felfigen Anhöhen hinter unserm Lager bes merfte ich einen falfartigen Ueberzug von einigen Bollen bis zu einem Fuß Dide.

Bir folgten am 13. wieber einem breiten indianifchen Pfabe, ber langs bem Seeufer nach Guben lief. Bald aber wand er fich an ben fieilen Bergen bin, beren Gipfel fich gegen 3000 F. über ben Bafferfpiegel erhoben und an beren Fuße bie von einem Schneefturm aufgeregten Bellen eine 5 bis 6 F. bobe Brandung bilbeten. Bir bemerften, wie auch fcon bie fruberen Tage, einige Truppe Schafe an ben Bergen, und in bem See Enten und einige große Fifche. — Um darauf folgens ben Abend ichlugen wir unfer lager am Ufer auf, gerade gegenüber einem merfwurdigen Felfen, ber mitten im Gee lag. Er erhob fich etwa 600 F. aus bem Baffer und glich, von bier aus gefeben, in feinen Umriffen genau ber großen Pyramibe bes Cheops. Bir benannten baber biefes ansehnliche Bafferbeden ben Ppramiben=Gee, Ppramib(a)-Lafe. Geine bobe über bem Meere beträgt 4890 F.; er liegt bemnach beinabe 700 F. bober ale ber große Galgfee, von bem er fich faft gerabe weftlich, in einer Entfernung von ungefähr 8 gangengraben befindet. Bie fener gegen Often, fo ift biefer gegen Beften ber bem Ranbe bes großen Bedens, welches fich zwischen bem Bufe bes Felfengebirges und ber Sierra Revada ausbehnt, junachft gelegene Gee.

Am 15. zeigten sich einige elend aussehende Indianer, die eine Mundart der Schlangenindianer: Sprache zu reden schienen. Sie erzählten uns von einem Flusse am Ende des Sees, wir fonnten aber nicht aus ihnen flug werden, ob er hinein oder beraus stoß. Gruppen hoher Pappeln an der Mündung desselben zeigten an, daß er ansehnlich war. Wir kamen an einigen Felsenhöhlen vorüber, in denen sich Gesäme und Binsendecken befanden; auch sahen wir Pferdespuren längs dem Ufer. Nachmittags nahten wir uns mit mehreren Indianern, die uns begegneten, dem Gehölz, in dem, wie sie sagten, ihr Dorf stand, und kanden die Mündung eines ansehnlichen Flusses mit süßem Wasser. Es war nun kein Zweisel mehr, daß wir einen dieber

unbefannten Gee bes großen innern Bedens aufgefunden batten, ber nach ber Ausfage ber Indianer feinen Ausfluß bat. Er ift gegen 35 M. lang, und man konnte bemerken, dag im Frühling fein Bafferftand 12 F. bober ift, ale jest. Ale wir une naberten, begann ber Sauptling mit lauter Stimme gu fpreden, und einzelne Saufen Indianer traten, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, aus bem Didicht bervor. Bir mablten uns für unfer Lager einen ficheren Plat aus, ber, faft gang vom Fluffe umgeben, unferen Thieren gute Beibe gewährte. Die Strobbutten bes Dorfes lagen einige 100 Ellen über uns. Die Indianer brachten une ju unferer nicht geringen Freude eine große Menge Lachsforellen von ausgezeichnetem Boblgefcmad und einer gange von 2 bis 4 F. Diefe Bilben maren moblbeleibt und ichienen, ale bie ausschließlichen Inhaber biefer Bifcherei, ein bequemes und gludliches leben ju fubren. Gie famen mit ihren Waffen ichaarenweife in unfer Lager; ba ihr Benehmen jedoch einigen Berbacht erregte, fo murbe ihnen gu verfteben gegeben, bag fie, wenn fie uns nabten, bie Baffen gurudlaffen mußten. Strenge Ordnung murbe gehandhabt, und über Racht mußte immer ein Drittel unferer Mannschaft gleichzeitig Bache halten. Done Zweifel hatten wir nur biefen Magregeln unfere Sicherheit unter biefen megen ihrer Kalfcbeit berüchtigten Indianern zu verbanten. Inbeffen bielten mir in unferm Lager ein Lachsforellenfest, besgleichen wohl felten gesehen worden ift. Auf alle mögliche Beise wurden fie zubereitet und mit bem größten Behagen verzehrt. Bir fonnten von ben Indianern nur wenige Erfundigungen einziehen. Gie zeichneten auf ben Boben ben Fluß, ber nach ihrer Darftellung in fubwestlicher Richtung aus einem anderen, 3 bis 4 Tagereifen ent= fernten See bervor tritt. Jenseit beffelben gaben fie ein Bebirge an und noch weiter bin 2 Fluffe, an beren einem, wie fie fagten, Leute wie wir reiften. Meine Berfuche, einige von ihnen gu Führern auf einige Tage ju gewinnen, blieben erfolglos. Sie faben fich babei nur einander an und lachten. Unfer Lager lag in 39° 51' n. B.

Um 16. zogen wir den schönen Fluß aufwärts, ben wir ben Lachsforellen-Fluß, Salmontrout(au)-River, benannten

und bi bebedt für be auf be anberr ben m nun ei feben, Biberi befinde führte mit vi hervor im 200 ten ur Stelle Lärmz daß F gab, ftein offenb bem & entbeh wir f 34 f und ü

> ber u unruh

ersteig

ment

Lager

nen Ausfluß bat. Er emerfen, bağ im Frühle jest. Ale wir une auter Stimme zu spre= raten, mit Pfeil und or. Wir mählten uns 8, ber, fast gang vom Beibe gemabrte. Die Glen über und. Die geringen Freube eine dnetem Boblgefdmad Wilben maren mohllichen Inhaber biefer Leben ju führen. Gie n unfer Lager; ba ibr te, fo wurde ihnen gu s nabten, bie Baffen wurde gehandhabt, und rer Mannschaft gleichwir nur biefen Dagvegen ibrer Kalschbeit Indeffen bielten wir in eichen wohl felten gee murben fie zubereitet Bir fonnten von ben iziehen. Sie zeichneten er Darftellung in fubbis 4 Tagereifen ent= n gaben fie ein Gebirge en einem, wie fie faguche, einige von ihnen en, blieben erfolglos. lachten. Unfer Lager

ne aufgefunden batten,

g aufwärte, ben wir t(au)-River, benannten und ben Bergen ber großen Sierra entlang, Die mit Schnee bebedt ju unferer Rechten fich erhob. Die Indianer hatten für ben Fischfang gablreiche Damme im Fluffe angelegt und auf beiben Seiten beffelben jogen fich betretene Pfade bin. Um anbern Morgen verliegen wir ibn an ber Stelle, mo er aus ben weftlichen Bergen beraus tritt. In jedem Fluffe, ben wir nun erreichten, hofften wir ben großen Buenaventura gu feben, und Carfon fab fich jebes Mal eifrig nach Spuren von Bibern um, bie, wie er behauptete, fich nur in ben Bemaffern befinden, die dem fillen Dcean zufliegen. Gin indianischer Pfab führte und nach 20 M. ju einem anbern großen Flug, ber, mit virginischen Pappeln eingefaßt, ebenfalls aus bem Gebirge bervor trat. Indianerhutten waren am Ufer und Fischbamme im Baffer. Bir jogen 3 Stunden an ihm abwarts und lagers ten und in 39" 24' n. B. Rauchfäulen fliegen an verschiedenen Stellen auf. Sie find von Alters ber bas allgemein übliche garmzeichen, burd welches bie Indianer einander mittheilen, bag Keinbe im Lanbe find. - Gine genauere Untersuchung ergab, daß bie Fuge unserer Thiere burch bas icharffantige Beftein fo verlegt und fo viele berfelfen labm maren, bag es offenbar unmöglich mar, mit ihnen quer burch bas land nach bem Felfengebirge ju gelangen. Bas wir von Gifen hatten entbehren fonnen, war fcon gu Rageln verwendet worden, und wir fonnten die Sufeisen, die wir noch hatten, nicht anschlagen. 3d faßte baber ben Entidluß, ben bieberigen Plan aufzugeben, und über bie Sierra Nevaba, wenn wir nur irgend einen erfteigbaren Dag finden fonnten, in bas Thal bes Sacras mento ju gieben. Diefe Runde brachte neues leben in bas Lager jurud.

## Siebentes Rapitel.

Bon allen Seiten faben wir auch am 19. Rauch auffteigen, ber uns bezeigte, wie unfere Anfunft bie Wilben ringeum bes unruhigte, auch fonnten wir baraus schließen, bag bieselben

bieber noch nicht mit Beigen verfehrt hatten, fonft murben fie gewußt haben, bag biefe nur ber Sanbel ju ihnen führt; biefer aber verlangt ein friedliches und freundliches Bernehmen. Gie baben aber nichts ju banbeln, bemnach auch nichte, mas bie Beigen angiebt; baber ibre Furcht und Flucht. - Bir jogen an bem Fluffe wieber in fubmeftlicher Richtung aufwarts und lagerten am 20. an feinem Austritt aus bem Bebirge. Diesem entlang gegen Guben giebend, gelangten wir nach einem Ritt von 24 Dt., in 39° 01' n. B., wiederum an einen anfebnlichen Fluß, ber in feinem norböftlichen Laufe fich mit bem gulet verlaffenen ju vereinigen ichien. Wir reiften an ibm gegen 14 Dr. aufwarts bis jum Fuße bes Bebirges. Sier theilte er fich in 2 Arme, von benen ber eine in fudweftlicher Richtung aus ben boben Bergen bervor trat, ber anbere von Suboften lange beren fuße ber fam. Bon einer Bobe, bie wir erftiegen, fonnten wir ben Lauf bes erfteren Urmes noch 15 D. in's Bebirge aufwärts verfolgen und faben ibn bort aus einer Schlucht ber fteilen hauptfette hervorbrechen. Gin Pfad lief baneben bin, ber offenbar burch einen Dag über bas Gebirge führte. Aber weil bier unten beller Sonnenschein mar, im Bebirge bagegen ber Schnee bicht fiel, fo folgte ich bem anbern Urm in fubofilicher Richtung. Unfer Lager befand fich am 22. 5020 F. über bem Meere und in 38° 49' n. B. Um andern Tage famen wir abermals an einen nach bem Innern ftrömenben Flug, in dem wir einen Urm bes Buenaventura ju finden gehofft batten. Es war nun außer 3meifel, bag wir feit bem Sommerfee ftete lange ber Bebirgefette gereift waren, welche bas große Beden von bem fillen Ocean trennt, und bag bie ununterbrochen fich folgenden und mit einander verbundenen Geen und Fluffe die großen Abfluffe und Bafferbehalter biefer Rette bilben.

Am 24. fam ein bejahrter Indianer auf unfer Lager zuges laufen, und ergriff, wie um Schutz flebend, die hand eines unserer Leute, dem er zuerst begegnete. Er brachte einige Pfund Samen von einer Fichtenart (pinus monophyllus) mit sich, die wir an diesem Tage zum ersten Male saben, und füglich die Rußfichte nennen können. Die Ruß ift ölig, aber von sehr

bas wurd Lage Tage grüß fauf mit ten S

ang

Sau

mad

befti

Gin

ftan

ibne

trafe

12 1

bat.

thün

über

trat,

ben

fonni Bir ges ( casing diefer eines noch des T

uns. bem Weit über Rafit

Flusse bänfe t batten, fonft murben Sanbel ju ihnen führt; freundliches Bernehmen. mnach auch nichts, was ht und Flucht. - Bir lider Richtung aufwärts tritt aus bem Bebirge. elangten wir nach einem wieberum an einen ans lichen Laufe fich mit bem . Wir reiften an ibm je bes Gebirges. hier ber eine in fubmeftlicher er trat, ber andere von Bon einer Bobe, bie wir fteren Armes noch 15 M. saben ihn dort aus einer rbrechen. Ein Pfad lief n Pag über bas Gebirge ionnenichein mar, im Befolgte ich bem anbern Lager befand fich am 22. 49' n. B. Am anbern ach bem Innern ftrömen-Buenaventura ju finden weifel, daß wir seit dem te gereift waren, welche an trennt, und bag bie it einander verbundenen

er auf unser Lager zuges sehend, die Hand eines Er brachte einige Bfund onophyllus) mit sich, die sahen, und füglich die sist die, aber von sehr

ind Wafferbehälter biefer

angenehmen Befchmad und muß febr nabrhaft fein, ba fie bas Sauptnahrungemittel ber bier lebenben Indianerftamme ausmacht. Durch Scharlachzeug und andere anziehenbe Gegenstände bestimmten wir ben Mann, auf 2 Tage unfer Führer ju fein. Einige andere Indianer, Die fammtlich eine und gang unverftanbliche Sprache redeten, gefellten fich noch bagu, und mit ibnen jogen wir an bem reißenben Bergftrom aufwarts. Bir trafen bier bie Ruffichte, bie gemeiniglich nur eine bobe von 12 bis 20 f. erreicht und beren Stamm 8 3oll im Durchmeffer hat. Die Zweige breiten fich weit aus und ihr Geruch ift eigenthumlich und angenehm. Balb gingen wir auf einem Fifchdamm über ben Blug, ber bier aus unjuganglichen Schluchten beraus trat, und überschritten einen niedrigen Ginschnitt, ber zwischen ben Schneebergen ju einem Thale ober Beden hindurch führte, bas von einem bid mit Gis bebedten Rebenflugden burchftromt wurde. Um 25. fam eine Schaar von 12 Indianern in unfer Lager, um une Fichtennuffe zu verkaufen, und wo wir in biefen Tagen auf Eingeborene trafen, ba bestand ihre freundliche Begrugung barin, bag fie une Ruffe jum Gefchent und jum Berfauf barboten. 3bre einzigen Waffen maren Bogen und Pfeile mit Feuerftein-Spigen. Es fcbien, als ob alle biefe benachbar= ten Schaaren mit einander im Rriege maren, und nur mit Dube fonnten wir unfere Führer bestimmen, und fo weit ju begleiten. Bir brangen immer aufwarts, tiefer in bas Innere bes Gebirges ein und famen auch immer tiefer in ben Schnee. Die Doccafins unferer Indianer nugten fich ab; und als wir baber einen Diefer Leute auf ein Pferd fetten, batten wir ben feltenen Anblid eines Indianers, ber nicht reiten fonnte, ja er hatte vielleicht noch nie ein Pferd gefeben. Der Schnee murbe an ber Bobe des Paffes 3 bis 4 Fuß tief und unfere legten Führer verließen und. Wir langten in ber Dunkelheit in einem Thale an, in bem wir ben flug wieder erreichten und gutes Gras fanden. Beiter hinten fliegen die Berge noch bober auf, eine Rette über ber andern, in wilden, felfigen Umriffen. Rach einem Rafttage waren wir in füdwestlicher Richtung einen Arm bes Fluffes aufwärts geftiegen und jogen, oft burch bobe Schneebante und fteile Soben gebemmt, unter vielen Beschwerben am harnifch, Reifen. IV.

386

ameiten Tage über einen Pag. Auf biefem Bege faben wir einige Indianer und in Schneefduben umfreifen. Gie glitten leicht wie Bogel babin, und wir fonnten fie nicht bewegen, ju une gu fommen. Ale einer unferer Leute in einiger Ertfernung vom Lager fich niebergefest batte, borte er in feiner Rabe ein leifes Bewisper und erblidte, ale er auffah, zwei binter einem Felfen halb verborgene Indianer. Gie brachen in ein Belachter aus und glitten auf bem Schnee bavon, inbem fie feine Borftellung bon ber Dacht eines Feuergewehrs ju haben ichienen und fic

für vollfommen gefichert bielten.

Bir fliegen am 29. von ber bobe über aufgehaufte Schneemaffen, beren Grund wir nicht erreichen fonnten, in ein glußthal hernieder und fliegen ploglich auf 8 bis 10 Indianer. Gie fauerten auf einem umgefturgten Baumftamme an einem Abhang über unfern Sauptern wie Bogel neben einander und glaubten ebenfalls fich von und nicht gefährdet. Unfer freundliches Berhalten bewirfte, bag fie nicht floben, und als wir ihnen nabe famen, hielten fie uns in ihren Banden Sichtennuffe entgegen, mahricheinlich als ein Beichen ihrer Gaftfreundschaft. Wir gaben ihnen einige fleine Befchente, und fie gingen nach ibrem nur wenige Deilen entfernten Dorfe, von wo fie uns fpater in unferm burch Steine und Baume befestigten Lager gabireich auffuchten. Wir hielten am Abend eine Berathung. Die Indianer überzeugten une, bag auch biefer fluß zu bem großen Beden geborte, und bag wir noch im Beften bie Sauptfette ju überfteigen batten, um bie Bemaffer bes ftillen Dceans ju erreichen. Bir erflarten ben Bilben, bag wir über bie Berge in das land ber Beigen wollten und einen Führer begehrten, und zeigten ihnen Die Befchente, Die biefer erhalten follte. Gie beriethen fich mit einander, wiefen bann auf ben Sonce ber Berge und hielten ihre Sand an ihre Raden und über ihre Saupter, um beffen Tiefe gu bezeichnen, indem fie uns andeuteten, es fei unmöglich burch benfelben vorzubringen. Durch Beichen gaben fie und ferner ju verfteben, daß wir fudwarts geben mußten burch einen Dag über eine niedrigere Rette; bort murden wir nach einer Tagereife Indianer treffen, die nabe einem Paffe über das große Gebirge lebten, und bis dabin verpflic por ibrei binü mer mit 2Biff aus

reifte beife Bem ausz Born gewi ganz

Frud fant Raffe Der fönn uns aus

folge febnl führt 30 Davi Saut unø bem ? Er r

brech Bäur auffd Wege fahen wir einige en. Sie glitten leicht licht bewegen, zu und iniger Ertfernung vom feiner Rähe ein leises wei hinter einem Felsen in ein Gelächter aus m sie keine Borstellung gaben schienen und sich

ber aufgehäufte Schneefonnten, in ein gluß-8 bis 10 Indianer. Baumstamme an einem el neben einander und ährdet. Unfer freund= floben, und als wir en Banden Fichtennuffe ibrer Baffreundschaft. , und fie gingen nach rfe, von wo fie und iume befestigten Lager bend eine Berathung. d biefer Rluß zu bem im Beften bie Sauptffer bes ftillen Dceans en, daß wir über die und einen Führer befe, die biefer erhalten wiefen bann auf ben an ihre Raden und bezeichnen, indem fie enfelben vorzudringen. erfteben, bag wir füb= eine niebrigere Rette; ianer treffen, die nabe n, und bis babin ver-

pflichteten fie fic und ju fubren. Sie gaben auch an, bag vor etwa 2 Jahren eine Schaar von Mannern, gleich une, an ihrem Fluffe beraufgetommen und gu ben jenfeitigen Bemaffern binuber gestiegen maren, boch fügten fie bingu, ba mar es Commer, jest mare bas unmöglich. Bermuthlich mar bas Chiles mit feinen Begleitern gewesen. Er und Balfer find meines Biffens die Einzigen, welche von bem großen innern Beden aus burch bas californifche Gebirge gebrungen fint. Beite reiften jur Commerzeit, und brauchten boch 20 Tage, Die Bobe beffelben gu erreichen; beibe geborten bem Beften an, beffen Bewohner fich burch Unternehmungsgeift und Entbedungseifer auszeichnen. - Die Indianer brachten und einen anfehnlichen Borrath an Fichtennuffen, bie wir von ihnen erhandelten. Bu gewiffen Zeiten giebt es auch Fische in ihren Gemaffern, bas gange übrige Jahr aber leben fie nur von biefer einfachen Frucht. Unfere Lebensmittel hatten febr abgenommen und bes ftanden größtentheils nur noch in Erbfen. Ein wenig Debl, Raffee und Buder murbe aufbewahrt für noch bofere Tage. Der Nachtrab hatte bie Saubige nicht über ben Pag ichaffen fonnen, und in Betracht bes fcwierigen Beges, ber noch vor und lag, mußte ich mich entschließen, fie, bie und von St. Louis aus begleitet und beschütt hatte, bier gurudzulaffen.

Wir zogen mit unferm Führer, einem jungen Indianer, am 30. Januar bas balb breiter werbende Flugthal abwärts. Um folgenden Tage verließen wir dasselbe und folgten einem ansschnlichen Pfade, der durch eine Schlucht über einen Bergfamm führte. Oben war es sehr falt, und der Schnee siel dicht. Ich mußte unsern Führer zwischen 2 Flinten stellen, um sein Davonlausen zu verhüten. Der arme Bursche, auf dessen nadte haut der Schnee siel, litt sehr und zitterte vor Frost. Als er und daher einen Wasserist zeigte, der und, wie er sagte, zu dem Fluß führen wurde, wollte ich ihn nicht länger zurüchalten. Er rollte das Scharlachzeug, was ich ihm gab, dicht zusammen und eilte in schnellem Laufe nach einer nahen hütte. Mit einsbrechender Nacht erreichten wir das Flußthal, das mit großen Bäumen bestanden war, unter deren Schuse wir unser Lager aufschlugen. Auch sand sich reichliches Gras für unsere Thiere,

388

beren wir jest nur noch 67 hatten. Das Thal war gegen Beften von einer großen Bergfette eingeschloffen, beren unterer Theil fteil und mit bunteln Richten befleibet mar, mabrend feine Soben fich in Schneewolfen verbargen. Bir überzeugten uns alebalb, bag bies bie hauptfette ber Gierra Revaba mar, bie und jest allein noch von ben Bemaffern ber Bai von San Francisco trennte.

Bir batten faum unfer Reuer angegundet, ale bas lager fich mit faft nadten Indianern fullte. Ginige führten außer ben Bogen auch 30 bis 40 F. lange Rege mit fich und ichienen von ber Ranindenjagt ju fommen. Gie verriethen nicht bie minbefte Furcht und gerftreuten fich arglos um unfere Feuer. Etwa ein Dugend von ihnen fauerten in einer Reibe auf einem Stamm in ber Rabe bes einen Feuers und folgten mit ihren lebenbigen, fcarfen Mugen jeber unferer Bewegungen. Bir riefen einige von ihnen, bie une bie meifte Ginficht gu haben fcbienen, gufammen und bielten biefen Abend eine Berathung. 36 fagte ihnen, bag wir von einem fernen ganbe fommenb foon faft ein Jahr unter Bege maren, und bag une Alles baran lage, über bas Bebirge in bas land ber anbern Beigen au tommen. Ein alter Mann, ber besonders unfer Bertrauen erwedte, fagte, bevor ber Schnee gefallen fei, babe man 6 Dal fclafen muffen, bevor man ju ben Beigen gelangt fei, jest aber fei es unmöglich bas Bebirge ju überschreiten. Inbem er uns burch Beichen ju verfteben gab, bag ber Schnee über unfere Ropfe wegging, brang er in une, bem laufe bes Aluffes au folgen, ber und ju einem Gee fubren murbe, in bem es viele große Fifche gebe. Dort, fagte er, wohnten Menfchen, bort gebe es feinen Schnee und wir möchten bis jum Frubling bafelbft bleiben. Mus feiner Befdreibung ließ fich vermuthen, bag wir und jest an ben oberen Bemaffern bes Lachsforels Ien = Fluffe & gelagert batten. Obgleich wir nichts bavon verftanben, fprach er boch rafch und lebenbig, feine Borte mit ausbrudevollen Geberben begleitenb. Das Bort "Tab . ve", welches Schnee bedeutet, lernten wir bei beffen ofterer Bieberbolung verfteben. Ich antwortete ibm, unfere Leute und unfere Pferbe maren fraftig; mir wollten uns einen Weg burch ben

feit Fül ent alte Gei

Gd

am fei

Da Mu feir Din Du Me

> baé flei wa mä

ben Na bre (d) Un eri

Ca gri bal

ale tro Das Thal war gegen chlossen, beren unterer et war, während seine Wir überzeugten uns erra Revada war, ern ber Bai von San

ünbet, ale bas lager Einige führten außer mit fich und Schienen e verriethen nicht bie los um unfere Feuer. einer Reibe auf einem und folgten mit ihren Bewegungen. Bir eifte Ginficht zu baben lbend eine Berathung. ernen Lande fommenb , und daß uns Alles ib ber andern Weißen ibere unfer Bertrauen fei, babe man 6 Dal ifen gelangt fei, jest erfchreiten. Inbem er ber Schnee über unfere ife des Flusses zu folrbe, in bem es viele hnten Menschen, bort bis jum Frühling baließ fich vermuthen, ern des Lachsforels wir nichts bavon veribig, feine Worte mit das Wort »Tah ve«, beffen öfterer Biebernscre Leute und unsere einen Weg burch ben

Schnee babnen, und unfer Scharlachzeug und allerlei Rleinigfeiten vor ihm ausbreitend, zeigte ich ibm, mas wir für einen Bubrer geben wollten. Bir mußten einen baben, benn ich mar entschloffen, die lleberfteigung bes Gebirges ju versuchen. Der alte Mann machte und nach einer furgen Unterrebung mit ben Seinigen, indem er ein Bufchel Gras aus bem Boben rif, begreiflich, bag wir, wenn wir burch ben Schnee bringen fonnten, am Enbe breier Tage ju Gras berabfommen wurben. Soweit fei er auf ber Elennthierjagt gefommen, aber barüber binaus - und er ichlog babei bie Hugen - batte er nichts gefeben. Darauf ftellte er einen jungen Mann von febr verftanbigem Musfeben vor und und fagte: biefer aber bat bie Beifen mit feinen eigenen Mugen gefeben, und fcwur barauf guerft bei bem Simmel und bann bei ber Erbe, bag, was er fage, mabr mare. Durch ein ansehnliches Geschent vermochten wir biefen jungen Dann unfer Subrer gu fein, und er erhielt von und ben Ramen Dielo - ein Bort, welches biefe Indianer oft gebrauchten und bas in ihrer Sprache "Freund" bedeutet. Er mar bunn gefleibet und beinahe barfuß, ba feine Moccafine gang abgenust waren. Die Indianer blieben mabrend ber nacht im Lager und wir nahmen ben Rubrer und 2 Undere mit in unfer Belt. während Carfon fich vor ben Gingang legte, nachbem er fie mit bem Bebrauch bes Feuergewehrs befannt gemacht hatte. Die Racht und ben barauf folgenben Tag fcneite es ohne Unterbrechung. Um Morgen machte ich meine Leute mit meinem Ent= folug befannt, indem ich ihnen bie Rothwendigfeit barthat, mit Unftrengung aller Krafte über bas Bebirge ju bringen. 3ch erinnerte fie an bas fcone Sacramento= That, bas wir aus Carfons Schilberungen fannten, und an bie neue Schweig, Rueva Belvetia, eine nur 70 Dt. weftlich von und entfernfe, große Niederlaffung bes Capitain Gutter, und verficherte ihnen, baß wir von jenen Soben bas Biel unferer Bunfche ju unferen Rugen erbliden murben. Meine Leute nahmen meine Worte mit bem ihnen eigenen freudigen Behorfam auf, und fo murben alebald alle Borbereitungen jur Erfteigung bes Bebirges getroffen. Much unfer Rubrer wurde, um ihn vor ber Ralte gu ichugen mit Moccafine, mehreren Rleibungeftuden und einer

großen, grünen Decke außer bem blauen und scharlachenen Zeuge, was er empfangen hatte, zu seiner großen Befriedigung versehen. In seinem buntfarbigen Anzuge war er reicher und besser gekleidet, als wohl irgend einer seines Stammes se zuvor. Bei unserer schmalen Kost empfanden wir am schmerzlichsten den Mangel un Fett und Salz. Ein hund, der uns am Bärensstusse zugelaufen und indessen seit geworden war, wurde auf den Bunsch meiner Leute geschlachtet und bereitete ihnen eine stärkende Mahlzeit. Der Fluß war hier 40 bis 70 F. breit und völlig zugefroren. Unser Lager befand sich in 38° 37'n, B.

Am 2. Rebruar borte es auf zu ichneien; 6 bis 7000 F. über und ericbienen bin und wieder die Gipfel ber Gierra gwifchen ben fich babin malgenben Wolfen, bie balb vor ber Sonne verschwanden. Unfer Indianer schüttelte ben Ropf, indem er auf die eifigen Relfenspigen binwies, die, boch in ben Simmel aufsteigend, fast unmittelbar über unfern Sauptern gu fcmeben ichienen. Wir gingen auf bem Gis über ben glug und begannen, ihn alsbald verlaffend, langs dem Thale eines Rebenfluffes Die Erfteigung bes Bebirges. Meine Befährten maren ungewöhnlich fill, benn ein Jeber mußte, bag unfer Beginnen gewagt und ber Ausgang zweifelhaft mar. Der Schnee murbe aufebende tiefer, und balb mußten wir une burch ibn erft einen Weg bahnen. Bu biefem 3mede ritt abwechselnt eine Abtheis lung von 10 Mann auf ben fraftigften Pferben voraus, von benen Giner binter bem Undern ju fuß ober ju Pferbe Babn brach, bis er ober fein Pferd ermubet waren, worauf er gur Seite trat und, die Uebrigen vor fich laffend, fich bem Rachtrab anichlog. In geraber Richtung vordringend, gelangten wir über eine bagwischen liegende Bobe wieder gu bem Sauptfluß. Auf bem Bege famen wir an zwei niedrigen, gang mit Schnee bebedten Butten vorüber. In jeber lebte eine Familie, und ber einzige Beg, ben ich in ber nachbarichaft feben fonnte, ging von ben Gingangen ju einem naben Ruffichtenbaum, ber bie Bewohner mit Rahrung und Feuerung verforgte. Abende lag in ber Rabe unferes Lagerplages ber Schnee 4 f. tief, boch fanden bancben an einem freien Abhang, von bem Bind blauen und scharlachenen iner großen Befriedigung izuge war er reicher und seines Stammes se zuvor. n wir am schmerzlichften bund, ber uns am Baren-worden war, wurde auf und bereitete ihnen eine hier 40 bis 70 F. breit befand sich in 38° 37'

fcneien; 6 bis 7000 ff. ie Gipfel ber Sierra zwi-, die bald vor ber Sonne elte ben Kopf, indem er bie, boch in ben himmel ern Säuptern zu schweben ber ben Fluß und began= Thate eines Nebenfluffes Befährten maren ungebag unfer Beginnen gevar. Der Schnee murbe une burch ihn erft einen abwechselnb eine Abthei= en Pferben voraus, von if ober ju Pferbe Babn et waren, worauf er zur laffend, fich bem Rachborbringend, gelangten be wieber zu bem Haupts zwei niebrigen, gang mit jeder lebte eine Familie, Rachbarschaft seben konnte, ben Ruffichtenbaum, ber erung verforgte. Abende es ber Schnee 4 ff. tief, Abhang, von bem Wind und Sonne ben Schnee entfernt hatten, unsere Thiere genügenbes Gras. Die Ruffichten wichen jest größeren Baumen, und
unter einigen gewaltigen Fichten, um beren Burzeln ber Schnee
geschmolzen war, zündeten wir für die Racht große Feuer an.
Wir befanden uns 6760 F. über dem Meere und hatten an
biesem Tage 16 M. zurückgelegt.

21m 3. Februar fliegen wir, in gerader Richtung auf bie Sauptfette, eine offene Soble langs einem fleinen Rebenflugchen auswärts. Der Schnee mar in ihr fo tief, bag wir an bem fteilen Rande berfelben, wo Bind und Sonne hatten wirfen fonnen, aufflimmen mußten. Bir brachen und in berfelben Beife wie geftern Bahn, fonnten aber nur 7 DR. jurudlegen und lagerten bei einigen Quellen an bem guge eines boben und fieilen Berges, an bem bie Soble ju einem andern Beden im Gebirge aufftieg. Die Duellen waren von ben Meften einer boben Ceber überichattet, welche Gattung von Baumen bier zuerft wieder auftrat. Ihre Bobe hetrug gemeiniglich 120 bis 130 F. und ihr Durchmeffer gegen 6 F. Da bier fein Gras frei mar, fo mußten wir unfere Pferbe wieber einige Meilen gurud fenden. Den Reft bes Tages vermandten wir bagu, Bahn nach bem etwa 2 M. entfernten guß bes Berges gu machen, indem wir ben fest weichen Schnee niebertraten, melder bann, in der Racht bartgefroren, einen feften Grund bilbete, ber bas Gewicht ber Thiere am andern Morgen ju tragen vermochte. Im Laufe bes Tages gefellten fich einige Indianer auf Schneeschuben gu und. Legtere bestanden aus runden Reifen, Die etwa einen Schub im Durchmeffer hatten und beren innerer Raum mit einem Flechtwerf von Baumbaft ausgefüllt war.

Ich ging am 4. mit 3 Mann voraus, seber mit einem Sandpferd, um Bahn zu brechen. Wir mußten die Sohle ganz verlassen und uns längs bem fteilen Bergabhang hinausarbeiten, bessen schnee mit einer Eistruste bedeckt war. Wir bahnten uns Schritt für Schritt einen Weg und stampften ihn mit den Füßen für die Thiere sest; doch zuweilen trat eines außerhalb desselben und glitt auf dem Schneeselbe wohl 100 Ellen in die Tiefe. Später kamen wir zu einem weiten, ganz mit Schnee gefüllten Beden. Dahinter erhob sich der Kamm des Saupts

gebirges, eine fcwarze Rette von vulfanifchem Beftein. Diefelbe lief in eine Reihe nadter Spigen aus, an benen meber Sonee noch Grun fichtbar mar, aber unten bededten machtige Urmalber bas gange land. Rach einem Paffe gu, welchen ber Rubrer und zeigte, versuchten wir am nachmittage mit aller Unftrengung einen Beg ju babnen, aber nachbem wir, im tiefen Schnee verfinfend, und gegen 300 Ellen vorwarte gearbeitet batten, verfagten unfere ericopften Pferbe ben Dienft und wir mußten Salt machen. Der Subrer unterrichtete und, bag wir nun ben tiefen Schnee betraten; bier begannen alfo erft bie eigentlichen Schwierigfeiten bes Webirges, und ibm, fo wie fast und Allen ericbien unfer Unternehmen hoffnungelod. Das las ger mar ben gangen Tag über mit bem Berfuche, ben Berg gie erfteigen, beschäftigt gewesen, bie Thiere aber batten meift nicht genug Rraft gehabt, fich felbit auch ohne Bepad binaufzuhelfen. Langs bes gangen Beges fab man gerftreute lagergegenftanbe und Bepad und Pferbe, bie fich im Schnee gerarbeiteten. 3ch lagerte baber ba, wo ich war, mit meiner Abtheilung und wies Fispatrid an, fein lager nochmele an ben Duellen aufzuschlagen und die Thiere unter einer farten Bededung gu bem Plage gurudjufenden, wo fie die Racht guvor gegraft hatten. - Bir hatten die Racht über fein Dbbach, fondern machten ein großes Feuer um ben Stamm einer boben Sichte, breiteten 3weige über ben Schnee und barüber unfere Deden. Die Racht mar bell und flar, ein heftiger Bind aber machte fie empfindlich falt. Sie war eine ber traurigften unferer gangen Reife. 3mei Inbianer trafen bier bei und ein. Der eine, ein alter Mann, begann alebald une anzureden, indem er fagte, bag wir und unfere Thiere bier in bem Schnee umfommen wurben, und bag, wenn wir gurudgeben wollten, er und einen andern und beffern Weg über bas Gebirge zeigen werbe. Er fprach mit febr lauter Stimme und mit einer eigenthumlicher Wiederholung und Stels lung feiner Borte, Die feine Rebe eindringlich und wohlflingend machte. Bir hatten jest angefangen, einzelne Worte gu ver= fteben, und mit Bilfe feiner beredten Beberben faßten wir bie einfachen Gedanken bes alten Mannes. "Belfen auf Felfen -Felfen auf Felfen - Sonee auf Sonee - Sonee auf Sonee,"

fagte wirst madi bie & ner, fland balte wein fprad zu fe aber finfte wieb währ ringe polle präg

erho ner g legte verm wied weis Bät bis Schi glim und

hintenied errei glück welch durch mifchem Beftein. Die= aus, an benen meber inien bedeckten mächtige Paffe gu, welchen ber Radmittage mit aller r nachdem wir, im tie= len vormärts gearbeitet be ben Dienst und wir errichtete uns, daß wir begannen alfo erft bie 3, und ibm, fo wie fast offnungslos. Das La= Berfuche, ben Berg git aber batten meift nicht Bepad binaufzuhelfen. ftreute Lagergegenstände nee gerarbeiteten. 3ch er Abtheilung und wies n Quellen aufzuschlagen fung zu bem Plage zuegraft hatten. - Bir ern machten ein großes , breiteten 3meige über Die Racht mar belt hte fie empfindlich falt. ngen Reife. 3mei Ineine, ein alter Dann, er fagte, bag wir und men murben, und bag, inen andern und beffern fprach mit febr lauter Biederholung und Stel= glich und wohlflingend einzelne Worte zu ver=

eberben faßten mir bie

"Telfen auf Felfen -

- Schnee auf Schnee, «

fagte er; "felbft wenn Du binauffteigft über ben Schnee, fo wirft Du nicht fonnen berabsteigen von ben Bergen." machte und bas Beichen von Abgrunden und zeigte und, wie bie Fuge ber Pferde ausgleiten murben. Unfer Chinuf-Indianer, ber vom Columbia ber unfer treuer Begleiter mar, verftand ibn noch beffer ale wir, und unfere Lage für hoffnungelos haltend, bebedte er bas Saupt mit feiner Dede und begann gu weinen und ju flagen. "3ch begehrte bie Weißen gu feben," fprach er, "ich ging weg von meinem eigenen Bolfe, bie Beigen ju feben, und ich wollte nicht trauern, unter ihnen gu fterben; aber bier - und er blidte umber in bie falte Racht und ben finftern Balb, jog feine Dede über bas Saupt und begann wieber ju flagen. Schweigend fagen mir um ben Baum, mabrend bas Reuer bie Relfen und bie ichlanten Richtenftamme ringeum bell erleuchtete und der alte Indianer mit ausbrudevoller Geberbe ju une fprach, und ber Ernft unferer lage pragte fich in allen Befichtern aus.

Die Nacht war zu falt zum Schlafen gewesen und wir erhoben und sehr zeitig. Unser Führer stand am Feuer in seiner ganzen bunten Kleiderpracht, und da er in der Kälte zitterte, legte ich ihm noch eine meiner Decken um die Schultern. Wir vermisten ihn einige Minuten darauf und sahen ihn nicht wieder. Er war entstohen und wurde mir nur ein neuer Beweis von der Treulosigseit, die diesem Bolfe eigen ist. — Während ein Theil meiner Leute beschäftigt war, das Gepäck bis zu und zu schaffen, versertigten die Andern Schlitten und Schneeschube. Die Berge bestanden hier ganz aus weißem, glimmerreichen Granit. Wir befanden und in 35° 42' n. B. und 7400 Fuß über dem Meere.

Am 6. unternahm ich vorläufig mit einer fleinen Schaar auf Schneeschuhen die Ersteigung des Gebirges. Bir zogen hinter einander in einer Linie, mit den Fügen den Schnee fest niedertretend. Ueber das mit Schnee gefüllte Beden segend, erreichten wir nach einem anstrengenden Marsche von 10 M. glücklich die Bobe einer der Spigen zur Linten des Passes, welchen unser Führer und gezeigt hatte. Tief unter und lag, durch seine Entfernung undeutlich, ein großes, vom Schnee

394

freies Thal, bas nach Weften, etwa 100 M. von und, von einer niedrigen Bergfette begrengt murbe, in welcher Carfon mit Freuden bas californifde Ruftengebi: ge wieber erfannte. Zwifden biefem und une lief bas Thal bee Gacra: mento bin, in bas wir mit febnlichem Entzuden nieberblidten. In einer Entfernung von etwa 30 DR. unterschieden wir eingelne Prairien, und eine bunfle Linie, Die wir mit bem Fernrobre verfolgen fonnten, beduntte uns ber lauf bes Fluffes ju fein; boch zwischen uns und ben Ebenen jogen fich noch meilenweit Schneefelber und gerflüftete, mit Fichten bebedte Bebirgeruden bin. Dit einbrechenber Racht fehrten wir gang erschöpft wieder in bas lager gurud. - Alles follte nun aufgeboten werben, die Pferbe über ben Schnee gu bringen, und wir hofften, bag er, wenn wir erft alles Bepad auf Schlitten über ben von une gebahnten Weg geschafft, feft genug fein wurde, bie Thiere ju tragen. Un einigen Stellen gwifden bem Lager und ber Sierra hatten wir fleine, vom Schnee befreite Grasplage entbedt, und an biefen follten unfere Thiere ftete für eine Racht ausruben. Much hatten wir auf unferem Bege einige burre Baumftumpfe angegundet, um Bertiefungen ju Lagerplagen in ben Schnee ju fcmelgen. Diefer mar gewöhnlich 5 &. tief, an manchen Stellen aber auch 20 F.

Am Abend bes 8. war ich mit einigen meiner Leute und einem Theil bes Gepäckes 5½ M. in dem Schnee vorgedrungen, und am andern Morgen sollten die Pferde unter Fispatrick's Leitung und nachgeführt werden. Nachts aber erhob sich ein heftiger, von Schnee begleiteter Sturm, und ehe der Tag ansbrach, war unser mühsam gebahnter Weg wiederum verschneit. Wir mußten den ganzen Tag in dem Lager bleiben, das 7920 F. über dem Meere lag. Der Mangel an Salz wurde sehr empfindlich, und und Alle machte die ungenügende Kost unswohl.

Um 10. erreichten wir mit brei Schlitten ben Fuß ber letten Bergfette. bier hatten wir zwei große Baume angezündet und schlugen in ber baburch entstandenen Bertiefung unfer Lager auf. Der Bald gewann ein immer ehrwürdigeres Ansehn. Die schlanke Ceder zeigte hier häufig einen Stamm

von 20 schieden sich 80 als ter unseren blenden ich geb seidene

unferes Unfere ganze lieg m Mault halbve durchg fie nac fie zu Schau aufbiet schlage mehr . anbern legtere melbet Indian batten Rischer wärts unfere Man | bewilli Rury 1 wir h Mauli

Spige

100 M. von und, von irbe, in welcher Carfon füftengebinge wieder f bas Thal bes Sacras Entzuden nieberblidten. t. unterschieben wir einbie wir mit bem Fernber Lauf bes Fluffes Cbenen jogen fich noch te, mit Fichten bebedte Racht fehrten wir gang - Alles follte nun auf: Schnee gu bringen, und les Bepad auf Schlitten jeschafft, fest genug fein einigen Stellen zwifden wir fleine, vom Schnee efen follten unfere Thiere hatten wir auf unferem gunbet, um Bertiefungen nelgen. Diefer mar ge-

en aber auch 20 K.
inigen meiner Leute und
em Schnee vorgedrungen,
bferde unter Kippatrick's
chts aber erhob sich ein
1, und ehe ber Tag anBeg wiederum verschneit.
1ger bleiben, das 7920 K.
11 an Salz wurde sehr
12 ungenügende Koft un-

Schlitten ben Fuß ber wei große Baume angeentstandenen Bertiefung ein immer ehrwürbigeres ier häufig einen Stamm von 20 F. im Umfang und eine hohe von 130 F.; auch versichiedene andere Radelhölzer traten auf. Unfer Lager befand sich 8050 F. über bem Meere, also ungefähr 1000 F. höher als ber Südpaß im Felsengebirge. Nachmittags suchten wir auf unseren Schneeschuhen einen Weg aufwärts auszumitteln. Der blendende Schnee machte manche meiner Leute fast blind, und ich gebrauchte, um meine Augen zu schonen, ein Paar schwarzsseitene handschuhe als Schleier.

Der Bind wehte auch am 11. noch heftig, und bie Gpur unferes Beges mar am Morgen fast wieder verschwunden. Unfere Lage wurde veinigend und traurig, und nahm unfere gange Gebuld und Enticoloffenbeit in Unfpruch. Um Abend ließ mir Figpatrid melben, bag alle Berfuche, bie Pferbe und Maulthiere über ben Schnee zu bringen, fehlichlugen. Der balbverwebte Beg mar nicht fest genug fie zu tragen; fie maren burchgebrochen und im Schnee versunfen. Er war bemubt, fie nach bem Lager gurud gu ichaffen. 3ch ichrieb ibm, er folle fie ju ihren alten Beibeplagen bringen, bann Schlägel und Schaufeln anfertigen laffen und mit feinen Leuten alle Rrafte aufbieten, einen Weg burch ben Schnee ju öffnen und feft gu ichlagen, und bemfelben bann burch Richtenafte und 3weige mehr Salt geben. Bir arbeiteten am 12. und 13. auf ber anbern Seite ihnen eifrig entgegen und naberten une ihnen an letterem Tage auf 3. Dr. Auch besuchte mich Figpatrid und melbete mir, bag Alles einen guten Fortgang habe. Gin Trupp Indianer mar auf Schneefduben an ibm vorbei gefommen; fie batten erzählt, fie gingen auf bie Bestseite bes Gebirges nach Rifden. Dies war ein Anzeichen, bag bie Salmen ftromaufmarte gogen. Bir fonnten, wenn wir an fie bachten, faum unfere Ungeduld zügeln und arbeiteten mit vermehrtem Gifer. Man hatte une Abende von unten feinr Fleifch gefchidt und ich bewilligte, daß unfer fleiner hund, Tlamath, geschlachtet murbe. Rury barauf führte une ein Schlitten Maulthierfleifch ju, und wir bielten eine außerordentliche Dablzeit - Erbfenfuppe, Maulthier= und Sundefleifc.

Bon Preuß begleitet, erftieg ich am 14. Februar bie bochfte Spige ber Sauptfette gur Rechten, von ber wir einen iconen

396

Blid auf einen Gebirgesee zu unfern Rugen batten. Er mar gegen 15 DR. lang und von allen Geiten fo von Bergen um geben, bag wir feinen Ausflug entbeden fonnten. Das Thal war halb im Rebel verborgen. Auf ben Soben bes Ruftengebirges mar Schnee bemerflich. Rach Diten fdmeifte ber Blid über furchtbare Daffen gerflufteter Schneeberge, bis fi in ber Ferne in blauem Duft verschwammen. Der Bipfel beftand aus feinförnigem, ichwarzem, vulfanifchem Conglomerat. Die bochften Baume maren einige gerftreute Cebern und Gopen. Bir batten vom Rufe aus zwei Stunden gebraucht, um ben Bipfel zu erfteigen. Der Krubling ichien fich raich zu naben. Co lange bie Conne am himmel fant, fcmolg ber Conee mit Macht, und bervorbrechenbe Quellen ergoffen fich aller Orten über bie Abbange, aber Alles fror wieber, fobalb bie Conne verschwand. Unfer Lager befand fich in 38° 41' n. B. und 102º 44' m. Q.

Um 16. machte ich einen Ausflug über bas Bebirge bin über und ging lange eines Webirgefammes, ber fich von ber Sauptfette in ber Richtung bes Cacramento-Thales abwarts fenfte. Un ben offenen Stellen war leibliches Gras und id hoffte, bas gange Lager auf Diesem Bege binabgeleiten zu ton nen. Abende ftiegen wir in eine tiefe Soble und lagerten an einem fleinen Bach, ber icon jum Waffergebiet bes fillen Dreans geborte. Bir vernahmen in ber Racht bas Befdrei einiger wilden Thiere, bie unfer Feuer berbeigelodt batte, und ein Flug von Ganfen jog über und bin. Gelbft biefe fremben Laute thaten unfern Sinnen wohl in biefer Wegend bes Schweigens und ber Berödung. Wir jogen am Morgen ben Bach noch weiter abwarts, ber balb eine Breite von 20 f. erhielt und beffen Raufden wir unter ber Giebede vernahmen. Weiter unten brachen wir burch und mußten balten, um unfere Rleis ber an einem Feuer zu trodnen. Rachdem ich bie Ueberzeugung gewonnen hatte, bag wir une an bem Fluffe befanden, ber burch die Riederlaffung bes Capitain Sutter fließt, traten wir unfern beschwerlichen Rudweg an und erreichten in ber Dunfelbeit unfer Lager. Sier waren indeffen zu meiner großen Freude auf einem naben Grasbügel unfere fammtlichen Thiere,

57 an Leute (Salz e

jur En lagerte Döhe 2000 : noch e in 380 nun a Schwit Sacra Gebirg

bot bie ber be und E einem See b felber 6 M 30 B 15 F.

bie G

Rachi Balb Gewi fich b Baffi breite Bud

Schne

Jrrfo uns ! schön n Küßen hatten. Er war eiten so von Bergen umseden konnten. Das Thal uf ben höhen bes Küsten. Nach Often schweifte ber iteter Schneeberge, bis sie schwammen. Der Gipfel vulkanischem Conglomerat. erstreute Cebern und Espentunden gebraucht, um den schien sich rasch zu nahen. nd, schwolz der Schnee mit ergossen sich aller Orten wieder, sobald die Sonne sich in 38° 41' n. B. und

ug über bas Bebirge bin fammes, ber fich von ber acramento-Thales abwarti r leibliches Gras und ich Wege hinabgeleiten zu fonefe Soble und lagerten an m Waffergebiet bes fillen n ber Nacht bas Gefdrei uer berbeigelodt batte, und bin. Gelbft biefe fremben biefer Wegend bes Schweien am Morgen ben Bach Breite von 20 F. erhielt iebede vernahmen. Beiter n halten, um unfere Kleiichdem ich die Ueberzeugung bem Fluffe befanden, ber Sutter fließt, traten wir nb erreichten in ber Dunndeffen zu meiner großen unfere fammtlichen Thiere,

57 an ber Zahl, wohlbehalten angekommen; auch hatten meine Leute in einer benachbarten Hütte einen ziemlichen Borrath von Salz einhandeln können.

Um folgenden Tage fdritten wir nun mit frifchem Duthe jur Erfteigung bes Gebirges und am 20. Februar Nachmittags lagerten wir mit unferen Thieren und allem Bepade auf ber pobe bes Paffes. Er lag 9338 F. über bem Deere, 2000 &. bober ale ber Gubpag, und manche Spigen fliegen noch einige taufend fuß über uns empor. Bir befanden uns in 38° 44' n. B. und 102° 47' w. g. Wir betrachteten und nun ale bie Gieger bee Gebirges. Doch noch maren große Schwierigfeiten ju überwinden; noch lagen zwifden uns und bem Sacramento-Thale tiefe Schneefelber und weite Streden wilber Bebirge. - Bir erhoben une am 21. Februar ichon lange por Tagesanbruch, um über bie Schneefelber gu fommen, ebe bie Sonne fie erreichte. Ginen wunderbar erhabenen Anblid bot biefe großartige Bebirgelanbicaft beim Sonnenaufgang bar, ber ben öftlichen Simmel mit Feuer übergog und mit Purpur und Gold die fcneeigen Gipfel umfleibete. - Bir gogen lange einem Bergruden bin, ber ju unferer Rechten ben ermabnten See beherrichte, bald über freie Stellen, bald über fefte Schneefelber, bie unsere Thiere trugen. Rach einer Tagereise von 6 Dt. lagerten wir une unter einer Gruppe von 20 bis 30 Baumen, um die ber Bind eine Schneebant von 10 bis 15 F. Bobe jufammengeweht hatte. Roch hatten wir barte Arbeit vor uns, ba mit bem Beginn ter Walbungen auch ber Schnee tiefer ju werben ichien. Es war Aprilmetter, und am Rachmittage hullten fich die Boben über uns in Schneewolfen. Bald barauf borten wir unter une ben Donner rollen und ein Bewitter jog über bas Thal. Bor Connenuntergang flarte fic ber himmel wieder auf, und wir faben eine fcimmernde Bafferlinie, die ihren Lauf gegen eine andere richtete, welche breiter und größer mar. Es mar ber Sacramento und bie Bucht von San Francisco! Doch wir waren nach fo vielen Brrfahrten und Täuschungen fo jaghaft geworben, bag wir uns faum bem Glauben bingugeben magten, nun wirflich bem foonen Canbe, bas man une mit foldem Entzuden gefdilbert

398

batte, so nahe zu fein. An ber süblichen Küfte saben wir eine zweite schimmernde Wasserlinie, und wieder stieg der Gedante an den Buenaventura in uns auf. Feuer wurden mit Einbruch der Nacht im Thale sichtbar, als ob sie eine Antwort auf die unfrigen sein sollten, und diese Lebenszeichen weckten wieder den Frohsinn in unserem Lager. Wir glaubten sie sehr nahe, wurden aber in der Folge gewahr, daß die Indianer an der Bucht, 80 M. von uns, sie angezündet hatten. Der gewöhnliche blaue Flachs tam bier unter den wenigen Pflanzen zum Vorschein. Zur Abendmahlzeit wurde wieder ein Maultbier geschlachtet.

Bir benugten am 22. mit Erfolg die Morgenfühle, um über ben Schnee zu fommen, ber in tiefen Banfen in ben Balbern lag, und erreichten, nachdem wir noch mit gewaltiger Anftrengung und burch ein 10 bis 15 &. tiefes Schneefeld gearbeitet batten, nach einem Mariche von 3 DR. eine grafige Stelle an bem Bergruden, wo wir uns lagerten. Wieber hatten wir bas Schauspiel eines Gewitters unter und. Auch beute murbe eines unferer Daulthiere geschlachtet, bie uns jest allein vor bem Berhungern schügten. Bur Rechten mar ber Gee, beffen Ausfluß wir jest feben fonnten, und ju unferer Linfen ber Bach, ben ich vor einigen Tagen befucht batte. 3mifden beiben fliegen wir abwarte. Der Sonnenaufgang und Untergang war fo berrlich, wie wir es uns am atlantischen Meere faum vorstellen fonnen. Bier, 9000 &. boch im Bebirge, batten wir ben tiefblauen himmel und bas fon= nige Rlima von Smyrna und Palermo, bie unter bemfelben Breitengrabe liegen.

Der 23, war unser muhevollster Tag. Wir wurden burch bie Schneemassen genöthigt ben Ruden bes Berges zu verlassen und an bessen Seiten hinzuklettern, aber biese waren steil und burch Eis und Schnee schlüpfrig. Jaches Immergrun hemmte unsern Weg, verlegte uns bie haut und erschöpfte unsere Gebulb. Die Sohlen unser Moccasins waren zum Theil so glatt, daß wir uns genöthigt sahen, auf allen Vieren über bie Schneelager zu friechen und Nexte und Schaufeln mußten uns ben Weg barüber bahnen helsen. Mit Carson vorausgehend,

erreicht See e eineng bem e ber gli mir n wehr Feuer jurud abwed ilnser Um 2 ein Fi menbe reicher Eichen

gen,

uns i

war !

einem

über 1

angen

wunde Veute rasch übrige langsa thiere westlic bie Pi bietent seiner messer als 28 seinen g die Morgenfühle, um tiefen Banten in ben wir noch mit gewaltiger If. tiefes Schneefeld gevon 3 M. eine grafige uns lagerten. Wieber ittere unter une. Auch re geschlachtet, bie uns dugten. Bur Rechten feben fonnten, und gu r einigen Tagen befucht varte. Der Sonnenauf= , wie wir es uns am en. hier, 9000 F. boch himmel und bas fon= io, bie unter bemfelben

cag. Wir wurden durch bes Berges zu verlaffen er diese waren steil und hes Immergrün hemmte nd erschöpfte unsere Ges waren zum Theil so uf allen Bieren über die Ghauseln mußten uns tearson vorausgehend,

erreichte ich Rachmittags ben fleinen Flug, ber fich aus bem See ergießt. Carfon fprang an einer Stelle, wo Relfen ibn einengten, barüber, meine glatten Goblen rutichten aber an bem eifigen Felfen aus und ich fturgte in ben Alug. Carfon, ber glaubte, bag ich mich im Fallen verlegt babe, fturgte fic mir nach, und wir hatten beibe ein eifiges Bab. Dein Bewehr ging leiber babei verloren. Rachbem wir uns an einem Feuer etwas getrodnet batten, febrten wir zu ben llebrigen jurud und erreichten mit ihnen, nachdem wir mit ben Pferben abwechselnb Bahn gebrochen batten, Abende bas Glugden. Unfer Lager befand fich in 38° 46' n. B. und 102° 53' w. L. 24. befferte fich ber Boben, ber Schnee ließ fich umgeben, ein Fugpfad führte burch machtige Waldungen an bem fcaumenben Bebirgewaffer abwarts. Giden traten auf mit jabl= reichen Difteln und wurden immer baufiger. 3mmergrune Eichen mit ihrem frifchen Laube und Singvogeln in ben 3meis gen, burch bie ein linder Frühlingswind raufchte, verfesten uns in freudiges Entzuden. Das fcwarze vulfanifche Geftein war bem weißen Granit gewichen. Bir lagerten Abends in einem mit Giden und Richten bemachfenen Grunde, 3864 R. über bem Meere. Das wilbe Bergmaffer war icon jum fluffe angewachsen. Rleine Bache waren bicht mit Schilf eingefaßt, über bas unfere halb verhungerten Pferbe gierig berfielen.

Ich hielt nun bie Schwierigfeiten bes Weges für überwunden und eilte in Begleitung von Preuß und sechs meiner Leute am 25. mit unseren fraftigsten Pferben voraus, um so rasch wie möglich Sutters Wohnung zu erreichen, und ber übrigen, unter Fispatrick's Leitung mit ben erschöpften Thieren langsam nachfolgenden Mannschaft Borrathe und fraftige Pactière entgegen zu führen. Wir folgten dem Flusse in fireng westlicher Richtung abwärts. Abends konnten endlich einmal die Pferde in frischem, grünen Grase schwelgen. Ehrsurcht gesbietend behnte sich der Wald vor uns aus in der Herrlichkeit seiner Riesendäume. Manche Fichten hatten 10 F. im Durchmesser, und wir fanden einen Cedernstamm, der nicht weniger als 284 F. im Umfang hatte. Dieser eble Baum schien hier seinen heimatlichen Boden und himmel zu haben. — Die Berge

murben wieder bober, und ber von ihnen eng eingeschloffene Blug nahm an Große gu. Bir festen am 27, burch eine Rurth beffelben; Abende murbe ber Ropf eines Maulthicres in einem Reffel gefocht und lieferte eine erträgliche Surpe für halbverbungerte Leute. - Abgrunde nothigten und am 28. eine bobe von 2000 F. ju erfteigen. Dein Lieblingspferd, Proveau, bas auf beiben Expeditionen mein treuer Begleiter gemefen mar, mußte ich unter Jacob's, bes Regers, Aufficht gurudlaffen, auch noch zwei andere Pferde waren zu matt, und folgen gu tonnen. Towns, einer unferer Leute, fam von Ginnen; er lief in den Bald, ohne ju wiffen, was er machte; Jacob brachte ibn gurud. Der Tag neigte fich ju Enbe, und wir batten noch fein Gras für unfere binfälligen Thiere gefunden, boch maren wir zulest noch fo gludlich, einen grafigen Abhang zu entbeden, und blieben ba auch ben nachften Tag. - Balb und Berge bauerten bie folgenden Tage noch fort, aber wir fanden nun fortwährend reichlicheres und befferes Gras. Bir fliegen, ben Schnee weit hinter und laffend, rafch in ben Frubling binab. Alles wurde grun, und Schmetterlinge fcmebten auf ben fich erichliegenben Waldblumen umber. Towns mar noch immer geiftedabmefend und wollte in ben falten, fcaus menben Bergftrom fpringen, um fich ju baben. Much an einem Undern meiner Leute, Ramens Deroffer, zeigten fich Spuren von Irrfinn. Er hatte fich erboten, mein gurudgelaffenes Pferd gu bolen. Sein langes Ausbleiben verfeste und in Unrube; endlich fam er am Abend bes britten Tages und feste fich ju und an bas Feuer. Er glaubte, und icon mehrere Tage verlaffen gu haben und an berfelben Stelle wieder gu finden. Es waren bofe Beiten, in benen bebergte Manner burch bas lebers maß ber Leiden ben Berftand verloren und Maulthiere und Pferbe, im Begriff vor Sunger ju fterben, getobtet murben, um une vor bem hungertobe ju fcugen! Und boch folgten mir meine Braven ohne Bogern und ohne Murren. - Preug mar bem Fuffe abwärts vorausgegangen und fehrte Abends nicht jurud.

Bir folgten am andern Morgen, ben 3. Marg, feiner Spur und fanden bie Stelle, wo er übernachtet hatte. Bir

erhal 2ln 1 bie it von : mittel Wiefe von bielte: aber Geno fer @ größe Berg Waff boten ibm g würd gen n Lager imme

einige

fchien

6 %.

jeben

macht

Orbo

in be

Fruch

nehm

von 1

einige

Preu

patri

riefer

fortzi

ibnen eng eingeschlossene am 27. burch eine Kurth es Maulthieres in einem iche Surpe für halbverune am 28. eine Bobe lingspferd, Proveau, bas Begleiter gewefen mar. luffict jurudlaffen, auch tt, und folgen gu tonim von Sinnen; er lief r machte; Jacob brachte be, und wir hatten noch e gefunden, boch maren rafigen Abhang zu entften Tag. — Wald und ch fort, aber wir fanben res Gras. Wir fliegen, , rafd in ben Frub-Schmetterlinge schwebten en umber. Towns war te in ben falten, fcaus baben. Much an einem er, zeigten fich Spuren in gurudgelaffenes Pferb rfegte und in Unrube; Eages und feste fich zu don mehrere Tage verwieber gu finben. Es länner durch das lleber= n und Maulthiere und rben, getobtet wurben, ! Und boch folgten mir Murren. - Preug war nb febrte Abenbe nicht

, ben 3. Marg, feiner übernachtet batte. Bir

riefen und feuerten unfere Gewehre ab, ohne eine Untwort gu erhalten. Das Land entfaltete mit jebem Schritte reichere Reige. Un bie Stelle ber Sichte war bie Giche getreten, namentlich Die immergrune und bie egbare mit langen, fcmalen Gicheln von 1 bis 14 3. Lange, Die jest bas bauptfachlichfte Rabrungsmittel ber Bewohner bilbeten. Bir famen ju einer üppigen Biefe, auf ber zwei alte Gutten lagen und baneben Saufen von Gichelschalen. Bir riefen laut Preug's Ramen und erhielten ju unferer großen Freude eine Antwort. Statt feiner aber trat ein Indianer aus bem Balbe, ber uns fur feine Genoffen gehalten haben mochte - ber erfte, ben wir auf biefer Seite bes Bebirges trafen. Seine Dienen batten fein größeres Erftaunen ausbruden fonnen, wenn einer ber alten Berggeifter vor ihm geftanden batte. Preug batte feinerlei Baffe mit fich; unfere Unrube wuche. 3mei meiner Leute erboten fic aus freien Studen, auf verschiedenen Wegen nach ibm gurud ju gebn, und ich verfprach bem, ber ibn finden wurde, jum Dante ein Paar Piftolen, aber ihre Rachforfdungen waren vergeblich. Ein mageres Pferd wurde Abende im Lager gefchlachtet. - Das Flugthal murbe freier und entfaltete immer reichere Reize. Um Rachmittag bes 4. famen wir gu einigen Butten, beren Bewohner eben erft entflohen gu fein fcienen. Diefe Bohnungen waren leicht gebaut, nur 5 bis 6 %. bod und hatten bie Geftalt von Bienenfioden. Bei einer jeden befand fich ein aus geflochtenen 3weigen und Rafen gemachtes Behalter, bas an Große und Bestalt einem ansehnlichen Orboft glich. Ein jedes enthielt 6 bis 9 Bufbels Gicheln, und in ben butten fanden wir zierliche Rorbe, in benen biefelbe Arucht geröftet aufbemahrt murbe. Gie bat einen fugen, angenehmen Gefchmad, und wir nahmen einen fleinen Borrath bas von mit une, indem wir bafur ein Bemb, ein Salstuch und einige Kleinigfeiten jurudliegen. In machfender Unruhe um Preuß fandte ich noch Deroffer gurud, mit bem Auftrage, Figpatrid aufzusuchen und mit ibm vereint bie Rachforschungen fortaufegen.

Als wir am folgenben Tage ben Fluß weiter abwärts gingen, trafen wir in einem Grunde brei indianische Weiber Garnisch, Reifen. IV.

402

und umringten fie, ebe fie entflieben fonnten. Gie batten große tegelformige Rorbe, welche fie eben mit einer fcmalblatterigen Pflange (erodium cicutarium), einer Art Storchichnabel, ju füllen im Begriffe maren. Gie erhoben fein Rlaggefdrei, fonbern fprachen ju und mit flufternber Stimme, und boten und jene Pflange in fleineren Rorben bar, inbem fie biefelbe ale egbar bezeichneten, und burch Beberben anbeuteten, bag man fie auch tochen tonne. Bir zeigten ihnen etwas Pferbefleifc, worauf fie und zu verfteben gaben, bag ihre Manner auf bie Jagb gegangen maren, und wir von biefen Bilbpret befommen fonnten, wenn wir warten wollten. Gine der Beiber rupfte einige Bufdel von jener Pflange ab und verzehrte fie mit grogem Behagen. Ale fie unfere Bermunderung barüber fab, wied fie auf unfere Pferbe, bie baffelbe Rutter fich wohlschmeden liegen, und ichien fagen ju wollen, mas fur bie Ginen gut fei, bas fei es auch fur bie Undern. Wir lagerten Abende nabe bem Fluffe in einer Begend, beren vereinigte landichaftliche Schönheiten einen fo tiefen Ginbrud auf und machten, bag wir fie bas "fcone lager" benannten. Das ben Glug umgebende wellenförmige Sügelland war von immergrunen Eichen überschattet, Die ununterbrochen bas land bebeden, und frifcher Rafen jog fich bis jum Rande bes Baffere. Bir gundeten unfer Feuer neben einigen großen Granitmaffen an, bie unter ben Baumen lagen. Abende borten wir einen fcmachen Ruf aus ben Bergen binter une, und balb batten wir bie große

Mit uns um bas Feuer gelagert, erzählte er uns seine Abenteuer. Da er gewußt, bag wir uns möglichst in ber Rabe bes Flusses halten wollten, hatte er, ohne die Beforgniß uns zu verlieren, benfelben verlassen, um eine Fernsicht zu gewinnen. Als er bei Sonnenuntergang vergebens am Flusse unsere Spur gesucht hatte, ging er rüdwärts in der Erwarstung, uns da zu sinden. Die Nacht brach ein, und ganz ersmüdet zündete er sich zwischen den Felsen ein Feuer von Treibbolz an. Den folgenden Tag stieg seine Unruhe, und er mußte die Nacht wieder allein zubringen. Noch weiter rüdwärts zu gehen, wurde in seinem schwachen und verhungerten Zustande

Freude, Preuß auf uns gutommen gu feben.

von t Die vi feine feinen fanb fich in Ilm f deffen aber ferpfi Doffn einzel Eiche Scha batte ameie Erwa beren anber feche bere nahn

wolli

gu v

Feue

Mut

wir

Thie

fräft

(dri

ritte: uns

nur

wir

gleic

Thork

Soffn

nnten. Gie batten große it einer schmalblätterigen Art Stordichnabel, gu en tein Klaggefchrei, fon-Stimme, und boten une indem fie biefelbe ale en anbeuteten, bag man bnen etwas Pferbefleifch, af ihre Manner auf bie diefen Wildpret befommen Gine der Beiber rupfte ind verzehrte fie mit growunderung barüber fab, Rutter fich wohlschmeden as für bie Ginen gut fei, ir lagerten Abende nabe vereinigte landschaftliche uf une machten, bag wir Das ben Rlug umgevon immergrunen Gichen and bebeden, und frifcher Baffere. Bir gunbeten anitmaffen an, bie unter wir einen schwachen Ruf

a feben.

et, erzählte er uns feine bir uns möglichft in ber e er, ohne bie Beforgniß n, um eine Fernsicht zu ang vergebens am Flusse rüdwärts in ber Erwarbrach ein, und ganz ersten ein Feuer von Treibeine Unruhe, und er mußte Noch weiter rüdwärts zu ih verhungerten Zustande

lb hatten wir bie große

Thorheit gewesen fein; er eilte baber nun abwarts, in ber hoffnung, balb in bas Thal ju gelangen. Ginige Burgeln, von ber Gattung, welche bie Jager fuße Zwiebeln nennen, und Die viel Rahrungeftoff enthalten, waren in biefen Tagen faft feine einzige Speife. Dit vieler Unftrengung grub er fie mit feinem Tafchenmeffer aus ber Erbe. Ale er nach diefen fuchte, fant er einen großen Umeifenhaufen. Er ließ biefe Thierchen fich in bie Sant laufen und ftreifte fie bann in feinen Mund. Um fcmerglichften vermißte er ben Tabat. Er verfucte fatt beffen burre Blatter von ber immergrunen Giche gu rauchen, aber fie maren gu barich und wollten nicht brennen. In Bafferpfügen fing er fleine Frofche und verfchludte fie in ber hoffnung, fich baburch ju ftarten. Lange bem Fluffe fant er einzelne alte Feuerplage, an benen bie Indianer Mufcheln und Eicheln geröftet batten, aber vergeblich hoffte er unter ben Shalen noch etwas Egbares gu finden. Für bie nächfte Racht hatte er fich eben Brennbolg gefammelt, ale er bas Bellen ameier Sunde gu boren glaubte. Er ging barauf gu, in ber Erwartung, einige indianische Butten gu finden, fließ aber ftatt beren auf zwei Bolfe, die biefes Gebeul erhoben hatten. Um andern Tage fand er in ben fruber ermabnten Butten gegen feche Indianer, von benen Ginige fich fcmary malten, Anbere Gicheln röfteten. Gie theilten ihm von benfelben mit und nahmen ibn freundlich auf. 216 er aber einem die Sand reichen wollte, fprang biefer jurud und ichien biefe Begrugung nicht ju verfteben. Um 5. fant er Morgens noch unfer brennendes Feuer und bie Spuren unferer Pferde. Diefer Unblid gab ibm Muth und Rraft, und bis Abends zu erreichen. Um 6. zogen wir weiter burch biefes unbeschreiblich fcone Land, bas unfern Thieren die foftlichfte Beibe barbot. Unfere Pferde maren fo fraftig geworben, bag fie und wieber tragen fonnten, und wir fdritten rafc vorwarte, indem abmedfelnd je Bier eine Stunde ritten. Sehr häufig trafen wir auf fleine Rubel Bild; boch und verlangte fo febr, bie Rieberlaffung gu erreichen, bag wir nur im Borübergeben auf baffelbe fcoffen. Balb erreichten wir einen andern Flugarm, ber von Rorden fam und von gleicher Große war. Beibe bilbeten vereint einen ichonen

Strom von 60 bis 100 Ellen Breite, ben wir Unfange für ben Sacramento hielten. Raber erblidten wir jest im Gubwesten eine fdmarze Rauchfäule, Die wir fcon feit mehreren Tagen bemerkt hatten. Gichengebolge gogen fich lange bem Bluffe bin, die mit ben grunen, von feinem Unterholz verbedten Biefen, auf benen fie ftanben, Parfanlagen glichen. Bir tamen zu einem indianischen Dorfe. Ginige ber Bewohner trugen gewebte Bemben; wir fonnten fie nicht verfteben, und fie schienen gang erstaunt über unfern Anolid. In machfenber Ungebuld eilten wir vorwärts. Das Thal war in bunte Blumen gefleidet, die Ufer oft gang goldig von dem califor= nischen Mohn (eschscholtzia crocea), und zwischen fonnigen Stellen marfen bie Eichen ihre breiten Schatten. Allmählig fliegen wir in ein breites Thal binab und gelangten unerwartet gu einem andern, noch ansehnlicheren indianischen Dorfe, in bem die Leute ein reinliches Aussehn hatten und hemben und andere Rleibungsftude von Baumwolle trugen. Gie brangten fich fogleich um une, und gu unferer großen Freude trat ein gutgefleibeter Indianer beran, ber uns in fliegendem Spanifc anredete. Er fagte une, bag wir une am Rio be los Umericanos befänden, der 10 DR. weiter unten fich mit bem Sacramento vereinige; auch ergablte er uns, bag er ein Baquero (Rubbirt) im Dienfte bes Capitain Sutter fei, und bag bie leute bier für benfelben arbeiteten. Derfelbe fei ein febr reicher Mann und ftete erfreut, Landeleute gu feben. Gerade über bem Berge vor und liege feine Bobnung; und er erbot fich, und babin ju geleiten. Balb murben mir bes Forte ansichtig und icon vor bemfelben begegneten wir beffen Befiger, ber une auf bas Berglichfte aufnahm. Unter feinem gaftlichen Dache brachten wir eine rubige, erquidende Racht gu, beren Berth Riemand mehr fchagen fonnte als wir.

Um andern Morgen eilte ich mit frischen Pferden und Borrathen meinen unter Figpatrick nachfolgenden Leuten entsgegen. Ich erreichte sie am zweiten Tage etwas unterhalb der Bereinigung beider Flußarme. Sie boten einen kläglichen Ansblick dar; Alle gingen zu Fuß und führten ihre Pferde und Maulthiere am Jügel, die so schwach und abgemagert wie sie

felb Pfe wan ein For mit reid fogl Bro

logi Bre fchm fere nich Um einig can

drig thäte von cane geleg liche Eing besta Wäh ihner auf. vier Bese (S a heiße

mit rey, nann einig ite, ben wir Unfange für blidten wir jest im Gubie wir schon feit mehreren ilze zogen sich längs bem oon keinem Unterholz verben, Parfaulagen glichen. rfe. Ginige ber Bewohner en fie nicht verfteben, und ern Anolick. In machsen= Das Thal war in bunte goldig von dem califors ), und zwischen fonnigen eiten Schatten. Allmäblig b und gelangten unerwartet en indianischen Dorfe, in n hatten und hemben und elle trugen. Sie brängten er großen Freude trat ein ins in fliegendem Spanisch r uns am Rio de los weiter unten fich mit bem ählte er uns, daß er ein Capitain Gutter fei, arbeiteten. Derfelbe fei reut, Landsleute zu feben. iege feine Wohnung; und

fonnte als wir.
mit frischen Pferden und
nachfolgenden Leuten ents Tage etwas unterhalb der
boten einen fläglichen Unführten ihre Pferde und
h und abgemagert wie sie

. Bald murden mir bes

iben begegneten wir beffen

aufnahm. Unter seinem

hige, erquidenbe Racht gu,

felbst waren. Auf ben schüpfrigen Wegen waren nicht wenig Pferbe in Abgründe gestürzt und umgekommen; von einigen war auch das Gepäck verloren gegangen. Darunter befand sich ein Maulthier mit meinen sämmtlichen Pflanzen, die ich seit Fort Hall gesammelt hatte. Bon 67 Pferden und Maulthieren, mit benen wir die Ersteigung der Sierra begonnen hatten, erreichten nur 33 das Thal des Sacramento. Wir lagerten uns soziech, und eine Mahlzeit von gutem Nindsleisch, tresslichem Brot und köstlichen Salmen, die ich mitbrachte, war ein Borschmack dessen, was unser nun wartete. Doch es bedurfte unserer ganzen Selbstbeberrschung, wenn sest der Uederstuß uns nicht ebenso verderblich werden sollte, wie vordem der Mangel. Um solgenden Tage, den 8. März, schlugen wir an der Berseinigung beider Flüsse, des Sacramento und des Ameriscanos, unser gemeinschaftliches Lager auf.

"Die Indianer in Reu-Californien fteben auf einer nie= brigen Entwickelungestufe, find aber weniger wild und gewaltthatig als trage und verderbt. Seit bem Jahre 1769 murben von ben Spaniern Miffionen unter ber Leitung ber Franciscaner und Forte ju beren Schuge in ber Rabe ber Rufte angelegt, und in der Folge auch Ortschaften und landwirthschaft= liche Riederlaffungen gegrundet, in benen fie, wie Gutter, Die Eingeborenen jum Landbau verwendeten. 3m Jahre 1835 bestanden 21 Miffionen und 7 Ortschaften, fast alle in ber Rabe ber Rufte, boch find beren gegenwärtig meniger. In ihnen halten fich gegen 23,000 Menfchen, meift Gingeborene, auf. Das land erftredt fich von 32° bis 42° n. B. und ift in vier Rreife eingetheilt, bie nach ben Sauptortschaften und Befestigungen: San Diego, Santa Barbara, Monteren (San Carlos be Monte Rey) und San Francisco beigen. Der bevolfertfte Ort ift Pueblo de los Angeles mit 1000 G. Der Sig ber Regierung befindet fich bei Montes rep, einem ichlechten Dorfe mit 200 bis 300 E., in bem fogenannten Caftelle, bas aber nur aus ein paar Erdmallen mit einigen alten, unbrauchbaren Gefdugen beftebt. . \*)

<sup>\*)</sup> Rad Greenhow.

Da

vertbeib:

men. 3

form, b

Mugerbe

Amerifa

Die inn

bie geme

anbere

Raumes

ein. Do

in ben 9

weiter m

Etrom, 1

mifchen!

Etrede :

Laufes fie

boe Gige

mit zwei

nach For

Grit Gut

namentlic

Sinclair

und ein .

fluß, Ri

landwirth

Eerbeffer.

einzuführ

meffen gu

beträgt gi

Genor B

geweibet

Cheffel !

Nieberlaf

Nord-Cal außer St

au fonner

Capitain Sutter wanderte 1838 aus Miffouri hier ein und gründete in diesem Thale die erste Niederlassung auf einer anseynlichen Strede Landes, welche er von der mesicanischen Regierung zum Geschenke erbielt. Er wurde Anfangs etwas von den Indianern beunruhigt, aber seine zur rechten Zeit angewandte Strenge wandelte diese bald in ein friedliches und gewerbsteißiges Bolf um. Die Graben um seine ausgebehnten Weizenfelder, die an der Sonne getrodneten Backeine, von denen das Fort erbaut ist, ebenso das Ackern und Eggen der Felder, so wie andere landwirthschaftliche Geschäfte, sind ausschließlich das Wert dieser Indianer, wofür sie nur eine sehr mäßige Bergütung, namentlich an hemden, Decken und andern Kleidungsstücken erhalten. Ausgerdem braucht er sich nur an die häuptlinge zu wenden, um von ihnen so viele Knaben und Mächen, als er zur Arbeit bedarf, zu erhalten.

"Es sind bemnach hier die Indianer in eine eigenthumliche Stellung zu ben Weißen gerathen. Bekanntlich verstehen Erstere sich in den B. St. nirgends zu Alkerbau und ernsteren Arbeiten und werden auch nicht bazu verwendet, während die von dort eingewanderten Amerikaner sie bier, wie es vormals die Spanier thaten, wie es scheint, nicht ohne einen gewissen Zwang und gegen einen äußerst geringen Lohn zur Dienstdarskeit vermocht baben! « \*)

Eine Angahl Eingeborener befand sich im Fort, um zu Arbeitern in einer zu errichtenben Wollenfabrif herangebilbet zu werden, sie waren jedoch jest fortwährend mit der Bewässerung der Gärten beschäftigt. Die in gewissen Jahredzeiten zuweilen eintretende Dürrung scheint die einzige Klage der Ansiedler in diesem fruchibaren Thale zu sein. Sutter hatte in diesem Jahre 300 Scheffel Weizen gesäet. Einige Jahre vorher, als die benachbarte russische Colonie in Fort Roß im Begriff war, das Land zu verlassen, kauste er von derselben ansehnliche Borräthe landwirthschaftlicher und anderer Geräthschaften, sowie eine Anzahl von Geschügen, wosür er sährlich ein Gewisses an Getreide zu entrichten hat.

<sup>\*)</sup> Mugeb. Mugem. Beitung von 1847.

aus Miffouri bier fte Nieberlaffung auf er von ber mejica: Er murbe Unfange ber feine zur rechten ald in ein friedliches en um feine ausge= trodneten Badfteine, adern und Eggen liche Beschäfte, find wofür fie nur eine emben, Decken und bem braucht er fich von ihnen fo viele bedarf, zu erhalten. n eine eigenthümliche nntlich verstehen Ererbau und ernsteren endet, mabrend bie er, wie es vormals obne einen gewiffen Lobn gur Dienstbar=

ch im Fort, um zu brif herangebildet zu nit der Bewässerung ahredzeiten zuweilen age der Ansiedler in atte in diesem Jahre vorher, als die m Begriff war, das ansehnliche Borrätheften, sowie eine Ansewisses an Getreibe

Das Fort ift im Biered erbaut, wird von 12 Gefchugen vertheibigt und fann eine Befagung von 1000 Mann aufnebmen. Diefelbe beftebt gegenwärtig aus 40 Indianern in Uniform, von benen ftete einer an bem Gingange Bache balt. Außerbem befinden fich im Dienft bes Capitain Gutter auch Amerifaner, Frangofen und Deutsche, jufammen etwa 30 Mann. Die innere Seite bes Balles ift gu Gebauten benugt, welche tie gemeinschaftlichen Wohnungen, fo wie bie Schmiebe- und andere Werffratten umfaffen. Debr bie Mitte bes innern Raumes nimmt bas Bohnbaus mit einigen andern Gebäuden ein. Das fort ift an einem Teiche errichtet, ber feinen Abflug in ben Pio be los Americanos hat. Diefer fallt etwa 2 M. weiter unten in ben Sacramento. Legterer ift bier ein ebler Strom, ber in einer Breite von etwa 300 Ellen tief und rubig amifchen bewaldeten Ufern bahinfließt. "Der fluß burchläuft eine Strede von etwa 600 M. und foll in ber unteren Balfte feines Laufes fich gur Schifffahrt eignen." In ihm lagen zwei Schiffe, bes Eigenthum Gutter's, vor Anfer. Das eine mar ein Lichter mit zwei Maften, bas andere ein Schooner, ber in ber Rurge nach Fort Bancouver abfegeln follte, um bort Guter gu laben. Seit Sutter's Unfunft haben fich auch noch andere Perfonen, namentlich Amerifaner in bem Thale angefiebelt, fo ein Berr Sinclair einige Meilen bavon an bem Rio be los Americanos, und ein herr Coudrois aus Deutschland, welcher fich am Feberfluß, Rio be las Plumas, niedergelaffen und mit Sutter gu lendwirthicaftlichen 3weden vereinigt bat. Außer anderen Berbefferungen gebenfen fie auch ben Bau bes Rubfamens einzuführen, ber biefem Boben und himmeleftrich febr angemeffen gu fein fcheint. Die Ernte von einem Scheffel Beigen beträgt jum Minbeften 35 Scheffel, ja ein anderer Anfiebler, Genor Balejo, erhielt von einem Grundftude, auf bem Schafe geweibet hatten, von 8 Scheffel Musfaat eine Ernte von 800 Scheffel Beigen, alfo einen 100faltigen Ertrag. "Durch biefe Riederlaffungen haben die B. St. fillichweigend Befig von Nord-Californien ergriffen, und die meficanische Regierung ift außer Stanbe, biefe friedliche Eroberung ihnen ftreitig machen au fonnen.«

Mar

Mile

mit,

fo n

ber.

ziebe

(übe

Urfp

bem

Red

Jens

einzi

um

nov

be 1

Neu

es 1

weld

bie 1

ben

dem

und

errei

fdaf

400

ein

und

betre

war,

so n

auf wan besti

rabo

nou

Dee

Die rührige fleine Bevolferung wurde burch unfere Unfunft in ungewöhnliche Thatigfeit verfest, ba wir an Allem Mangel hatten. Maulthiere, Pferde und Rinder wurden für und zusammen gebracht. Die Pferdemuble mar Tag und Racht in Thatigfeit, um une bas erforberliche Debl ju fchaffen. In ber Wertstätte bes Schmiebes war man eifrig mit Anfertigung von Sufeisen und Gebiffen beschäftigt, und Padfattel, Salfter, Baume und mas fonft noch ju unferer Ausruftung geborte, mußte neu angeschafft werben. Der baburch verurfacte Berzug gestattete und eine Rube und Erholung, beren wir bedurften. In Diefer Beit fam ich mit einem Beren Childe gufammen, ber fich auf einer Befigung an bem andern Ufer bes Sacramento aufhielt und mit ber Auswahl eines paffenden Plages für eine Riederlaffung beschäftigt mar, ju welcher er bas notbige land von ber mejicanischen Regierung jum Gefchent erhalten hatte. Er war mit und zugleich von ber Grenze ber B. St. ausge= reift und hatte ju der fruber ermabnten Schaar von Auswanberern gebort, mit ber wir am Rivière aur Malbeurs gufammengetroffen waren. Bon ibm hatten fie fich ben Quellen bes Sacramento jugemandt und maren, biefen fluß abmarte reifend, gu ben Riederlaffungen ber Rueva Belvetia gelangt. Die an= bere Abtheilung, ber er feine Bagen und bas Gifenwerf gu einer Mahl- und Gagemuble anvertraut, batte eine fublichere Richtung eingeschlagen, und bie Bagen fammt ihrem Inhalt waren verloren gegangen.

Am 22. verlegten wir unfer Lager auf das linke Ufer des Rio de los Amerikanos, nahe Sinclair's Riederlassung. Ich hatte fünf meiner Leute entlassen, die hier blieben, darunter Einen Ramens Real, der unter günstigen Bedingungen als Schmied bei Sutter in Dienst trat. Derosier, einer meiner besten Leute, verließ das Lager, ohne zurückzukehren, und versschwand spurlos.

## Achtes Rapitel.

Am 24. Marg traten wir unfere Rudreise an. Wir führten ansehnliche Borrathe und nicht weniger als 130 Pferbe und

rde durch unfere Unst, da wir an Allem ib Minber wurden für le war Tag und Nacht Mehl gu ichaffen. In eifrig mit Unfertigung nd Padfattel, Salfter, r Ausruftung geborte, durch verurfacte Berg, beren wir bedurften. Childe zusammen, ber Ufer bes Cacramento fenden Plages für eine r er bas nöthige Land eschent erhalten batte. ge ber B. St. ausge= Schaar von Auswanaur Malbeurs zusam= e fich ben Duellen bes Kluß abwärts reisend. tia gelangt. Die an= ind das Gifenwerf gu , hatte eine füblichere fammt ihrem Inhalt

nuf das linke Ufer des 8 Niederlassung. Ich hier blieben, darunter gen Bedingungen als deroster, einer meiner rückzukehren, und vers

reise an. Wir führten als 130 Pferbe und

1.

Maulthiere und gegen 30 Rinder mit und, worunter fich 5 Mildfube befanden. Gutter gab und einen indianischen Anaben mit, ber mit bem Biebe umzugeben wußte, bas größtentheils fo wild wie die Buffel war. - Unfer Reiseplan mar folgen= ter. Bir batten nach ber Beimath eigentlich gerabe öftlich gieben muffen, aber bie Gierra nothigte und, erft gegen 500 Dt. (über 100 beutiche) fublich ju reifen ju einem Paffe, nabe bem Urfprunge bes San Joaquin-Fluffes. Diefer Pag mar von Joseph Balter entdedt worden und follte gut fein. Auf bem Bege ju ihm hatten wir ben genannten Fluß ju unferer Rechten und gur Linfen bie bobe, unüberfieigliche Sierra. Jenseit bes Paffes hatten wir bann eine fuboftliche Richtung einzuschlagen, fo bag bie Gierra ju unferer Rechten fich bingog, um den » spanischen Pfad a zu erreichen, ber auf Umwegen von einer Bafferftelle zur andern bie Karawanen von Pueblo be los Angeles, nabe bem fillen Dcean, bie Canta Se in Reu-Mejico geleitet. Bon bem Pag bis zu biefem Pfade find es 150 M. (33 deutsche). Legterer führt burch eine Bufte, welche nur zuweilen burch fruchtbare Gbenen unterbrochen wird, bie ben Ramen "Begas" führen. Wir wollten ibm bis an ben Colorado folgen, bann in nordöftlicher Richtung und nach bem Utabfee und von ba endlich zu bem Felfengebirge und ben Quellen bes Arfanfas wenden. Bevor mir biefe erreichten, hatten wir auf biefem Wege, ju bem uns bie Beschaffenheit bes landes nothigte, noch gegen 2000 Dt. (über 400 beutsche) zurudzulegen. Auf ber gangen Strede mar nicht eine Unfiedelung und die Namen langs derfelben find fpanische und indianische, ein Beweis, bag noch wenig Amerifaner fie betreten haben. Doch fo lang und beschwerlich biefer Beg auch war, fo verfprach er boch manchen neuen Aufschluß über biefe noch fo wenig befannten Wegenden, indem er bie Sierra Revada auf eine lange Strede verfolgte, bem großen Beden fich juwandte, vielleicht auch beffen fubliden Rand burchichnitt, bestimmten Aufschluß gab auf die Frage, ob außer bem Colo= rado noch ein anderer Fluß (ber fagenhafte Buenaventura) von bem Felfengebirge in fudweftlicher Richtung nach bem ftillen Drean fließt, und uns zu bem füblichen Ende bes großen

Salgfees führte, beffen nörblichen Theil wir im vorigen Jahre untersucht batten.

mit

gang

daß

reid)

ben

Str

mit

Lüft

wäll

grüt

war

beug

laub

wiet

Ant

Diefe

fie 3

3u (

aus

Sto

Flu

unb

wir

ohn

und

unf

Bie

plo

Ta

Flu

mei

wa

ald

Bon Capitain Gutter noch eine Strede geleitet, reiften wir 18 M. und lagerten uns am Rio be los Confumnes, ber, fo wie ber Rio be los Mufelemnes, feinen Ramen von den in ihren Thalern lebenden Indianerstämmen erhalten bat, und die beibe gwifden bem Sacramento und bem San Joaquin in bie Bucht von Gan Francisco fallen. "Gie bildet einen ber beften und ficherften Safen lange ber gangen Beftufte von Amerifa, ja überhaupt in ber Belt. Der nordliche Arm berfelben hat eine Lange von 20, der füdliche von 30 M., die Durchfahrt ins Meer hingegen nur eine Breite von 2 M. Das fie umgebende land ift eines der fruchtbarften und bringt Weizen und Früchte aller Art in Neberfluß hervor; fo wie es auch ein treffliches Beibeland barbietet. Dhne 3meifel wird baber mit ber Beit biefe Bucht einer ber wichtigften Puntte an ben Ruften bes fillen Oceans werden. " \*) Unfer Weg führte burch ein ebenes, jum Aderbau trefflich geeignetes land, bas Gidengebolge bebedten. Das Better mar gum Reifen febr angenehm, bem Aderbau aber ungunftig, benn bie Spigen bes Weigens fingen an aus Mangel an Regen gelb zu werben. Die Riederungen an ben Fluffen find breit und außerordentlich fruchtbar und die Boben von Gidenwaldungen beschattet. Gine prachtige Lupine von ungewöhnlicher Schönheit und 4 bis 5 %. Bobe fomudte bie Flugufer und fullte die Lufte mit Boblgeruch. - Um 26. machten wir an einem Rebenfiuffe bes San Joaquin in einer bochft reizenden Begend Salt. Die Flugufer bebedte baufig ftatt bes Grafes bas Seifenfraut, aus beffen Blättern man in Californien Matten gn Gattelbeden ac. verfertigt. Auch faben wir häufig eine weißblübende Bindenart am Boben binlaufen Der fich an ben Baumen binaufgieben, Die bier la Yerba buena beißt und fowohl einer Infel als einer Stadt an ber Bucht ben Ramen gegeben bat. - Das land, burd welches wir am 27. reiften, wird bei bobem Bafferftande pom Joaquin überschwemmt. Beit und breit mar ber Boben

<sup>\*)</sup> Rach Greenhow.

trede geleitet, reiften e los Confumnes, nnes, feinen Ramen rstämmen erhalten bat, und bem Gan Joaquin len. "Gie bildet einen gangen Weftfufte von er nördliche Arm berliche von 30 M., die ine Breite von 2 M. uchtbarften und bringt uß hervor; so wie es Ohne Zweifel wird wichtigften Punfte an ) Unfer Weg führte geeignetes land, bas war zum Reisen sehr , benn bie Spigen bee egen gelb zu werben. eit und außerorbentlich ingen beschattet. Gine bonbeit und 4 bis 5 %. Die Lufte mit Bobln Nebenfluffe bes Gan b halt. Die Flugufer Seifenfraut, aus beffen 1 Satteldecken ic. per= eigblühende Bindenart Baumen binaufzieben, bl einer Insel als einer en hat. — Das Land, bei hohem Bafferftande

breit mar ber Boben

wir im vorigen Jahre

mit ungähligen Blumen bededt. Rachmittage famen wir ju gangen Felbern blau blübender Lupinen, bie une andeuteten, bag wir und bem Fluffe naberten. Diefes icone Bemachs erreichte bier bie außerorbentliche Bobe von 12 F. Baufig ftan= ben 3 bis 4 Pflangen bicht beifammen und bilbeten einen großen Strauß, ber gegen 90 Fuß im Umfange hatte und oben gang mit Blutben bebedt mar, beren fuger, angenehmer Duft bie Lufte burchzog. Entzudt ritten wir zwifden biefen Blumenwalbchen bin. Dann famen wir zu einem Gebolg von immergrunen Giden, Die von einer Schonheit und einem Ebenmage waren, wie wir fie noch nicht gefeben. Die Enden ber 3meige beugten fich bis gur Erbe, fo bag fie regelmäßige, bicht belaubte Salbfugeln bilbeten. Much bie Thierwelt belebte nun wieder die fcone Ratur und Elennthiere und Beerden von Antilopen liegen fich bliden. Ein bober Genug mar es, über Diefe Biefenteppiche mit ihrem Bluthenreichthum und ben über fie gerftreuten Balbchen zu reiten und von bem marmen, grunen Frühling ben Blid zu ben felfigen, ichneebededten Berggipfeln ju erheben, auf benen wir fo viel gelitten hatten. 216 wir aus bem Behölze traten, befanden wir une ploglich an bem Stanislaus-Fluß, ber fich in ben Joaquin ergießt. Bir hofften eine Furth gu finden, boch ber etwa 50 Ellen breite Fluß ftromte, vom ichmelzenden Schnee angeschwollen, buntel und tief babin. Um über ibn gum Joaquin gu gelangen, jogen wir an ben beiben folgenden Tagen ben gluß 25 D. abwarts, obne eine Furth ju finden. Da fclachteten wir einige Stud Bieb und machten aus beren Fellen eine Urt Fabre, in ber wir unfer Bepad auf bas andere Ufer ichafften. Dreigebn Grud Bieb liefen, ale wir fie über ben Flug treiben wollten, von ploglichem Schreden ergriffen, bavon. Bir maren einen gangen Tag bemüht, fie wieder zu finden, wurden aber gewahr, bag fie ben Beg gurud nach bem fort genommen hatten. Bei bem Flugübergange batte fich auch unfer indianischer Anabe unbemerft aus bem Staube gemacht. hier fiel mehrere Tage ein marmer, fruchtbarer Regen.

Am 1. April zogen wir über eine von Balb freie Prairie, als nach 10 M. wieber ein ansehnlicher Flug, ber Rio be la

Merceb, unsere Schritte bemmte. Der Boben zeigte nicht mehr diese außerordentliche Fruchtbarkeit, sondern wurde mehr sandig und leicht, bagegen trasen wir überall auf heerden von Etennthieren und wilden Pferden, und gewahrten längs dem Klusse häusige Spuren von Waschdären. Noch in größerer Anzahl finden sich jene Thiere auf dem westlichen Ufer des Joaquin, aber sowohl die Gesahr, unter ihnen unsere Pferde und Maulthiere zu verlieren, als der Wunsch, die zahlreichen Rebenflüsse, welche von der Sierra dem Hauptstrom zustließen, näher kennen zu lernen, bestimmten mich, längs dem östlichen User zu reisen.

Den 2. April erbauten wir ein Boot und brachten unfer Gepad über ben Rebenflug, ber une noch vom Joaquin trennte. Gin großer Fischabler mit weißem Ropf und Schwang gog über und ruhig feine Rreife und fab fich nach Galmen um. Rebbuhner, Enten und Ganfe zeigten fich in großer Menge. Um 3. berührten wir wiederholt ben Gan Joaquin, bier ein ansehnlicher, tiefer und rubiger Strom von etwa 80 Ellen Breite. Seine trube Farbe gleicht ber bes Miffouri. In ben ihn umgebenden Riederungen find gablreiche Teiche, an benen, wenn wir und nabten, große Schaaren Baffervogel, namentlich Ganfe, aufflogen. Un bem Walbfaume bingiebend, icheuchten wir häufig Elennthiere auf und faben von ihnen, fo wie von Antilopen und wilden Pferden große Beerden. Auf der Prais rie lange bem Fluffe zeigte fich nur burftiges Gras und an beffen Stelle fparliche und niedrige Gemachfe. Der fandige Boben mit feinen fleinen, fahlen Stellen und Sugelchen erin= nerte mich fehr an bie Thaler bes Platte. 3m Balbe bagegen war ein üppigerer Pflanzenwuchs und reichlicheres Gras gur Beibe. Wir mußten uns wegen ber Balbungen und ber fumpfigen Stellen öfter vom Fluffe entfernen. Legtere murben am 4. febr beträchtlich und nothigten und ju großen Umme= gen. Beibenbaume verbrangten bie Gichen. Der gegen 100 Ellen breite fluß murbe bier, wenigftens bei bobem Bafferftande, hinreichend tief für die Dampfichifffahrt fein. Die Prairien am linten Ufer wimmelten von unermeglichen Beerben wilber Pferbe. Unfer Lager befand fich in 37° 08' n. B. und

pfig beff Chie and ben Lini fteig

102

here freu schli will füdl ein Tha über wäff di. When

heiß fein, Als Ufer wir Fur die wäh

8. 6

mie

den verfi die j liche er Boben zeigte nicht, sondern wurde mehr erall auf heerben von gewahrten längs dem . Noch in größerer i westlichen Ufer des r ihnen unsere Pferde Bunsch, die zahlreichen hauptstrom zusließen, , längs dem östlichen

ot und brachten unfer vom Joaquin trennte. und Schwanz zog über h Salmen um. Reb= großer Menge. 2m Joaquin, bier ein von etwa 80 Ellen es Miffouri. In ben de Teiche, an benen, Waffervögel, namentbingiebend, icheuchten n ihnen, so wie von erben. Auf ber Prai= ftiges Gras und an rächse. Der sandige und Sügelchen erin= Im Walde bagegen eichlicheres Gras zur Walbungen und ber nen. Lettere murben is zu großen Umme= en. Der gegen 100 8 bei bobem Baffer= difffabrt fein. Die nermeglichen Beerden n 37° 08' n. B. und

103° 4' w. L. Am 5. gewann bas Land immer mehr ein sumpfiges Ansehen und lag fast so niedrig wie der Flußspiegel, in besten Räbe Wiesen und weite, mit einem hoben Schilfrohr (hier Tulares genannt) bedeckte Streden abwechselten. Bom andern Ufer zog sich ein mit Bäumen bewachsener Sumpf nach ben südwestlich von und gelegenen Tule Seen, während zur Linken ber Schnee der hohen Sierra weit in's Thal herabzusseigen schien. Wir schlugen am Flusse unser Lager auf in 102° 47' w. L. und 36° 49' n. B.

Mls wir am 6. 15 D. gurudgelegt hatten, murben wir gewahr, bag ber Joaquin in westlicher Richtung von ber Sierra berabtam und unferen Beg, wie früher feine Rebenfluffe, burchfreugte, wir festen baber an einer Furth über benfelben und folugen an feinem linten Ufer unfer Lager auf, wo Schaaren wilder Pferde die Prairie in Staub bullten. Rauchfaulen waren füdlich in ber Richtung ber Tule - Seen fichtbar, mahricheinlich ein Barnungezeichen der Indianer vor den Fremden, Die ins Thal gefommen. Bei anhaltendem Regen zogen wir am 7. über bas ebene Prairieland, welches ben Joaquin von ben Gemäffern ber Tule: Seen trennt. Baufig erblidten wir Bolfe, bi ben jungen Antilopen nachstellten, beren wir zwei fingen. Abende fanden wir gutes Baffer in fleinen, tiefen Teichen, welche von oft 12 F. hobem Robr und Schilf umgeben maren. Um 8. erreichten wir zeitig einen Strom, welcher, ebenfo anfehnlich wie ber, ben wir verlaffen batten, ber Geefluß, Late-Fort, heißt und die Tule-Seen burchftromt. "Es follen beren 2 bis 3 fein, die zusammen eine Bafferlinie von etwa 100 Dt. bilden." Als wir une nach einer Furth umfaben, erschienen am andern Ufer einige Indianer, und zeigten und, ba fie gemahrten, bag wir feine fpanischen Golbaten maren, ben Beg gu einer guten Furth. Die Indianer ber Sierra machen häufige Ginfalle in Die Riederlaffungen weftlich vom Ruftengebirge, fo erft fürglich, mahrend wir in der neuen Schweiz verweilten. Buweilen merben fie von einer Abtheilung Golbaten über bas Ruftengebirge verfolgt, doch nie bis gur Gierra. Unter ihnen find Danche, bie fich aus ben fpanischen Missionen geflüchtet haben und achrift= liche Indianer" genannt werden. Um andern Ufer fanden wir

40 bis 50 Eingeborene; wir machten ihnen fleine Geschenke und forderten sie auf, und in unserm lager zu besuchen, das wir zum Schutze der Pferde befestigten. Sie brachten und Otterfelle, verschiedene Arten Fische und aus Eichelmehl bereitetes Brot, um mit und zu handeln. Unter ihnen waren Einige, welche fliegend Spanisch sprachen. Diese erzählten und, daß die Spanier sie "Mansitos" (die Zahmen) nennten, zum Unterschied von den wilderen Stämmen des Gebirges. Doch leben auch sie in großer Pesorgniß vor den Spaniern. Sie haben eine sehr dunkele Hautfarbe, sind aber umgänglich und gewestt und leben hauptsächlich von Sicheln und von den Wurzeln eines Schilfrohres, aus dem alle ihre Hütten erbaut sind. Unser Lasger befand sich in 36° 24' n. B. und 102° 03' w. L.

Die nachftfolgenden Tage boten wenig Ungiebenbes bar. Bir jogen in ber Rabe bes Fluffes zwifden bem Ruftengebirge und ber immer naber rudenben Sierra burch ein anfange flaches, fpater bugeliges land, bas viele Bemaffer burchftromten, in großen Tagemarichen aufwarte. 2m 11. gelangten wir gu einem Pfabe, ben und ein Indianer, welchen wir nach einem Bebirgeubergang befragten, ale "buen camino " (guten Weg) bezeichnete. Mit ben burren Sanbhugeln, welche jest bae lanb zeigte, bilbete bas frifde Grun ber mit Beiben, virginifden Pappeln, Giden ober Spramoren beschatteten Rlugufer einen wohlthuenden Wegenfag. Bange Streden waren mit Storchschnabel (erodium cicutarium) bededt; fonft fanden wir jest meift feltene und ungewöhnliche Pflangen und barunter auch manche völlig neue. Unter ben bier querft auftretenben Gemachfen nenne ich nur die Garrya elliptica, ein fleiner, ber Beibe abns licher, aber eine befondere Ordnung bilbenber Baum.

Um 13. Upril festen wir burch ben Flug und erreichten nach wenig Stunden an der Stelle, wo das Gehölz aufhörte, bas breite, fandige Bette eines ausgetrodneten Baches. Die dem Sand eingedrudten Spuren von Indianern und Pferden und andere Merfmale überzeugten uns, daß dies der Bach war, der von dem Paß der Sierra herabsließt. In dem Bette dieses von uns sogenannten Paßbaches aufwärts steigend, kamen wir bald an die Stelle, wo er, etwa 5 F. breit, sich in den

auch eine Dier lager bunt lichen gefle ergal gebö einig und Diffe Plan burd berte alle unb

Plar

Fluf

fomr

auch

mit Der

Aber

von

batte

nabe

100

San

ter mit Wei faun Wol ihnen kleine Geschenke lager zu besuchen, bas Sie brachten uns Ot- Eichelmehl bereitetes ihnen waren Einige, ese erzählten uns, bag nennten, zum Unter- Gebirges. Doch leben Spaniern. Sie haben ungänglich und geweckt von den Wurzeln eines erbaut sind. Unser Laston in. L.

enig Ungiebenbes bar. den bem Ruftengebirge irch ein anfangs flaches, iffer burchftrömten, in 11. gelangten wir gu velchen wir nach einem camino " (guten Weg) , welche jest bas lanb t Weiben, virginischen atteten Kluftufer einen en waren mit Storch= ft fanden wir jest meist barunter auch manche uftretenben Bemachfen einer, ber Beibe abn= enber Baum. en Flug und erreichten

Indianern und Pferden ag dies der Bach war, In dem Bette biefes wärts fleigend, kamen K. breit, sich in den

bas Bebolg aufhörte,

rodneten Baches. Die

Sand verliert. Beiter binauf wurde er immer anfebnlicher, auch ftellte fich wieder Bebolg in reicher Abwechselung, barunter eine neue Fichtenart und verschiedene Battungen Giden, ein. bier, wo bie Gegent wieber ein parfartiges Unfeben gemann, lagerten wir und unter alten Giden auf einem grunen, mit bunten Biden burdwirften Rafenteppid. Abende fam ein driftlicher Indianer ju une in bas lager geritten. Er war gut gefleibet, trug lange Sporen und fprach fliegend Spanifc. Er ergablte, bag er ju einer ber fubliden fpanifden Diffionen gebore und von ben Prieftern die Erlaubnig erhalten babe, einige Tage bei feinen Bermandten in ber Gierra gugubringen. Er fchien bas land genau gu fennen und gab und bestimmte und flare Aufschluffe in Betreff ber wuften Wegend auf ber Offfeite bes Gebirges. 3ch war bamit umgegangen, meinen Plan ju andern und vom Rug ber Sierra aus gerabe mitten burch bas land nach bem großen Galgfee ju reifen. Er fcbilberte aber bas große Beden als eine burre, nadte Bufte, bie alle Berfuche ber Indianer, burch fie ju bringen, vereitelt habe, und ich entschied mich baber fur bie Beibehaltung bes fruberen Planes. Er ergablte, bag 6 Indianer, bie von einem großen Fluffe auf ber Offfeite ber Sierra, um ju handeln, berüberge. fommen waren, jest eben ihren Rudweg angetreten hatten, ber auch ber unfrige mare; auch erbot er fich, ba wir auf 2 Tage mit ihm ben gleichen Weg hatten, und fo weit zu begleiten. Der Dunft, welcher bie Gegend verhüllt hatte, verschwand Abends. Er ichien jumeift nichts Underes ju fein, ale ber Rauch von Feuern, welche bie Indianer im Tulares-Thale angegundet hatten, um ihre Bolfegenoffen im Gebirge von unferm Berannaben gu unterrichten. Wir lagerten in 35° 17' n. B. und 100° 54' w. 8.

Bon unferm indianischen Freunde geleitet, folgten wir recheter hand einem Arm bes Baches, bessen Ränder verschenderisch mit Blumen geschmudt und von Platanen, Eichen, Pappeln, Weiben und andern Bäumen beschattet waren. Als wir die taum bemerkliche Wasserscheibe überstiegen, war die Luft mit Wohlgerüchen erfüllt, als ob wir durch einen wohlgepflegten Garten zögen, und statt bes Grüns bedeckten den Weg und die

Gebirgsabhange Felber von gelben Blumen, welche Farbe hier bie vorherrschende war. Un ben Gebirgshohen über uns ragte brobend ber Schnee herein, aber wir blidten auf ihn mit dem Gefühle wohlthuender Sicherheit. Als wir die Bohe dieses schönen Passes erreichten und sich uns eine Aussicht auf das öftliche Land erschloß, wurden wir sogleich inne, daß wir nun von dieser reizenden Natur Abschied nehmen mußten. Die fernen, jenseitigen Berge waren wieder kahle Felsen, und das Land unter uns hatte eher jede andere Farbe als die grüne. Der Paß war für Pferde trefflich und könnte leicht auch für Wagen zugänglich gemacht werden.

Bir verliegen bier bie Bemaffer ber Bucht von San Francisco, und bie Ergebniffe Diefes nothgebrungenen Umweges liegen mich ibn nicht bedauern. 3ch war genau mit ber großen Rette ber Sierra Revada vertraut geworben und hatte mich überzeugt, bag fie eine Fortfegung bes Cascade-Bebirges im Dregongebiete ift, und daß zwischen ihr und bem Dcean fich noch eine andere und niedrigere Bergreibe, mit jener und ber Rufte gleichlaufend, bingiebt, bie bas Ruftengebirge genannt werben fann. Ferner ftellten meine Untersuchungen außer allen Bweifel, bag bie Ergählung von bem Buenaventura, ber am Felfengebirge entspringen und burch bie Sierra Revada ber Bucht von San Francisco guftromen foll, nur eine Sage ift, sowie dag überhaupt tein Flug jenes bobe Bebirge burchfoneibet. Den Ramen Buenaventura führt nur ein unbedeutender Fluß, der am Ruftengebirge entspringt und fich bei Montery in ben ftillen Deean ergießt. Die 2 Fluffe, welche in die Bucht von San Francisco fliegen, find ber Sacramento und ber San Joaquin. Beibe fliegen ber Rufte entlang; ber eine bat feinen Urfprung nach bem Dregongebiete, ber andere nach Gud. Californien ju. Gie öffnen Berbindungelinien nach Rorben und Guben, aber nicht nach Dften. Diefe Thatfachen muffen noch bie Bedeutung bes Columbiafluffes erhöben, welcher bemnach ber einzige große Strom ift, welcher von bem ftillen Dcean jum Relfengebirge führt und eine Berbindungelinie von bem Dicere ju bem Thale bes Miffiffippi eröffnet.

bete und Gebi die C Linke dem durch Hier pen Führ noch

Mbw

noch Es t Es t lich Böge bes len, burd muß.

öftlic 50 T unfe Wir von auf ter

Frain to Pfer Wa

but,

Du

2161

gefü

r ber Bucht von San othgebrungenen Umweges ar genau mit ber großen eworben und hatte mich des Cascade=Gebirges im ibr und bem Dcean fich reibe, mit jener und ber üftengebirge genannt ntersuchungen außer allen Buenaventura, ber ch die Sierra Nevada der foll, nur eine Gage enes bobe Bebirge burchführt nur ein unbebeuringt und fich bei Montery luffe, welche in die Bucht Sacramento und ber San lang; ber eine bat feinen r andere nach Gud. Calilinien nach Norden und e Thatsachen mussen noch rhöhen, welcher demnach der von bem fillen Dcean erbinbungelinie von bem eröffnet.

Bier Genoffen gefellten fich an bem Pag ju unferm Fubrer. Abwarte fteigend erreichten wir eine mit fconem Gras befleis bete Begend. - 2m 15. verliegen und bie andern Inbianer, und wir jogen mit unferm Rubrer gerade fublich am Fuße bes Bebirges bin. Der Pfab, auf bem wir ritten, ichien nach Dften Die Grenze bes Grafes und bes Baffere gu bezeichnen. Bur Linfen batten wir einen ausgebebnten Blid auf Die Bufte, Die dem Muge grengenlos ericbien. Gin beifer Dunft lag über ibr, durch welchen fie ein weißes und ichimmerndes Anfeben erhielt. hier und ba erhoben fich aus ihr ploglich ein paar nadte Rop: ven und vereinzelte, fcmarge Bergruden. "bier," fagte unfer Bubrer, "find die großen Chenen (Planos), ba giebt's weder Baffer noch Gras - nichts; jedes Thier, bas auf fie fommt, flirbt." Es war ein trauriger Anblid und ein unerfreulicher Bechfel! Es fann faum ein Thal geben, bas fo frifch und grun, fo berrs lich im Schmud feiner Blumen und Balber, fo belebt burch Bogel und vierfüßige Thiere, fo reichlich bemaffert ift, ale bas bes San Joaquin; und jest, nach einem Ritt von wenig Meis len, breitete fich eine weite, flache Bufte vor und aus, bie gu burchziehen auch ben fühnften Reifenben mit Grauen erfüllen muß. Bor und lief, etwas weiter fublich, von bem Bebirge in öftlicher Richtung eine Sierra aus, Die an ihrem Enbe, etwa 50 D. von une, einige weiße Gipfel zeigte, beren Schnee, wie unfer Führer behauptete, bas gange Jahr nicht fcmilgt. -Bir bilbeten einen feltfamen, pittoresten Bug. 3mei Grabe von dem ftillen Ocean, tief im Guben, und burch eine Bufte auf ber einen und ein Bebirge auf ber andern Seite noch meis ter nach Guben gebrangt, jog von einem gebildeten Gingeborenen geführt und von 2 Bilben und einem Chepnut. Indianer vom Columbia begleitet, eine bewaffnete Schaar von Amerifanern, Frangofen, Deutschen, in ber fünferlei Gprachen gerebet murben, in ben mannigfaltigften Trachten mit mehr als 100 halbwilden Pferben und Maulthieren in einem 4 Dr. langen Buge babin. Bachen born und an ber Seite, ein Bortrab und eine Rach= but, Padthiere, Gepad und Rinder in ber Mitte - ein buntes Durcheinander bes Berichiedenartigften! - Un biefem öftlichen Abhange erichien guerft ber Yuccabaum, ber mit feinen fteifen parnifd, Reifen. IV.

(d)

ali

E

eir

th

zu

be

ba

oa

fei

be

ur

ter

ge

(3)

ſŧ

Blattern und feinem unschönen Buchfe ein frembartiges, fubliches Ansehen bat. Auch trat ein 10 F. bobes Gewächs (zygophyllum Californicum) auf, beffen ichmale Blatter eine Art Barg ausschwigen, bas, namentlich gerftoffen, einen eigentbumlichen, aber febr angenehmen und erfrischenden Geruch verbreitet. Mit biefen vereint, bilbeten verschiedene Cactusarten bie vorberrichenden Erscheinungen in der Pflanzenwelt. 216 wir Rachmittage aus bem Jucca = Walbe traten, lag vor une am Juge eines Ausläufers ber Sierra ein Relb von orangefarbigem calijornischen Dobn und andern, noch bunteren Blumen. Um Ruge bes Bobenguges deutete unfer Führer auf eine Schlucht por und mit ben Worten na este piedra hay agua" (an fenem Relfen giebt es Baffer). Er ichien jeben Binfel in biefem Lanbe zu fennen. Balb erreichten wir bie bezeichnete Quelle, an beren grafigem Rande Pfennigfraut und Rachtichatten gwiichen ben Felfen muche. Ginige Untilopen und große Safen zeigten fich in den Bergen. Unfer Lager befand fich in 34° 41' n. B. unt 100° 39' w. L.

Um 17. famen wir ju einem fleinen Salgfee, beffen Ufer ein weißer Rand umgab. Bei bemfelben zeigte fich ein faum merflicher Pfat, ber von ber Miffion von Can Buenaventura fommt. 3bm folgten wir nun in öftlicher Richtung. Rach einigen Meilen bielt unfer Führer und fagte: "acqui es camino: no se pierde - va siempre!" (bier ift ber Beg; er verliert fich nicht - er führt immer fort). Er beutete zugleich auf eine schwarze Roppe am Jug bes Gebirges, wo wir Baffer finden murden und übernachten fonnten, und nahm, mit Deffern und Scharlachzeug beschenft, von une Abschied. Er ritt nach Guten und wollte in einem Tage Can Fernando erreichen, eine ber Miffionen in diefem Theile von Californien, in bem bas land einem Paradiefe gleichen foll. 211s wir eine Reibenfolge von Thalern burchzogen hatten, tamen wir an eine reis gende Stelle, mo ftatt bes Gruns gange Felber gelber, purpurund orangefarbiger Blumen, die nach ben verschiedenen Farben gleichfam verschiedene Beete bilbeten, bie Abhange überfleibeten. Es war als wollte dieser anmuthige Grund hier am Rande der Bufte und noch den Abichied erschweren. Bald barauf begegfe ein frembartiges, füb 0 R. bobes Bemache (zyfcmale Blatter eine Urt erstoken, einen eigenthümifdenben Geruch verbreitet. dene Cactusarten die voranzenwelt. Als wir Nachen, lag vor uns am Juge b von orangefarbigem cab bunteren Blumen. 21m Führer auf eine Schlucht edra hay agua« (an jenem geben Winkel in biefem vir bie bezeichnete Quelle, ut und Rachtschatten zwitilopen und große Safen iger befand fich in 34° 41'

einen Salgfee, beffen Ufer elben zeigte fich ein faum n von Can Buenaventura öftlicher Richtung. Rach fagte: »acqui es camino; ift ber Beg; er verliert Er beutete zugleich auf bebirges, wo wir Waffer en, und nahm, mit Deffern 18 Abschied. Er ritt nach Can Fernando erreichen, von Californien, in bem II. Als wir eine Reiben-, famen wir an eine reis ize Felder gelber, purpur= den verschiebenen Farben bie Abbange überfleibeten. Grund hier am Rande ber ren. Balb barauf begegneten wir schon dem unerfreulichen Wermuth und betraten eine sandige Sbene, die mit einem Jucca-Bald bedeckt war. Den schneeigen Gebirgsarm zu unserer Rechten, zogen wir der und als eine Landmarf bezeichneten schwarzen Koppe zu. Spät am Tage fündete und eine Linie virginischer Pappeln die Nähe eines Gewässers an. Es verschwand aber wieder im Sande und fein Grashalm wuchs in seiner Umgebung. Doch schon 100 Ellen weiter oben bildete es einen ansehnlichen Bach von 16 K. Breite, aber auch ohne Gras. Die Nacht übersiel uns, ohne daß wir einen Weideplaß gefunden hatten, und nöthigte uns unsere wilden Pferde größtentheils frei umher lausen zu lassen. Um andern Morgen, den 18., zerstreuten wir uns, theils um die Pferde wieder einzusangen, theils um nach Gras zu suchen, beides mit Erfolg, und lagerten Abends in 34° 27'n. B. und 99° 32' w. L.

Unfer Weg ging immer lange ber ermabnten Gebirgefette und murde burch Beroll und Beftrauch unferen Thieren febr beschwerlich. Ein lautes Freudengeschrei verfündete am 20., bag wir ben erfehnten fpanifden Pfab erreicht hatten, ber von hier gerade nach Rorden lief. Der Beg felbft, wie auch feine Richtung maren uns in gleicher Beife erfreuliche Ent= bedungen. Seit Mitte December maren wir burch Gebirge und Buften immer nach Guden gedrängt worden, und jest hatten wir wieder 6 Breitengrade ju burchichreiten, um bie Stelle ju erreichen, an welcher wir bas Felfengebirge überfteigen wollten. Es war une nun um fo mehr, ale gingen wir beimwarte, und unfere Thiere erfreuten fich gleich und bes betretenen Beges. - Rach 15 M. erreichten wir einen ansehnlichen Blug, beffen mit Pappeln und Weiben bewachfene Ufer und leibliches Gras barboten. Daber hielt ich auch bier einen Rafttag, mas fich nun an allen folden Plagen notbig machte. Bir murben gewahr, bag zwifden und und bem Colorado bas land außer= ordentlich arm an Gras war und fich manchmal auf Streden von 40 bis 60 Dt. fein Baffer fand; auf ihnen mar bann ftete ber Beg burch Gebeine gefallener Thiere bezeichnet. Dbwohl wir in Californien Leute getroffen hatten, die biefes Beges gezogen waren, fo erwiesen fich boch bie meiften ihrer Uns

gaben als falich. Wir fanden, daß es der raubeste, steinigste Weg war, der unfere guten Maulthiere und Pferde zu Grunde richten mußte. — Wir ritten den 22. am rechten Ufer bei Flusses abwärts über lockern Sand, auf dem nur einige strauchsartige Gewächse gedieben. Der von Weiden und Pappeln umsgebene Fluß war gegen 60 F. breit, schien aber, anstatt zu wachsen, immer mehr sich im Sande zu verlieren. Wir trugen jest Sorge, stets die alten Lagerpläge der jährlich wiedersehrenden Santa-Fe-Karawanen, welche zum Glud noch nicht des Weges gekommen waren, einzunehmen. Ein Zug von einigen Tausend Pferden und Maulthieren würde völlig das dürftige Gras an den Wasserplägen aufgezehrt haben. An einer solchen Stelle lagerten wir Abends in einer Höhe von 2250 F.

3m laufe bes 23. verschwand ber Flug völlig. Wir zogen lange bem trodenen Bette weiter, in bem nach etwa 16 M. an einigen niedrigen von Pappeln und Beiben beschatteten Stellen bas Baffer wieder ericbien. Sier mar wiederum ein berfommlicher Lagerplag. Un ibm famen feche armliche und bungrige Indianer ju und. Gie trugen Bogen von ungewöhnlicher Lange, und jeder führte eine große, mit Baffer gefüllte Rurbisflasche bei fic. Es waren Dobabve-Indias ner, die fich nach dem Flaffe benennen. Bir borten von ihnen, daß derfelbe an ben zwei verschiebenen Stellen, mo er Baffer bat, verschiedene Ramen trägt, nämlich Rio be las Animas und Mohahve=Fluß. Bie behielten die legtere Bezeichnung bei. Giner ber Bilben fprach fliegend Spanifch; er hatte eine Reife von Jahren in einer Miffion gelebt und fpater fich einer Schaar Mohabve-Indianer angeschloffen. Derfelbe nannte einen feiner Begleiter "mi amo" (mein Berr) und ergablte, baß fie an einem großen Strom, fudöftlich von bier, lebten, welchen bie Soldaten ben Rio Colorado nennten, und bag fie oft mit ben Indianern ber Sierra banbelten, indem fie ihnen Deden und verschiedene andere von ben Monquis und anderen Colos rado-Indianern verfertigte Gegenftande brachten. - Bir festen am 24. unfere Reife am Fluffe oder vielmehr beffen Bette abwarts weiter fort und lagerten uns nach 8 Dt., wo fich in einigen Bertiefungen wieder Baffer fand, Sier muchs eine

ueue Weg 20 F und Unfe teten ein Effer

bre.

Der fene Gan Pue 2118 fiche gege Bal bedy lide Tag ras befti biar geid bati trie wor Ung

Sd

Daß

60

alø

Th

ein

unt

ber rauhefte, steinigste und Pferbe zu Grunde am rechten Ufer bestem nur einige strauchiden und Pappeln umichien aber, anstatt zu derlieren. Wir trugen der jährlich wiederfehn Glück noch nicht best Ein Zug von einigen ibe völlig das dürftige ben. An einer solchen

be von 2250 K.

luß völlig. Wir zogen bem nach etwa 16 M. b Beiben beschatteten ier war wieberum ein en feche armliche und en Bogen von ungeie große, mit Baffer Mohabve-Indias Bir borten von ihnen, tellen, wo er Baffer liv de las Animas ie lettere Bezeichnung panisch; er hatte eine t und später fich einer Derfelbe nannte einen und ergablte, baß fie bier, lebten, welchen , und daß fie oft mit ndem fie ibnen Decken is und anderen Colos achten. - Bir festen mebr beffen Bette abich 8 M., wo sich in b. hier muche eine

neue und eigenthumliche Art von Afazien, die nun auf unferm Wege febr häufig vorfam. Sie erreicht eine bobe von etwa 20 F., hat gewundene Schoten, eine dicht belaubte, breite Krone und neigt sich mit ihren unteren Zweigen nach dem Boden. Unser Bieh war so heruntergekommen, daß wir 3 Stud schlacheteten und ihr Fleisch trockneten. Das war für die Indianer ein großes Fest, und die ganze Nacht waren sie mit Kochen und Effen beschäftigt.

Nachmittage murben wir burch bie plögliche Unfunft zweier Meficaner überrascht. Es war ein Mann, Ramens Uns breas Fuentes, und ein Anabe von 11 Jahren, Pablo Bernandes. Gie maren in Befellichaft von vier anbern Perfenen, namlich Fuentes' Beibe, Pablo's Bater und Mutter und Santiago Giacombe, einem Refibenten in Reu = Mejico, von Puebla be los Angeles ber großen Karawane vorausgezogen. Alls fie fo weit in der Bufte vorgedrungen waren, daß fie fich ficher glaubten, bielten fie an einem gewöhnlichen Lagerplage gegen 80 D. nördlich von uns, um bie Raramane gu erwarten. Bald bemerften fie einige Indianer, die bas Lager umlauerten, boch am folgenden Tage besuchten fie baffelbe, und ihr freundliches Betragen entfernte allen Berdacht. Aber nach einigen Tagen fam ploglich eine Schaar von etwa 100 Indianern auf tas Lager gu. Es mar gu fpat ober bie Reisenden maren gu bestürzt, um noch Sicherheite-Magregeln zu ergreifen, bie Inbianer fturgten unter einem Pfeilregen und mit lautem Rrieges Beidrei bergu. Pablo und Fuentes, die eben bie Pferdemache batten und nach ber Sitte bes Landes babei beritten maren, trieben bie Pferde, welche alebalb von ben Indianern umzingelt worden waren, ber Pfeile nicht achtend, burch bie Schaar ber Ungreifenden bindurch und jagten fie, ihre Begleiter ihrem Schidfal überlaffend, in größter Gile über bie Ebene. Biffend, bag bie Indianer fie verfolgen murben, trieben fie bie Thiere 60 M. vor fich ber, indem fie babei nur fo lange Salt machten, als fie Beit nothig hatten, um jum Bechfel ihre Gattel anbern Thieren aufzulegen. Diefen Morgen hatten fie Diefelben an einem Bafferplage, genannt Agua be Tomafo, jurudgelaffen und waren ohne Raft weiter geeilt, bis fie unfer lager entbedt

hatten. 3ch nahm fie freundlich auf, zog fie mit an meinen Tifch und verfprach, ihnen nach Kräften Beiftand zu leiften.

in

li

31

ft

97

vi

al

ri

be

C

H

01

fu

21

E

se

bi

fr il

31

u ei

Um andern Morgen reiften wir auf bem fvanifden Pfate nach Rorben fort. Er burchichnitt mehrere breite, ausgetred nete Blugbetten, bie in ber Regenzeit und wenn ber Schnee im Bebirge fdmilgt, fich mit Baffer fullen mogen. In einem berfelben-fanden wir einige frifch von ben Bolfen gegrabene locher mit Trinfwaffer. Der feine Geruch hatte biefen Thieren beffen Borbandensein angezeigt. Das land fiellte jest eine bobe, gebirgige Bufte bar, mit ichwarzen, nadten, felugen Berggugen und fandigen Beden bagwischen. Die Abbange ber Soben find von Bafferriffen burchfurcht und die Gbenen mit Lagern von Geröll und großen Riefeln bebedt, bie unferen an bie grafigen Ebenen bes Sacramento Thales gewöhnten Thieren verberblich waren. Durch biefe fteinigen Beden brach fich zuweilen ein burftiges Gemäffer mubiam Babn, ober wir fticBen auf eine mit Baffer gefüllte Bertiefung, an ber bie Reifenden fich gu lagern pflegen. Aber boch zeigten fich überall in biefer Bufte einzelne icone Pflangen und blubende Beftrauche in mancher neuen Gattung und einer Bericbiebenbeit, wie wir fie in ben üppigften Prairielandern nicht gefunden batten. Dies ift eine Eigenthumlichfeit biefer Bufte, felbft mo bas Gras nicht wurzeln fann, bluben auf bem nadten Ganbe reiche und feltene Blumen, bie eben bier ihre Beimath haben. Rach einem Ritt von 25 M. famen wir an ber Quelle an, wo unfere beiben neuen Begleiter bie Pferbe gurudgelaffen batten, bie aber, wie fich erwarten ließ, verschwunden waren. Schon eine flüchtige Untersuchung bes Bobens überzeugte und, bag fie von ben Indianern fortgetrieben worden waren. Carfon und Goben foloffen fich freiwillig bem Meficaner jur Auffuchung ber Rauber an und verfolgten, mobiberitten, beren Spur. Fuentes murbe burch fein ermattetes Pferd Abends gur Rudfehr genothigt und bie beiben andern waren allein weiter geritten.

Am barauf folgenden Rachmittage borten wir ein Rriegsgeschrei, wie es die Indianer zu erheben pflegen, wenn fie von einem fiegreichen Buge zurudfehren. Bald darauf erschien Carfon und Godep, welche einen Trupp Pferde vor fich hertrieben, , zog fie mit an meinen ten Beiftand zu leiften. auf bem fpanifchen Pfate iehrere breite, ausgetrockund wenn ber Schnee im n mogen. In einem ber= n Wölfen gegrabene löcher atte biefen Thieren beffen ftellte jest eine bobe, ge= dten, felfigen Berggugen Abbange ber Boben find Ebenen mit Lagern von unseren an bie graffgen bnten Thieren verberblich 1 brach fich zuweilen ein ber wir flichen auf eine er bie Reifenben fich ju b überall in biefer Wüfte de Gesträuche in mancher eit, wie wir fie in ben en hatten. Dies ift eine o bas Gras nicht wurzeln eiche und feltene Blumen, ach einem Ritt von 25 M. re beiben neuen Begleiter aber, wie fich erwarten ne flüchtige Untersuchung von ben Indianern fort= nd Goben schlossen fich ing ber Räuber an und Fuentes murbe burch dfebr genothigt und bie itten.

borten wir ein Kriegos in pflegen, wenn fie von alb darauf erschien Cars ferde vor fich hertrieben,

bie Fuentes als einen Theil ihrer verlorenen wiebererfannte. 3mei blutige Scalpe (Ropfbaute), Die an Goben's Rlinte bingen, verfündeten, daß fie wie die Pferbe, fo auch die Indianer eingebolt batten. Sie waren, fo lautete ibr Bericht, mit Ginbruch ber Racht in bie Bebirge gefommen, in welche Die Spur fie geleitet batte. Rach Sonnenuntergang batten fie Diefelbe bei Montschein bis fpat in die Nacht verfolgt, und waren endlich in eine finftere Schlucht gelangt. Um die Kabrte nicht zu verlieren, batten fie bier bie Racht obne Feuer in aller Stille gugebracht. Mit Tagesanbruch festen fie ihre Berfolgung fort und entbedten gegen Sonnenaufgang bie Pferbe. Gogleich absteigend und ihre eigenen anbindend, frochen fie vorsichtig eine dazwischen liegende Anbobe binauf, von ber fie gang in ber Rabe ein Lager von 4 Sutten gewahrten. Sie brangen fill por und hatten fich bis auf 60 Schritt ihrem Biele genähert, als eine Bewegung unter ben Pferben fie ben Indianern verrieth. Mit bem indianischen Rriegegeschrei fturzten fich bie beiben Tapfern alebald in bas lager, ohne ber llebergabl ihrer Begner zu achten. Die Indianer empfingen fie mit einem Regen von Pfeilen, beren einer bicht am Raden burch Gobey's Bembfragen brang, und unfere Leute feuerten ihre Buchfen nach einem bestimmten Biele ab. 3mei Indianer murden todt nies bergeftredt, bie übrigen floben bis auf einen Anaben, ber gefangen wurde. Schauderhaft aber ift, was fie nun ergablten! Alls fie (nach bem roben Kriegebrauch bes Landes) ben beiben Befallenen bie Scalpe abgezogen batten (!!), mare einer berfelben, ber von 2 Rugeln burchbohrt anscheinend tobt am Boben gelegen, mit furchtbarem Befdrei wieder auf die Fuge gefprungen. Gine alte Frau, vielleicht feine Mutter, batte auf ihrer Flucht am Berge ftill gehalten und drohend und flagend gurudgeschaut. Ihre Bergen maren bei biefem Unblid ergittert, und fie batten bem blutbebedten Bilben, um feine Leiben gu enden, noch eine britte Rugel gegeben. - - Gie waren nun Berren bes lagere, bas fic bei einer Quelle in einem bubichen, fleinen Schlupfwintel bes Bebirges befand und anscheinent gang ficher mar. Der Drt eignete fich febr ju einer Bufammentunft, und die Wilben hatten große Borbereitungen gu einem Mable

in

w

fei be

m

n N

(

b

ŧ)

1

þ

t

r

٢

für viele Gafte getroffen. Ginige ber beften Pferbe maren gefclachtet, abgezogen und gerlegt worden, benn bie im Bebirge Tebenben Indianer, welche nur um ju rauben und ju morben in die Ebenen tommen, bedienen fich ber Pferbe allein gum Effen. Große, irbene Gefage ftanben an bem Reuer, in benen bas Pferbefleifch fochte, und einige Rorbe, in welchen 50 bis 60 Paar Moccafine lagen, zeigten bie Begenwart ober bie balbige Untunft einer jablreichen Gefellichaft an. Gie liegen ben Rnaben wieder frei, ber eine ftarte Probe von bem Gleichmuth ober vielmehr ber Gefühllofigfeit ber Bilben abgelegt batte, benn als er merfte, bag man ibn nicht tobten, fonbern nur ale Gefangenen binden wollte, fing er an jum Frühftud rubig an einem Pferbefopf zu nagen. Darauf trieben unfere Leute bie noch am leben gebliebenen Pferde, 15 an ber Babl, gufammen und erreichten und wieder an bem nachmittage beffelben Taged. Gie waren gegen 100 Dt. bin und gurud in 30 Stunden geritten. Bugleich in Betracht ber Beit, bes Drtes, bes Wegenstanbes und ber Bahl fann biefer Sanbstreich von Carfon und Gobey ben fühnsten und zugleich auch ben uneigennügigften Unternebmungen jugegablt werben, welche ber an muthigen Thaten fo reiche Weften aufzuweisen bat. 3wei Manner verfolgen in einer öben Buffe Tag und Nacht einen unbefannten Saufen Indianer in Die Schluchten eines ebenfo unbefannten Bebirges; greifen fie offen an, ohne fie zu gablen, und jagen fie augenblidlich in bie Alucht - und bas Alles nur, um bie Rauber ber Bufte au bestrafen und bas ihnen fremben Dejicanern angethane Unrecht zu rachen!

Nach ber Angabe von Fuentes lag jest eine Strede von 40 bis 50 M. zwischen uns und bem nächften Lagerplate, und wir sesten spät am Tage unsere Reise fort mit der Absicht, die Nacht hindurch zu reiten, um die drückende Sitze des Tages zu vermeiden. Es war eine warme Mondscheinnacht, und der Nordstern bezeichnete die Richtung, in der wir über die wüste Dochebene ritten, auf der links und rechts zerstreute Pferdegerippe umher lagen. Sie waren auch in der Folge steels das Warnungszeichen, wenn wir wasser und grassose Streden bestraten. Um Mitternacht erreichten wir ein ansehnliches, trode-

beften Vferbe maren geen, benn bie im Bebirge u rauben und zu morben b ber Pferbe allein jum an bem Reuer, in benen be, in welchen 50 bis 60 genwart ober bie balbige an. Gie liegen ben Rnavon bem Gleichmuth ober en abgelegt batte, benn ten, sondern nur als Ge= Frübftud rubig an einem en unfere Leute bie noch ber Babl, zusammen und tage beffelben Tages. Gie in 30 Stunden geritten. Ortes, bes Wegenstanbes von Carfon und Gobey neigennügigsten Unternehc an muthigen Thaten fo Männer verfolgen in einer efannten Saufen Indianer annten Gebirges; greifen jagen fie augenblidlich in m bie Räuber ber Bufte Mejicanern angethane Un=

lag jest eine Strede von nächsten Lagerplage, und e fort mit der Absicht, die Cende Hige des Tages zu Wondscheinnacht, und der noter wir über die wüste rechts zerstreute Pferdegech in der Folge stets das und grassofe Streden besit ein ansehnliches, trodes

nes Flußbett; es führte uns zum Eingang einer engen Schlucht, in ber wir uns bei einer Quelle lagerten. Doch das Gras war schlecht und ungesund und das Wasser salzig. Sand, Kelfenstücke und die gebleichten Gebeine verschmachteter Pferbe betetten ringsum den Boden. Wir mochten hier nicht lange verweilen und brachen am Morgen zeitig wieder auf. Ringsum war Alles wüst und öbe, die Sonne brannte, und lockerer Sand wirbelte, von einem heftigen Wind aufgewühlt, durch die Lüste. Nach einem Ritt von 8 M. erreichten wir ein salziges, bitteres Gewässer, das die Spanier Amargosa nennen, und Abends ein Afazienhölzchen bei einer Quelle mit trefflichem Wasser, neben der reichliches und gutes Gras für unsere Thiere wuchs. Es war der beste Lagerplat, seit wir den spanischen Pfad bestreten hatten.

Roch öber und abschredenber war bie Wufte am 29. Radte, fdmarge Sierras und weite Sandebenen, auf tenen bier und ba ein einzelner Strauch ftanb, zeigten fich, wohin bas Auge blidte. Unter ben verschiedenen Cactusarten war eine, welche tie Spanier Bionata nennen. Gie hat faftige, fleischige Blatter ron fauerlichem Gefcmad und wird von ben Reifenben, um ben Durft zu lindern, gegeffen. Rach 7 DR. erreichten wir ein fandiges Beden, in beffen Mitte, von Gras und Beibengebufc umgeben, fich Duellen befanden. Diefer Lugerplay beißt Urdilette, und bier waren bie 6 Reifenden von ben Indianern überfallen worden. Gine Unbeil verfündende Todtenstille berrichte an biefem Orte. Bir ritten rafch bingu und fanben nur bie Leichname von hernandes Bater und Giacombe; alles Undere war verschwunden. Sie waren nadt, verftummelt und von Pfeilen burchbohrt. Erfterer batte offenbar verzweifelt gefochten. Er lag vor bem von Beiben halbbededten Belte, ale ob er Diefe Bufluctoftatte feiner Familie habe fcugen wollen. Gine feiner Sande und feine beiben Beine waren abgeschnitten. Gia= combe, ein großer und ernft ausfehenber Mann, lag, ebenfalls von Pfeilen durchbohrt, in dem Weidengebuich. Bon ben Frauen war feine Spur gu finden; obne Zweifel maren fie ale Befangene mit fortgefchleppt worden. Gin fleiner Schooghund, ber Pablo's Mutter gebort hatte, war als Wachter bei ben leichen

Bei

in 1

wil

2 2

wei Thi

ift.

Bi

ben

unf

In

pla

me!

hat bid

dia

lle

ftre

iice

fei

far Rê

in

be

bei

ge

ib

th

zurückgeblieben und äußerte die lebhafteste Freude, als er ben kinaben sah; dieser aber war außer sich vor Schmerz und füllte die Lüfte mit seinem Klaggeschrei. "Mi padre! Mi madre!" war der ununterbrochene Schmerzensruf der armen, verlassenen Wasse. Nur ungern verweilten wir noch die Racht an diesem Ort der Schrecken, dem wir den Namen "Agua de Hernan" dez" gaben. Ehe wir ihn am Morgen verließen, schrieben wir erst einen furzen Bericht des Borgesallenen nieder und bessessigten ihn in der Spalte eines Pfahls, den wir an der Quelle aufrichteten, um die nachsommende Karawane von dem Schickal ihrer Freunde zu unterrichten. Der Ort lag in 35° 51′ n. B.

Um 1. Mai lagerten wir an bem Pag eines Bebirges, nabe einer Stelle, wo ebemale ein Dorf gestanden batte, und gruben eine halbverschüttete Quelle wieder auf. Die Boben maren burftig mit Rugfichten, Cebern und einer Art 3mergeichen bewachsen. Die gablreichen Strauche und Stauben ber Ebenen fanten jest in Bluthe und fcmudten mit weißen, gelben, rothen und purpurnen Blumen bas arme land. Das ununterbrochene Beroll und ber Mangel an Gras und Baffer machte fich bei unferen Daultbieren immer mehr fühlbar; faft jeben Tag verloren wir einige, die wegen ihrer labmen Suffe nicht weiter fonnten. Die von Fuentes waren immer die binterften, und fo oft eine berfelben fiel, flieg er ab und fchnitt ibnen die Schweife und Mabnen ab, um fie ale Sattelaurte gu brauchen. Bir fliegen am andern Tage ben fteilen Pag binab und fanden am Suge einen Lagerplag mit Gras und reichlichem Baffer in lodern. Wir bemerften manche Spuren ber Burzelgräber, fie felbst aber waren nicht fichtbar. Roch befferes Beibeland fanden wir am 3. Mai, wo wir eine ber von ben Spaniern "las Begas" genannten, fruchtbaren Gbenen erreich= ten, in ber zwei ichon an ihrer Quelle febr anfehnliche Bache entsprangen. Defto mehr hatten wir am folgenden Tage von Sine und Durft zu leiben, benn auf einer Strede von 50 bis 60 M. fand fich fein Tropfen Baffer. Gin unerträglicher Durft qualte und bei bem Ritt über ben beißen, gelben Gand, ber bie erhipte Luft aller Feuchtigfeit beraubt zu haben ichien, und nur ber Benug einiger fauerlichen Bemachfe bewahrte und vor bem Berschmachten. Stündlich hoffend, Wasser zu finden, ritten wir in möglichster Eile bis Mitternacht fort, wo nach einem angesstrengten, ununterbrochenen Marsche von 16 Stunden unsere wilden Maulthiere plöglich vorwärts rannten, und nach etwa 2 M. erreichten wir einen rasch dahin strömenden Fluß. So weit reicht in diesen wüsten Gegenden die Spürfrast dieser Thiere in Auffindung dessen, was ihnen zum Leben unentbehrlich ist. Es war der Rio de los Angeles, ein Arm des Rio Birgen, der sich in den Colorade ergießt.

Unsere Thiere bedurften hier eines Nasitages. Indianer umschwärmten uns zahlreich, und wir blieben den ganzen Tag

Unfere Thiere bedurften bier eines Rafitages. Indianer umschwärmten und gablreich, und wir blieben ben gangen Tag bewaffnet, fie außerhalb bee Lagere gu halten. Gie begannen unfere Pferbe ju umringen, die etwas weiter ben Fluß aufmarte graften, und wir mußten biefelben in's lager treiben. In ber Finfterniß ber Racht hatten wir einen ichlechten Lagerplat gewählt, indem unfere Feuer von einer Felfenschlucht, welche nur 50 Schritte entfernt mar, beberricht murben, boch batten wir auf ber andern Seite ben Flug und fleine Beibenbidichte. Mehrere Male mabrend bes Tages nahmen bie Indianer eine herausfordernde Stellung an. Ginige hielten fich am Bluffe, Undere riefen und von ber Schlucht aus an; bic llebrigen batten fich nach allen Richtungen auf ber Sobe ger= ftreut. Gie fprachen vermuthlich eine Muntart ber Utabfprache, und mit Silfe von Beichen fonnten einige unferer leute fie febr gut verfteben. Es maren biefelben Indianer, welche bie Meficaner ermorbet batten, und fie begten gegen une offenbar eine feindselige Befinnung. Sie maren barfuß und faft gang unbefleidet und hatten ihr haar nach hinten in einen Anoten gufammengebunden. Außer bem Bogen trug ein Jeber einen Röcher mit 30 bis 40 Pfeilen und hielt beren noch 2 ober 3 in ber Sand jum augenblidlichen Gebrauche. Die Pfeilfpigen bestanden aus einem bellen, durchsichtigen Stein, einer Urt Dpal, beinabe fo bart wie ber Diamant. Die Schuffe mit ihren langen Bogen find faft ebenfo wirtfam wie Flintenfcuffe. In bobem Grabe auffällig war mir, wie febr biefe Indianer in ihrem gangen Ausbrud und in allen ihren Bewegungen Raubs thieren glichen. 3hre beweglichen, nimmer rubenden Augen,

t.

The Freude, als er den vor Schmerz und füllte di padre! Mi madre!« der armen, verlassenen de die Macht an diesem "Agua de Hernansen verließen, schrieben stellen nieder und besten wir an der Quelle

wane von dem Schissalt lag in 35° 51' n. B. 1 Paß eines Gebirges, 25 gestanden batte, und 200 einer Art Zwergstucke und Stauden der üsten mit weißen, gels

arme Land. Das uns an Gras und Wasser ner mehr fühlbar; fast zen ihrer lahmen Füße waren immer die hins stieg er ab und schnitt

fie als Sattelaurte gu

ben fteilen Pag binab

it Gras und reichlichem

iche Spuren der Burfichtbar. Roch besseres
wir eine der von den
otbaren Ebenen erreichsehr ansehnliche Bäche
um folgenden Tage von

ner Strede von 50 bis ein unerträglicher Durft , gelben Sand, ber die haben ichien, und nur

bemabrte und vor bem

eine

und

febe

benf

auf,

Tag

völl

Jug

eine

war

im (

wäl

fca

Tal

Ta

feb

feu den

feir

les

auf

ten

Co

bit

bei

De

no fie

ber gangliche Mangel an Gefühl und Gebanten, an beren Stelle nur ber Raturtrich fie jum Sanbeln bestimmte, mabnten und immer wieder von Reuem an Diefe Alebnlichfeit. - Gin Dann, ber ein Sauptling ju fein ichien, brangte fich mit 2 bis 3 Uns bern gewaltsam in bas lager, und fie führten ungeachtet meines Berbotes ihre Baffen mit fich. Alls wir ihnen bie unfrigen geigten, bielt er einen Finger in fein Dbr und erflarte, er fonne nicht boren. "Ei," fagte er, "ibr feid foviel wie feine! " Unfere Leute im Lager gablend und bobnifch auch ein von ihnen geicoffenes Maultbier mit bagu rechnent, brachte er bie Babl 22 beraus, und fie mit ben Fingern angebend, fagte er: »fo viele feit ibr. Und wir, wir fint febr viele," indem er auf bie Sugel und Berge ringoum beutete. "Sabt ihr eure Baffen," fügte er bingu, »fo baben wir biefe," und ichwang babei feinen Bogen. Rur mit Dube tonnte ich meine Leute, namentlich Carfon, gurudbalten, ben bieje freche Berausforberung auf's Tieffte emporte. Ginige Thiere batten vergangene Racht in ber Rabe bes Lagers gurudgelaffen werben muffen, ich fchidte in ber Frube, bevor noch bie Indianer fich zeigten, einige Leute nach ibnen ab. 3br langes Ausbleiben machte mich unrubig; endlich febrien fie mit ber nachricht jurud, bag von ben 3nbianern bie Thiere weggetrieben worben maren, und bag fie biefelben in einiger Entfernung auseinander gehauen und über Bufche ausgebreitet gefunden hatten. Abende gab ich ein abgetriebenes Pferd einigen ber Indianer ju einer Dablzeit, und biefe weigerten fich, biefelbe mit ben übrigen zu theilen, welche von ben Felfen berab fich laut über biefe parteiifche Bertheilung beflagten. Ginige biefer Inbianer batten lange, am Enbe mit Safen verfebene Stode, mit benen fie Gibechfen und anbere fleine Thiere aus ihren lochern bervorholten, die fie an unferen Reuern rofteten und verzehrten. Gie geboren ju bem Bolte, welches unter bem gemeinsamen Ramen ber Burgelgraber befannt ift.

Um folgenden Morgen verliegen wir ben Rio de los Ungeles und zogen durch bas obe gand weiter, in dem Eidechsen bie einzigen Thiere und Eidechsenesser die einzigen menschlichen Wesen sind. Nach einem Marfc von 20 M. erreichten wir ebanten, an beren Stelle eftimmte, mabnten uns nlichfeit. - Gin Dann, ite sich mit 2 bis 3 Ans ibrten ungeachtet meines wir ihnen bie unfrigen br und erflarte, er fonne viel wie feine! " Unfere auch ein von ihnen gebrachte er bie Babl 22 end, fagte er: »fo viele ele, " indem er auf bie "habt ihr eure Baffen," ind fcmang babei feinen meine Leute, namentlich Berausforberung auf's vergangene Racht in ber n muffen, ich schickte in fich zeigten, einige Leute en machte mich unruhig; irück, daß von den Inen maren, und bag fie nander gehauen und über Abends gab ich ein abge= ju einer Dablzeit, und ibrigen zu theilen, welche efe parteiische Bertheilung ten lange, am Enbe mit Te Eidechsen und andere bolten, die fie an unferen e geboren ju bem Bolfe, en ber Wurzelgraber be-

wir ben Rio be los Unsweiter, in bem Eibechsen bie einzigen menschlichen on 20 M. erreichten wir

einen reigenden Glug, ber, obwohl an feinen Ufern" Beiben und Afagien muchfen, boch ein bochft obes und trauriges Aues feben batte. Es war ber Rio Birgen. Bir ritten burch benfelben auf bas linte Ufer und ichlugen bafelbft unfer lager auf, 4060 &. über bem Meere und in 36° 41' n. B. Ginige Tage jogen wir ben fluß aufwarts. Der fandige Boben war völlig mit Spuren ber Burgelgraber bebedt, bie und auf bem Juge folgten, wie eine Schaar bungriger Bolfe. Gobalb wir eines unferer ermatteten Thiere nur auf eine Beile gurudließen, war es auch alebald geraubt. Der Raramanenweg hatte fich im Sande verloren, und wir verfolgten einen indianifden Pfad. Im 9. jogen wir nur 1 Dt. weiter ju einem fleinen Grasfied, mabrend bie Jager ausgeschicht murben, bas land auszufunds ichaften. Die Pferbe murben mit einer ftarfen Bebedung unter Tabeau's Aufficht in eine benachbarte Soble gefdidt, um ben Tag über ba ju meiben. Um gleich bereit gu fein für einen etwaigen leberfall berfelben burch bie Indianer, hatten wir einige ber beften Pferbe im Lager gurudbehalten. Die Jager tehrten balb jurud und hatten eine gute Furth in bem Stuffe, fewie auf beffen anderem Ufer ben fpanifchen Pfad wieder gefunben. Rachmittags melbete mir Carfon, bag Tabeau, ber frub feinen Poften verlaffen batte und ohne mein Biffen gu bem legten Lagerplage gurudgeritten war, um ein lahmes Maulthier aufzusuchen, nicht wieder gurudgefehrt fei. Wahrend wir redes ten, ftieg ploglich ein Rauch von bem Pappelgeholz weiter uns ten auf, ber und verrieth, mas vorgefallen mar. Offenbar follte er bie Indianer ber Umgegend benachrichtigen, baf ein Schlag ausgeführt worden, und bag fie auf ihrer but fein fouten. Carfon wurde mit einigen andern Reitern fogleich ben Fluß binab gefchidt, boch fie famen Rachte gurud ohne Runbe von bem Bermiften. Beber er, noch bas Maulthier mar in bem Bulett verlaffenen Lager gewesen, boch hatten fie bie Suffpuren bes letteren und baneben bie von Indianern, bie es offenbar weggetrieben, den Flug binab verfolgen fonnen. Endlich fanden fie bae Thier im Gebuich todtlich burch einen Pfeil verwundet. Un einer andern Stelle entbedten fie auch Etwas, vas wie eine Blutlache aussah, boch fonnten fie es in ber Ginfternig nicht

beo

gre

wie

frif

ber

ibr

201

flä

bat

Yai

26

fdy

bez

201

fan

wa

(d)

wi

fal

TI

an

mehr recht erfennen. Um andern Morgen brach ich felbft mit einer Ungabl Leute, um nach Tabeau ju fuchen, auf. Bir tamen gu ber bezeichneten Blutftelle und überzeugten uns fogleich, bag er bier gefallen und verschieden war. Die blutigen Blatter, bie niedergetretenen Bufche zeigten, bag er feine Bunbe etwa 20 Schritte bavon erhalten und noch um fein Leben gefämpft batte. Bermuthlich war er mit einem Pfeil burch bie Lunge geschoffen worben. Much ließ fich beutlich erfennen, bag er gum Ufer bes Gluffes geschieppt und in benfelben gefturgt worben war. Sonft mar feine Spur von ibm gu feben; Pfert, Flinte, Rleider, Alles mar eine Beute biefer Araber ber neuen Belt geworben. Tabeau mar einer unferer beften Leute und fein Tob verfeste und Alle in tiefe Trauer, benn Danner, bie gemeinfam burch fo viele Wefahren und Leiben gegangen find, bie foliegen fich wie Bruber an einander an. Bir fannten ben Stamm, ber biefe Unthat vollbracht batte - es mar berfelbe, ber fo berausfordernd unfer lager umschwarmt batte, aber nicht Giner biefer Leute ließ fich in ber Rolge wieber feben.

Bir festen über ten glug, folgten bem nun wieder gewonnenen fpanifchen Pfat und jogen fpater burch eine Schlucht über einen und entgegentretenben Bobengug. Bier anderte fic plöglich bie Ratur bes Bobens; er war mit Cebern und Fich= ten befleibet, an ben Bergabhangen zeigte fich gutes Gras und wiederum wurden Bogel fichtbar. Bor und lag ein Schneegebirge und weit binter bemfelben ein anderes, noch boberes. Unfere Leute murben badurch wie neu belebt, um fo mehr, ale wir am Abend gutes Gras am Canta Clara, einem Bufluß bes Rio Birgen, fanden. - 21m Morgen fiel, feit wir bie Bufte betreten hatten, nach einem Zeitraum von 27 Tagen ber erfte Regen. Der Weg am Aluffe aufwarts mar gwar febr beschwerlich, boch bebedten canabifche Pappeln bie Ufer und baufig Ruffichten bie Soben, auch hatten wir feinen Mangel an Gras mehr. Um 12. ftellte fich bas Gebirge zu unferer Rechten nun beutlicher bar; es war boch, mit wilben Abgrunden und von bem Gipfel abwarts eine Strede von 2000 ff. mit Schnee bebedt. Bir überftiegen einen Sobengug, ber bie Bemaffer bes Rio Birgen, ber fich in ben Colorado ergießt, von benen

rgen brach ich felbst mit fuchen, auf. Bir famen ugten und fogleich, bag Die blutigen Blätter, g er feine Bunbe etwa um fein Leben gefämpft Pfeil burch bie Lunge d erfennen, bag er gum infelben gestürzt worben gu feben; Pferd, Glinte, Araber ber neuen Welt beften Leute und fein benn Manner, bie geeiben gegangen find, bie an. Wir fannten ben atte — es war berfelbe, bwärmt hatte, aber nicht

e wieber feben.

dem nun wieder gewonter burch eine Schlucht izug. hier anderte fich r mit Cedern und Fich= gte sich gutes Gras und r und lag ein Schnee= anderes, noch boberes. belebt, um so mehr, als a Clara, einem Zufluß orgen fiel, feit wir bie aum von 27 Tagen der afwärts war zwar febr Pappeln die Ufer und n wir feinen Mangel an birge zu unserer Rechten wilden Abgrunden und on 2000 F. mit Schnee jug, ber die Gemäffer abo ergießt, von benen

bee Gevier-Fluffee, welcher nordlich fliegt und ju bem großen Beden gebort, trennt, und famen ju einer großen Bergwiese mit Ueberfluß an trefflichem Gras und gablreichen flaren, frifden Bafferquellen. Es war las Begas be Ganta Clara, ber Endpunkt ber Bufte, wo bie jabrlichen Rarawanen auf ibrem Bege von Californien nach Reu . Mejico fich einige Bochen von ber Buftenreise ju erholen pflegen. Es ift eine berrliche, etwa 1 M. breite und über 10 M. lange Wiefens flache, bie von grafigen Sugeln und von Bergen umichtoffen ift, beren einige über 2000 &. boch, fast bis zur grunen Ebene, mit Schnee bebedt find. Gie liegt 5280 &. über bem Meere, in 37° 28' n. B., und bis ju ihr maren wir auf einer Strede von 400 M. (87 beutschen) bem fpanischen Pfade gefolgt. Bir batten auf biefem gangen Bege alle Borficht wie in Feindes Yande nothig gehabt, um und vor ben und umfdmarmenten Wilben ficher ju fiellen, und nach ben anstrengenten Tagemars fden batte Rachts oft ein Drittheil von uns jugleich bie Bache beziehen muffen. Dier fonnten wir une nun wieder erholen von ber Sipe und ben Entbehrungen ber Wufte, fowie von ben anftrengenben Rachtmachen.

Als wir bie Begas verliegen, trafen wir mit bem ichon früher ermähnten Jager und Trapper, Joseph Balter, gus fammen, und er wurde nun unfer Fubrer. Er hatte Califors nien mit der großen Karawane verlaffen, und ba er aus mehreren Beichen merfte, daß eine Befellschaft von Beigen, in ber er mich mit meinen Leuten vermuthete, ihnen vorausgezogen war, fo trennte er fich mit 8 Amerifanern von ber Rarawane, foling fich burch bie Buftenrauber, beren er zwei tobtete, und holte und ein. Rur feine große Kenntnig bes Landes, fein außerordentlicher Muth und feine feltene Beiftesgegenwart, fowie ihre guten Buchfen batten fie unverfehrt aus Diefen Ge-

fahren geführt.

Bir zogen am 13. Mai in nordöftlicher Richtung ein breites Thal abwarts, beffen Baffer bem Gevier-Gee zufließt. Um andern Tage murben mir ber mit Schnee bebedten Rette bes Babfatich - Gebirges ansichtig, welches hier bie füboftliche Grenze bes großen Bedens bilbet. Der Gevier- Gee, an

beffen Buffuffe wir und jest befanden, gebort ju ben öftlichen Seen bes großen Bedens, unter benen ber große Salgfee und beffen fublicher Urm, ber Utab- See, bie vornehmften find. Wir ritten einige Tage in biefer Richtung fort über fleine Fluffe, Die gur Linten bem Gevier-Gee guftromten, und an einem fleinen Salgfee poruber. Erft am 17. verließen mir ben fpanifchen Pfad, ber nun nach Guboften über bas Babfatich : Gebirge lief, mabrend wir am guge beffelben in nordöftlicher Richtung bingogen. Das Gebirge zeigte mehrere Retten, bie fich über einander erhoben, die unteren felfig und mit Fichten und Cedern bewachsen, die oberfte mit Schnee bebedt. Es war ein berrliches Beibeland mit vielen Gemaffern, bem beften Gras, einem Boben, ber fich jum Beigenbau febr eignen murbe und fo mit Flache bededt ift, ale ob er bamit bestellt mare. Doch bicfe Kruchtbarleit erftredt fich in bem großen Beden nicht weit nach Weften. Balfer verficherte mir, bat felbft ben Burgeigraber-Stämmen, die ben Gevier: Gee befuchen, alles land weiter nach Weften unbefannt fei.

Bir trasen am 20. Mai mit einer Bande Utah 3 nbia aner zusammen, die von einem unter dem Namen Balter wohls befannten häuptling angeführt wurden. Sie waren alle wohl beritten und mit Büchsen bewaffnet, die sie gut zu brauchen wußten. Sie zogen langsam dem spanischen Psade zu, um den üblichen Tribut von der großen Karawane zu erheben. Sie sind im Grunde auch nur Räuber, nur daß sie dabei etwas mehr die äußere Form beobachten und unter den Namen von Tauschhandel und Durchgangszoll ihre Forderungen stellen. Der häuptling war mit seinem Namensverwandten persönlich bekannt und auch gegen mich sehr artig. Er wünschte, daß wir als Freundschaftszeichen Geschenke mit einander wechseln möchten. Er gab mir eine gewöhnliche messcanische Decke und empfing dagegen von mir eine weit vortresslichere, die ich von Bancous ver mitgebracht hatte.

Um 23. Mai erreichten wir ben Sevier-Fluß. Er ift anfehnlich und hat eine Tiefe von 8 bis 12 g. Da wir keine Furth fanden, fo verfertigten wir aus auf Stangen gebundenem Schilfrohr bootartige Bloge, die an Seilen bin und ber über

Tro den Da Sti grö las

ben

ren

22'

fiffi und best der lore den Roi

Am deff ein Ge

unt Zui Rei wa hat der win lich

ein bei seh Be

ftri

gebort ju ben öftlichen ber große Galgfee und vornehmften fint. Bir fort über fleine Fluffe, n, und an einem fleinen en wir ben spanischen bas Babfatich = Bebirge in nordöftlicher Richtung re Retten, Die fich über mit Fichten und Cebern edt. Es war ein herrbem beften Gras, einem ignen würde und fo mit estellt märe. Doch biese n Beden nicht weit nach felbft ben Burgelgrabers , alles Cand weiter nach

Banbe Utah 2 India =
em Namen Walfer wohls
. Sie waren alle wohl
bie sie gut zu brauchen
ischen Pfade zu, um ben
wane zu erheben. Sie
eur daß sie dabei etwas
d unter ben Namen von
sorderungen stellen. Der
andten perfönlich befannt
e wünschte, daß wir als
ander wechseln möchten.
eische Decke und empsing
ere, die ich von Bancous

Sevier-Fluß. Er ist is 12 %. Da wir keine auf Stangen gebundenem Seilen hin und her über ben Flug gur lieberführung bes Bepades gezogen murben, mabrend die Thiere binüber schwammen. Diefe Stelle lag in 39° 22'. Der Rame biefes Fluffes und Gees, ber von irgend einem Trapper ober Jager berftammen mag, mar ber erfte amerifanische, ben wir feit bem Columbiafluß wieder antrafen. Bon ben Dalles bis ju unferm Uebergang über bie Gierra Revada, eine Strede von etwa 1000 M., fanden wir indianifche Ramen, größtentheils aber gar feine vor. Bon bem Sacramento bis las Begas de Santa Clara waren alle fpanifch; von bem Diffiffippi bis jum ftillen Dcean berrichen untermischt frangofische und amerikanische, b. h. englische Ramen. Es ift baraus am beften erfichtlich, von welchen Bolfern Diefe verschiedenen ganberftreden zuerft und zumeift befucht worben fint. - Bir verloren bier noch einen unferer besten Leute, Frang Babeau, inbem burch Unvorsichtigfeit fich fein Gewehr entlud und ibm ben Ropf gerschmetterte. Wir begruben ibn am Ufer bes Fluffes. Um andern Tage gogen wir auf einen boben Schneeberg gu, an beffen Fuße ber Utabfee liegt, und lagerten Rachmittags an einem feiner Buffuffe. Rechts zogen fich bobe fcneebebectte Bebirge bin, welche bie Scheibe bilben zwifden ben Bemaffern bes großen Bedens und benen bes Colorado.

Am andern Tage wurden wir zeitig des Sees ansichtig, und als wir in den breiten Thalgrund eines seiner bedeutendsten Bufluffe, des Spanische Fort, hinab stiegen, sprengten drei Reiter auf uns zu. Es waren Utah-Indianer, die Sicherheitswache eines Dorfes, welches an der Flusmundung sich gelagert hatte. Wir schlugen unser Lager nahe dem See bei dem Fuße derselben ihn östlich begrenzenden Bergkette auf, längs welcher wir im vorigen Jahre gereist waren. hier blühten vornehms lich 2 Pflanzen, von denen die eine den Schlangen-Indianern ein reichliches Nahrungs-, die andere ein wirssames heilmittel bei Berwundungen darbietet. Jenes ist die Koopa-Pflanze, die sehr üppig ganze Felder bedeckt, dieses die convollaria stellata. Bon einem anderen Dorfe in der Nähe empfingen wir einige Lachsforellen.

Der Utah: See ist fehr namhaft in biesem ganzen Landstrich und befindet sich in den händen ber Utah, die ihn wegen harmisch, Reisen. IV. 28

seiner Fische aufsuchen. Seine größte Breite beträgt etwa 15 M. und weit nach Rorben sich erstreckend, steht er mit dem großen Salzsee in Berbindung, bessen südlichen Arm er eigentlich darftellt. Er hat aber süßes Wasser, während das des andern einen sehr starten Salzgehalt hat. Ersterer ist sast völlig von Gebirgen umgeben, namentlich schließt ihn im Norden und Often eine hohe Schneefette ein, von der ein Fächer von Flüssen sich ihn ergießt. Der bedeutendste unter ihnen ist der Timpansogo oder Felsensuß, so von den Indianern genannt wegen der großartigen Felsen, die seine Ufer umschließen. Zwischen dem Gebirge und dem See dehnt sich an dessen östlichem Ufer eine meist fruchtbare, von klaren, mit Gehölz anmuthig eingefaßten Riüssen bewässerte Ebene aus.

So waren wir alfo im Dai 1844 wieder an bemfelben Bafferspiegel angefommen, ben wir im September 1843 verlaffen batten, und bas auf einem Umwege von 3500 Dt. (gegen 760 beutschen); auf bem wir 12 Breitengrabe, nörblich und füdlich, und 10 gangengrabe, öftlich und westlich, burchmeffen batten. Indem ich fo an verschiedenen Stellen bas große Beden berührt babe und lange Streden lange bem Ranbe beffelben bingereift bin, ift fein Borhandenfein außer Zweifel geftellt worben und wird burch Balfer und bie wenigen Jager, Die bis gu ibm vorgedrungen find, bestätigt. Alle berichten von inneren Kluffen und Geen, die feinen Abflug haben. Da man nicht mußte, bag ber Mangel eines folden burch bie erhöhter Magen ftattfindende Berdunftung bes Baffers ausgeglichen wird, fo nahm man, biefe außerorbentliche Erfcheinung fich ju erflaren, feine Buflucht ju Fabeln. Man ergablte von großen Bafferwirbeln und unterirdifchen Abzugen. Diefes innere Beden muß nach allen Seiten bin eine Ausbehnung von 400 bis 500 M. haben. Es wird eine Bufte genannt, und ift es auch, soweit ich es fenne, größtentheils; aber mo fich fo viel Baffer befindet, muß es auch einzelne Dafen geben. Seine Grenzen find bie Sierra Mevada im Beften, im Often bas Wahfatich = und Baren= fluß-Gebirge, im Norden die Bergfetten fublich vom Schlangenflug und im Guden betraten wir jenfeit ber Quelle bes Santa-Clara : Fluffes ben Rand bes Bedens. Alle biefe Berge find

einen ewige bem 2 Ausfl meift Linie ften b allen. ten & Sie 1 ren f Flüffe die fl bier 1 dient 6 bie zur g bei fe Sold

Mai an be Berg Gehö zwisch hatte ben tauf ange Pag,

ober

und !

t beträgt etwa 15 M.
t er mit dem großen
rm er eigentlich darend das des andern
r ist fast völlig von
im Norden und Osten
icher von Flüssen sich
nen ist der Timpann genannt wegen der
ießen. Zwischen dem
n östlichem User eine
anmuthig eingefaßten

wieder an bemfelben September 1843 vervon 3500 M. (gegen ngrade, nörblich und westlich, durchmeffen ellen bas große Beden bem Ranbe beffelben 3weifel geftellt worgen Jäger, die bis gu berichten von inneren ben. Da man nicht b die erhöhter Magen usgeglichen wird, fo iung sich zu erklären, von großen Bafferes innere Beden muß von 400 bis 500 M. nd ift es auch, soweit o viel Waffer befindet, eine Grengen find bie Bahfatich = und Bären= iblich vom Schlangen= er Duelle bes Santas Alle biefe Berge finb einen großen Theil bes Jahres mit Schnee bebedt, einige mit ewigem; von ihnen muffen fich baber auch viele Bewaffer nach bem Beden ergiegen, feiner berfelben verftattet biefen aber einen Ausfluß. Die gabireichen Fluffe fammeln fich in Seen, bie meift mit einander in Berbindung fteben. Go faben wir eine Linie von Seen und Fluffen am Fuße ber Sierra und in Beften ben Iltab und ben großen Salgfee, ben beträchtlichften von allen. Die fparliche und zerftreute Bevolferung in biefem mei= ten Landftrich fteht auf ber niedrigften Stufe ber Menschheit. Sie leben in vereinzelten Familien, ohne Feuerwaffen, und nabren fich von Samen, Burgeln und Infecten. Die an ben Fluffen fteben eine Stufe bober, leben vom Fischfang und halten bie fläglichen Burgelgraber fich fern. Kaninchen find bie größten bier vorfommenden Thiere; ihr Fleisch wird gegeffen, ihr Fell bient jur Befleibung. Der Galbei, ber bier eine Bobe von 6 bis 8 F. erreicht, muß bas bolg erfegen. Man benugt ibn gur Feuerung, baut aus ihm die Butten und bedient fich feiner bei faltem Better ju einer Art von Fuß : und Beinbefleidung. Sold eine Bufte und fold ein Bolf erinnert vielmehr an Affen oder Afrifa und ift für Nord = Amerifa etwas durchaus Neues und Unvermuthetes.

## Meuntes Rapitel.

Wir wandten uns nun mehr öftlich, nachdem wir am 27. Mai ben Utahfee verlaffen hatten, und ftiegen zwei Tage lang an bem in viele Arme getheilten Spanisch-Forf auswärts. Die Berge erhoben sich jählings, aber überall zeigte sich Gras und Gehölz. Als wir auf einem bequemen Passe bie Wasserscheibe zwischen bem großen Beden und bem Colorado überschritten hatten, erreichten wir die Quellen bes dem Legteren zuströmens ben weißen Flusses (White=River). Der Schnee begann auf den höhen zu schmelzen und alle Bäche waren mächtig angeschwollen. Ueber einen zweiten, aber weit beschwerlicheren Paß, von dem wir eine schöne Aussicht auf das schneesge Bärens

bun

er

gefo

bier

uns

Fel

feir Tri

erf

wii

Tb

Tel

21r

Die

nei

&a:

31

B

üb

D

Di

flußs Gebirge hatten, stiegen wir von einer Höhe von etwa 8400 K. in das Thal des Uintah-Flusses hinab. Darauf zogen wir den mittleren Urm besielben auswärts und gingen dann zu einem andern, dem Duchesnes Fork über. Er bildet viele Inseln und sein Hauptarm ist gegen 100 F. breit. Um 31. Mai befand sich unser Lager in 94° 34' w. L. und 40° 18'

Am 1. Juni verließen wir ben Flug und machten ben Hebergang ju einem andern Arm, bem Lafe : Fort, ber in verschiedenen Betten fich über eine Flache von mehr als 160 Ellen ausbreitet. Er mar gu tief und reigend, als bag wir hindurchreiten fonnten. Mit unfäglicher Mube und bem Aufents balte von einem Tage gelang es une, eine Brude über ihn gu fchlagen. Weit und breit umgab und mabrend biefes gangen Mariches eine raube, wilbe Gebirgenatur. Am 3. erreichten wir bas Uintab : Fort, einen Sandelspoften, welcher einem Berrn A. Roubideau gebort. Er liegt an dem Sauptarm bes Uintah = Fluffes, ber ebenfalls fo reißend und tief war, bag es uns nur unter ben größten Schwierigfeiten und bem Beiftanbe von führern aus dem fort möglich murde ihn zu überschreiten. Daffelbe liegt in 92° 15' m. g. und 40° 27' n. B. Es wird von canadischen und spanischen Engages, sowie von Jagern bewohnt, bie fich Indianerinnen gu Beibern genommen haben. Bir erhielten ein wenig Buder und Raffee, etwas getrodnetes Fleisch und eine Rub. Gin gewiffer August Archambeau trat bier in meinen Dienft, ein ausgezeichneter Boyageur und Jager von Carfon's und Gobey's Schlag. Diefes Fort murbe nach unferer Anwesenheit von einer Bande Utah-Indianer überfallen, bie Manner getobtet und bie Beiber fortgeschleppt. Der Gigen= thumer beffelben mar gerabe abwesend und entging fo bem Schidfal ber lebrigen.

Am 7. endlich erreichten wir ben Colorado, ber alle diese Fluffe, über die wir, seit wir ben Rand bes großen Bedens verlaffen hatten, gesett waren, aufnimmt. Wir famen in ein anmuthiges, gegen 16 M. langes Thal, in das er aus engen Schluchten tritt. Daffelbe ift unter bem Namen "Brown'ss Hohle" ben Trappern wohl bekannt. Der Fluß war mehrere

iner Höhe von etwa ffes hinab. Darauf aufwärts und gingen forf über. Er bildet n 100 F. breit. Um 14' w. L. und 40° 18'

uß und machten ben Lake=Fork, ber in he von mehr als 100 eißend, als daß wir Nühe und dem Aufents ne Brude über ihn zu vährend biefes gangen ur. Am 3. erreichten poften, welcher einem in dem Hauptarm bes und tief war, daß es en und bem Beiftanbe e ibn zu überschreiten. 27' n. B. Es wird fowie von Jägern beern genommen haben. fee, etwas getrochnetes ugust Archambeau trat r Voyageur und Jäger efes Fort wurde nach ib=Indianer überfallen, geschleppt. Der Eigen= und entging fo bem

Colorado, ber alle ben Nand bes großen aufnimmt. Wir famen val, in das er aus engen Namen "Brown's.
Der Kluß war mehrere

hundert Ellen breit und bis jum Uferrande angefdwollen, an bem er eine Tiefe von 15 bis 20 f. hatte. Auf einem im Fort gefauften ledernen Boote festen wir über benfelben. Es ift bier ber öftlichfte Puntt feines gangen Laufes und wir befanden uns in 40° 46'. Beiter unten tritt er wieber in fieile, wiibe Felfenschluchten von bedeutender Bobe, in benen für einen Pfad fein Raum übrig bleibt. Beim Sinabsteigen hatten wir einen Trupp Bergicafe überrafcht, von benen unfere Jager einige erlegten. In bem untern Ende von Brown's Soble betraten wir, unfere öftliche Richtung beibehaltend, eine 50 bis 60 F. breite Schlucht und gelangten von ihr über ein enges, grunes That ju einer zweiten noch engeren, von ber bie fenfrechten Felfenwante gu beiben Seiten gegen 1500 F. auffliegen. Der Urt ift in Diefer Wegend Die Beschaffenheit bes Landes, welches Die Jäger nicht mit Unrecht baber bas Schluchtenland gu nennen pflegen. Es war ein hafliches, burres, gerfluftetes Land, bas wir burchzogen. Um Abend bes 10. erreichten wir ein Poppelgebolg am Ufer des Elthead = (Gfennthier-Ropf) Bluffes. Wir errichteten bier ein Fort und ein feftes Gebege. Diefer Landstrich ift fortwährend burch Kriegefchaaren ber Siour und anderer Indianer unficher, die fcon wiederholt an biefem Rluffe Beiße niebergemegelt haben. 21m 12. betraten wir bie Borberge ber boben Gebirgefette, welche bie Gemaffer bes ftillen Deeans und bes Miffiffppi von einander icheibet, und überrafchend ichnell mandelte fich nun bas obe Land um. Richt nur in ben Thalgrunden, fondern auch an ben Soben muchs Gras, und unter ben mancherlei blubenten Bebirgepflangen zeigte fich auch wieder bas ichone Blau ber Lupine. Um Morgen erblidten wir wieder bie erften Buffel und begrußten fie fo freudig, ale maren es Boten aus ber Beimath. Mis wir Mittags an bem St. Brain's Fort binabfliegen, brachten bie Jager Bergichafe und bas Fleisch von zwei fetten Bullen. Grifche Spuren am Ufer verriethen, bag fich weiter oben Inbianer befanden, und Abende ichingen wir auf ber Bobe in einem fleinen Espenhölzchen ein befestigtes lager auf. Es war wieder Leben in der Ratur. Gin Trupp Elennthiere brach aus einer benachbarten Bolgung bervor, Untilopen festen flüchtig

über bie Sügel und auf ben gegenüberliegenden Flugebenen erhoben fich Staubwolfen von grafenden Buffelheerden. Das Land ichien hier eine größere Mannigsaltigfeit an Wild zu befigen, als irgend eine andere Gegend in dem Felsengebirge.

Am 13. führte uns ein trefflicher Pag in einer Söhe von 8000 F. über den Sauptfamm des Felsengebirges, und wir des grüßten mit Judel den heimathlichen Often. Wir stiegen an dem Pullam's-Forf hinab, einem Nebenfluß des Platte; er hat seinen Namen von einem Trapper erhalten, der an ihm vor einigen Jahren von den Dickbauch-Indianern getödtet wurde. Alls wir Nachmittags aus den Fichten traten, lag vor uns das Thal des Platte (Nordarm) ausgebreitet, und dahinter ersblickten wir den Paß der Medicine-Butte und einige Höhen des Süßwasser-Gebirges, Sweetwater-Mountains, ein dicker Nebel entzog uns aber völlig die Wind-Niver-Kette.

Wir befanden uns jest gegen zwei Grade füblich von dem Südpase. Anstatt nun auf schon von uns betretenen Wegen in östlicher Richtung der Deimath zuzueilen, beschloß ich erst noch die Quellen von drei bedeutenden Flüssen aufzusuchen, nämlich die des Platte, des Arkansas und des Grands River (große Fluß), welcher Lettere sich in den Colorado ergiest. Obwohl wir, um zu diesem zu gelangen, nochmals das Felsengebirge übersteigen mußten, so erschien mir doch die Untersuchung dieser drei Quellen, der Pässe, die zu ihnen führen, und der Gebirgsthäler, Parks, in denen sie entspringen, zu wichtig, als daß ich nicht noch bieses Opfer hätte bringen sollen.

Wir änderten baher unsere Richtung und zogen bas Thal bes Platte auswärts, statt abwärts, sesten über einige kleine Rebenflüsse und errichteten in einem Gehölze wiederum ein befestigtes Lager. Das Land war jest sehr schön geworden, reich an Wasser, Gras und Wild, wozu sich noch der malerische Reiz der Landschaft und gutes Wetter gesellte. Um 14. zogen wir am Fuße des Gebirges hin, das sich allmälig zu dem breiten Thale des Platte herabsenkt. Bon sast allen Hohlen und Schluchten rannen klare, küble Gebirgswasser herab; im Laufe des Morgens setzen wir über 17 derselben, von denen manche

eine:
mit
Büff
ande
want
wie
biefe
von
gebe:
walt
Parc
fried
Büff
Die
"Ru

gew

vor

befa

von

und

Pla am von wiei und den den eine

Pa gef nu ebe Lar liegenden Flugebenen Büffelheerden. Das Itigkeit an Wild zu in dem Felsengebirge. In in einer Höhe von gebirges, und wir besten. Wir fliegen an is des Platte; er hat en, ber an ihm vor nern getödtet wurde. ten, lag vor uns das et, und dahinter erse und einige Höhen lountains, ein dicker Kette.

rade füblich von bem no betretenen Wegen len, beschloß ich erst Flüffen aufzusuchen, 6 und bes Grandstohn ben Colorado. gelangen, nochmals erschien mir doch die fle, die zu ihnen führbenen sie entspringen, Opfer hätte bringen

ing und zogen das i, sesten über einige m Gehölze wiederum 3t sehr schön geworswozu sich noch der setter gesellte. Am 14. s sich allmälig zu dem fast allen Hohlen und affer herab; im Laufern, von denen manche

eine Breite von 40 bis 50 F. hatten. Diefe waren abmechfelnb mit Gepen, Pappeln, Weiben und Rirfchbaumen umgeben, und Buffel, Antilopen und Elennthiere zeigten fich aller Orten. Am andern Tage verengte fich bas Thal immer mehr und verwandelte fich endlich in eine Schlucht, burch welche ber Flug wie burch eine Pforte fich bewegte. Wir gelangten burch biefelbe in ben Rem Part, ein fcones freisformiges Thal von 30 M. im Durchmeffer, bas rings von Schneebergen umgeben, reich an Baffer und Gras und umfriedigt von Fichtenmalbungen, die bis ju ber Schneelinie auffteigen, ein mahres Paradies für alle weibenden Thiere ift. Diefe natürliche Ginfriedigung, bas Gras, bas Baffer, bie umberfcweifenden Buffelheerben legen ben Bergleich mit einem Parfe febr nabe. Die Indianer gaben ibm ben ebenfalls bezeichnenben Ramen "Ruhlager". Wir lagerten und am Eingange und hofften wie gewöhnlich Buffelbeerden gu feben, aber ein Arapaho-Dorf war vor uns hierher gefommen und hatte fie alle verfcheucht. Wir befanden und bier in 40° 52' ber Bri ie und in einer Bobe von 7720 &. Sier empfängt ber Platte feine erften Bemaffer, und fein Fluß fann in ichoneren Umgebungen entfpringen.

Um 16. jogen wir burch ben Part bem Sauptarm bes Platte entlang und lagerten, viele Rebenarme überschreitenb, am obern Ende bes reizenden Thales. Den 17. ftiegen wir von ba auf einem breiten und trefflichen Buffelpfade, von Bergwiesen und Espengebolg umgeben, an ben Bergen aufwarte, und überschritten auf einem ber fconften Paffe, Die ich je fab, ben Ruden bes Felfengebirges in einer bobe von 9000 F. An der andern Seite binabfteigend, befanden wir uns wieder an ben westlichen Gemäffern und hielten Mittage an bem Ranbe eines andern Gebirgethales, genannt ber Dib: Parf (alte Part), in bem fich ber Grand River fammelt, ber, wie gefagt, ein Sauptarm bes Colorado ift. Bir bewegten uns nur mit Borficht, weil wir bemerften, bag bas Arapaho-Dorf ebenfalls biefen Weg eingeschlagen hatte. Da wir aus bem Lande ihrer Feinde famen und Diefe gange Begend ein Rriege= grund ift, fo munichten wir fie gu vermeiben. Auch ber Alt-Part ift ein anziehendes Thal, boch bildet er nicht fowohl eine

Ebene, ale ein gewelltes Sügelland, bas von boben, unten mit Espen und Sichten bestandenen Bergen umgeben ift.

21m 18. Buni gab unfere Borbut une von einem Sugel ein Beichen, bag Indianer nabten, und balb trafen wir eine Schaar von etwa 30 Arapahod. Es waren Dlanner und Weiber, bie in bie Berge gingen, fene nach Wild, biefe nach Wurzeln, und une benachrichtigten, bag ihr Dorf wenige Meilen weiter oben am Grand. River, ber mitten burch bas Thal firomt, fich gelagert habe. 3ch gab ihnen bie gewöhnlichen Beschente, fie ichienen aber nicht freundlich gefinnt und ritten rafd nach ihrem Dorfe gurud. Abnend mas fommen murbe, ftieg ich fogleich nach bem Fluffe binab, ber an einigen Stellen ausgetreten mar, und ließ bas Lager aufschlagen. Wir hatten nicht Beit ein Fort zu erbauen, fanten aber gwischen Beibengebuich eine freie Stelle, welche auf ber einen Seite burch ben Flug, auf ber andern burch bas ausgetretene Waffer beffelben vertheibigt mar. Kaum waren unfere wenigen Borbereitungen beentigt, als gegen 200 jum Rampf bemalte und bewaffnete Wilde erschienen. Wir pflanzten Die amerikanische Flagge auf, und eine furze Unterrebung entigte mit einem Waffenstillftand und mit Ertheilung von Gefchenfen. Gegen 20 Siour befanden fich unter ihnen; einer berfelben, ein alter Bauptling, war ftets freundlich gegen die Beigen gemefen. Er benachrichtigte mich, bag, bevor fie gefommen maren, eine Berathung im Dorfe ftattgefunden batte, in ber ber größte Theil fich fur einen Ungriff auf und erflart batte. Gie batten gemeint, wir waren von ihren Feinden gefommen, benen wir ohne Zweifel Waffen, Pulver und Blei jugeführt batten. Aber feine eigenen Leute mit einigen wenigen Arapahos batten fich bem widerfest. Gie pflegen nämlich alle Banbelegunge, welche fie in dieser Begend treffen, anzugreifen, weil fie auf ber meft= lichen Gebirgefeite Jedermann für ihren geind halten. Gie gaben bor, bag bei ihrem Dorfe eine Furth fei, und ich fonnte nicht vermeiben, fie gu begleiten; boch ließ ich einige fumpfige Stellen zwischen und und ihrem Dorfe und befestigte unfer Lager ftarf. Es war bicht am Fluffe, ber überall reigend, tief und über 100 Ellen breit mar. Das lager mimmelte gewöhnlich von fälti

und

ber

und unfe unfe füdl Ber Bre imn gefi Wie

> Na nun lln mo for bei zuf

> > Fli fül Ge de au gr

Fl do m 8 von hohen, unten mit imgeben ist.

ins von einem Hügel bald trafen wir eine ren Manner und Weis nach Wild, biese nach hr Dorf wenige Meilen iitten durch das Thal hnen die gewöhnlichen lich gefinnt und ritten mas fommen murbe, ber an einigen Stellen fichlagen. Wir hatten aber zwischen Beibender einen Seite burch ausgetretene Baffer unfere wenigen Bor= m Rampf bemalte und izten die amerifanische ng entigte mit einem n Geschenfen. Gegen er berfelben, ein alter bie Beigen gemefen. gefommen mären, eine e, in ber ber größte art hatte. Gie batten gefommen, benen wir ugeführt hätten. Aber Arapahos batten fich e Sandelszüge, welche weil fie auf ber weft= n Feind halten. Gie rth fei, und ich fonnte ieß ich einige sumpfige ind befestigte unser La= überall reißend, tief

er wimmelte gewöhnlich

von Indianern, und obgleich wir unfer Gepad auf bas Corgfältigfte bewachten, fo wurde boch vielerlei gestohten.

Um antern Morgen jogen wir ben fluß gegen 8 M. binab und hielten gleich oberhalb einer engen Schlucht, burch welche ber Grand-River ben Part verläßt. Er war bier fill und tief und gegen 150 Ellen breit. Bir verfertigten ein Weftell fur unfer Leterboot und ichafften unfer Gepad hinüber, mabrend unfere Thiere ichwimmend bas andere Ufer erreichten. Gin füblicher 2irm mundete bier ein, bem wir nun aufwarts in bie Berge folgten. Er fturgte, oft burch Infeln erweitert, in einer Breite von 70 bis 90 Ellen eilende über Felfengeroll. Bablreiche Bache ergoffen fich in benfelben, Die Berge brangten fich immer naber bingu und ibre buftern von ichneeigen Bipfeln gefronten Sichtenwaldungen fentten fich bie gum Ufer binab. Bir gewahrten am 20. Die Spuren einer Abtheilung Arapaboe, bie im Couth-Part (Gud-Part), nabe ben Quellen bes Urfanfas, ein Utab-Dorf ausfundichaftet hatten und mit biefer Nadricht zu ben Ihrigen gurudfehrten. Der Fluß batte fpater nur noch eine Breite von 35 Ellen, aber ichaumte mit foldem Ungeftum hernieder, bag wir noch nicht hindurch zu reiten vermochten. Das land wimmelte mabrhaft von Buffeln, und bas fortwährenbe Echo von ben Flinten unserer Jager erwedte bei mir bie augenblidliche Beforgnig, bag fie mit Indianern zusammengerathen feien. Ploglich öffnete fich bie immer enger werdende Schlucht in ein anmuthiges Gebirgethal, in bem ber Stuß fich in brei Urme theilte. Un bem linfen und mittleren führten breite Buffelpfabe binauf, bie auf gute Paffe über bas Bebirge ichließen ließen, und ich folgte baber bem mittleren, ben eine walbige Rette gur Linfen und in nadte Felfenfoppen auslaufende Schneeberge gur Rechten einschloffen. Den Thalgrund bebedte in großer Mannigfaltigfeit eine reiche Blumenwelt. 218 die Dunkelheit einbrach, bemerkten wir auf bem anbern Ufer am Rande ber Fichten ein Feuer. Der Knall einer Klinte und das helle Auflodern unseres Feuers bewirfte, bag bas ber Fremden fogleich ausgelofcht wurde. Es waren, wie fich am Morgen zeigte, 6 Trapper, Die fich, um Bibern nachzustellen, in Diefe Berge gewagt hatten. Gie erzählten

une, bag zwei ihrer Begleiter von ben Indianern getobtet morben feien, einer berfelben erft vor wenigen Tagen von ben Arapahos, mit benen wir jungft gufammengetroffen waren. Da fie fic und anzuschließen munfchten, fo begleiteten unfere Jager fie erft gu ihrem lagerplage und bolten une mit ihnen gegen Mittag an bem bier in viele fleine Bache verzweigten Fluffe ein. Gie ergabiten, bag fie ploglich von einer Abtbeilung Aras pabos umringt worden waren, bie fie benachrichtigt batte, bag auf die Runde von bem im Gud-Part lagernden großen Utahs Dorfe eine ansehnliche Kriegoschaar, bestehend aus fast allen Mannern ihres Dorfes, mit Ausnahme ber Greife, im Begriff mare, über bas Gebirge ju geben und jene anzugreifen. Die Sauptichaar mare am linten glugarm binaufgestiegen, fie aber batten unfere Spur verfolgt, um und ju vermögen, und ihnen im Rampfe anzuschließen. Carfon hatte ihnen erwidert, wir murben fie im Gud-Part treffen, worauf bie Bilben, anfcheinlich befriedigt, fie verlaffen hatten. Nachmittage überrafchten wir eine Buffelheerbe, bie an einem fleinen Gee im Schatten ber ihn umgebenben Sichten lag, und bie burren Alefte fnacten, als fie burch biefelben in ben bichteren Walb brach. Wir erreichten in 3 Stunden bie Bobe ber Bergfette und befanden uns 11,200 F. über bem Deere. Auf ber andern Geite mar unmittelbar unter und ein grunes Thal, burch welches ein Blug lief, und babinter flieg ein Schneegebirge mit nadten Felfengipfeln auf, hinter dem der hauptarm des Arfanfas entfpringt. Bir lagerten in 39° 20' n. B. Dem fluffe ju unferen Bugen folgend, ber entweber ein Urm bes Arfanfas, ober ber fublichfte Urm bes Platte ift, gelangten wir am folgenben Tage gu bem Gud-Part, ebenfalls eine icone, von bemalbeten Bergen umgebene Prairie. Sier gewahrten wir gegen Mittag eine berittene Schaar, bie auf une gufam. Da wir glaubten, daß es Arapahos maren, die ale Sieger wie als Befiegte und gleich gefährlich maren und mit benen wir unvermeiblich ein Gefecht batten besteben muffen, nahmen wir eiligft auf einigen Infeln im Fluffe eine möglichft fefte Stellung ein. Balb aber zeigte es fich, baß es eine Schaar von Utah-Beibern war, bie uns ergablten, bag jenfeits einer naben Anbobe ibr

die Leinigsfich e Fluff offen Weise dem Tage Pfer ersten dalbe mein Wolf

Dorf

unfer bera cine nur fant von befa wuf

Dän

Rei die geb Dr nah mit

wei

Übe

gri

fein

Inbianern getobtet morenigen Tagen von ben engetroffen maren. Da begleiteten unfere Jäger n une mit ihnen gegen ache verzweigten Fluffe n einer Abtheilung Aras venachrichtigt hatte, bag lagernben großen Utahbestehend aus fast allen ber Greife, im Begriff jene anzugreifen. Die inaufgestiegen, sie aber u vermögen, und ihnen e ibnen erwidert, wir f bie Wilben, anschein= admittage überrafchten einen See im Schatten e dürren Aeste fnacten, Wald brach. Wir er-Bergfette und befanden ber anbern Geite mar al, burch welches ein neegebirge mit nacten arm bes Arfanfas ent= . Dem Fluffe gu unrm bes Arfanfas, ober ten wir am folgenben ie schöne, von bewals gewahrten wir gegen uns gufam. Da wir e als Sieger wie als mit benen wir unveren, nahmen wir eiligft hft fefte Stellung ein. aar von Utab=Weibern ner naben Unbobe ibr

Dorf mit ben Arapabos im Beicchte fei. Darauf fullten fie Die Luft mit lautem Rlaggefdrei, aus bem wir erfaben, bag einige ihrer Sauptlinge gefallen maren. Gerate vor uns ftredte fic eine niedrige, mit Sichten bewachfene Unbobe lange bem Stuffe bin und zwifden beiben befant fich nur ein fcmaler, offener Grund, auf biefem hatten bie Utabe unvorsichtiger Beife ihr Dorf errichtet, bas etwa 300 Rrieger gabite. Unter bem Schuge ber Sichten vordringend, hatten bie Arapahos mit Tagesanbruch fich in bas Dorf gefturgt, eine große Angahl Pferbe fortgetrieben und 4 Mann getottet, unter biefen ben erften Sauptling. Gie trieben bie Pferbe etwa 1. M. an bas Ende einer Soble, wo fie fich vorber an bem Rande bes Fiche tenwaldes befestigt hatten. Sier hatten wiederum die Utabs alebalb ihre Feinde angegriffen und ichienen, wie bie Beiber meinten, ben Gieg bavongutragen. Diefe beffürmten une, ihrem Bolfe Beiftand ju leiften, boch es war ungerathen, fich in biefe Banbel ju mifchen. Weder bie Ginen noch bie Unberen maren unfere Freunde ober Schugbefohlenen, beide aber bereit und gu berauben, fo weit fie es vermochten. Doch wir fonnten uns einer ungewöhnlichen Aufregung nicht erwehren, ba wir uns nur wenige hundert Schritte von einem blutigen Wefechte befanden, in bas 500 Manner mit einander verwidelt waren und von bem bas laute Rnallen ihrer Buchfen berüberichaltte. Bir befanden uns in ber That in einer übeln Lage, benn wir wußten, bag bie eine wie die andere Partei nach beendigtem Rampfe une gern angreifen murbe, und gogen baber eilenbe weiter. 216 wir bei bem Dorfe vorüber famen, fprengten Reiter bin und ber und waren Gruppen von Indianern um Die Bermundeten und Tobten versammelt, Die vom Schlachtfelb gebracht murden. Abende lagen 15 M. zwischen und und jenem Orte bes Blutvergießens, und wir errichteten unter Gichten nabe bem Fluffe ein befestigtes lager. Babrent bes Rachmittage lag ber Pife's. Peaf offen vor une, und wir begrußten biefen boben Felfentegel wie einen alten Freund. In feiner Rabe waren bie Bohnungen von Canbeleuten, und er überschaute bie weiten schonen Cbenen, bie und eine angenehme Reife gur Beimath verfprachen.

Um folgenden Tage verliegen wir ben Rluft, ber fich bem Dife's Deaf jumandte, und betraten bald einen rauben, unebenen, aber boch febr angiebenben Landftrich, ber reichlich burch bie Buffuffe bee Artanfas bewäffert und mit Gras und mannigfaltigen Baumen bebedt mar. Die Gewäffer famen in grunen Rinnen bernieder und fielen weiter unten in tiefe, unzugängliche Schluchten, burd welche fie ibren 2Beg jum Arfanfaethale fanten. Des Tages über mar unfer Weg ermubent und fdmierig, aber Abente fanten wir immer gradbetedte Thalgrunde, bie uns einen ermunichten Lagerplag barboten. Gepen und Richten maren bie vorberrichenden Baume, und an ben Bemaffern fanten wir baufig Giden; am baufigften aber trat bie virginische Pappel, von ungewöhnlich bobem Buchse und 7 bis 8 &. Durchmeffer auf. Das Unterholz bilbeten mancherlei ftrauchartige Baume, welche bie Schluchten fast undurchbringlich machten. - Rach mehreren mubevollen Tagereifen batten wir endlich am 28. Juni bie Berge binter und und lagerten Abende nabe bem Sauptarme bes Urfanfas. Un ibm trafen wir am folgenden Tage eine Rriegofchaar von Arapabo-Indianern, bie eben erft bei Bent's Fort Bieb getobtet und Pferde meggetrieben hatten. Um 1. Juli erreichten wir biefe Sandelsnieberlaffung unferes Landemannes, George Bent. 216 wir und naberten, murbe bie Rationalflagge aufgezogen und bas Beidug bes Forte geloft, und ber Eigenthumer nahm uns mit berglicher Gaftfreundschaft auf. Alle Gefahren und Befchwerben ber langen Reife ichienen nun überftanben, und vier meiner Leute, unter ihnen auch Carfon und Balfer, blieben bier gurud.

Am 5. Juli sesten wir unsere Reise ben Arfansas abwärts auf einem breiten Fuhrweg weiter fort, und lagerten und gegen 20 M. unterhalb bes Forts. Unterwegs trasen wir auf ein großes Dorf von Sioux- und Eheyenne-Indianern, welche mit ben Arapahos senseit des Arkansas gewesen waren, um mit ben Kioway- und Comanche-Indianern zusammen zu treffen. Bor einigen Tagen hatten sie eine Abtheilung von 15 Delawaren, die sie in einem Kort an dem Smoty Hill-Fork angestroffen hatten, niedergemegelt und dabei selbst einige ihrer Leute verloren. Sie wünschten, daß wir den Delawaren an der

Grengie er schaar mit gener bedeu

norbi und Buff ben bed am bie wir mit einig Flui batt mit gen ben Klu Ste bas

> wa reg ger ver rüzu

> > jel

leid

fol

Grenze eine friedliche Botichaft bringen follten, beren Blutrache fie erwarteten. Zerstreut über bie Ebene in einzelnen Reitersichaaren und in Familiengruppen von Weibern und Rindern, mit Zügen von hunden zur Kortschaffung bes Gepäcke und einer langen Reibe von Pachpferden bildeten sie einen ebenso bedeutenden als malerischen Aufzug.

en Flug, ber fich bem

ber reichlich burch bie

nit Gras und mannig-

väffer famen in grünen in tiefe, unzugängliche

Beg zum Arfanfasthale

g ermübend und fcwie-

rasberedte Thalgrunde,

barboten. Gegen und

me, und an ben Be-

häufigsten aber trat bie

bem Buchse und 7 bis

la bilbeten mancherlei

en fast undurchbringlich

Tagereifen batten wir

nd und lagerten Abends

. An ibm trafen wir

on Arapaho-Indianern,

tiottet und Pferde wegen wir diese Handels-

eorge Bent. Ald wir

ge aufgezogen und bas nthümer nahm uns mit

fahren und Befdwerben

nben, und vier meiner

fer, blieben bier zurück.

e ben Arfansas abwärts

und lagerten uns gegen

ge trafen wir auf ein

3ndianern, welche mit

wesen waren, um mit

gusammen zu treffen.

theilung von 15 Dela-

Smoty Hill-Fork ange-

felbft einige ihrer Leute

en Delamaren an ber

Bir verliegen bier ben Arfanfas und wendeten und in norböftlicher Richtung bem Ranfas gu. Das Gebolg borte nach und nach ganglich auf und wir mußten uns wieber bes burren Buffelmifies jur Feuerung bedienen. - 2m 8. erreichten wir ben Uriprung bee Smoty Bill-Fort, welcher ben Gubarm bes Ranfas bilbet. Un ihm abwarts ziehend, tamen wir am 10. wieder in ben Landftrich, wo wir auf unferer Binreife bie Buffel in fo unermesticher Menge angetroffen batten, und wir hielten einen Tag zwifden gabtreichen Beerben, um une mit einem reichlichen Fleischvorrath ju verfeben. - 216 wir einige Tage fpater unfer Lager auf einer Prairie nabe bem Stuffe, ber bier nicht volle 100 Ellen breit mar, aufgeschlagen hatten, wurden wir Rachts von einer Reihe von Gewittern mit heftigem und anhaltendem Regen beimgefucht. Gegen Morgen ergoß fic bas Baffer ploglich über bie Ufer, überfluthete ben Thalgrund und muche ju einem 500 bis 600 Ellen breiten Stuffe an. Die Finfterniß ber Racht hatte ber Bache bas Steigen bee Baffere verborgen, und baffelbe brach fo ploglich in bas Lager, bağ es fogleich unfer Gepad bebedte und alle unfere leicht zerftorbaren Sammlungen faft völlig ju Grunde richtete.

Am 17. entbecken wir an einem Nebenflusse ein ansehnliches Indianer-Dorf. Aus der Beschaffenheit ihres Lagers
schlossen wir, daß es Pawnee-Indianer waren. Wir erwarteten eine gute Aufnahme von diesem Bolke, welches ein
regelmäßiges Jahrgeld von der Regierung empfängt, und gingen auf das Dorf zu. hier waren fast alle Pawnee-Stämme
versammelt, die eben von dem andern Ufer des Arkansas zurückehrten, wo sie mit den Kiowap- und Comanche-Indianern
zusammengetroffen waren. Sie empfingen uns aber auf das
Unfreundlichte und mit der ihnen eigenen Frechheit, die sie
jederzeit fundgeben, wenn sie es ungestraft thun können. Das

Thi

febr

und

tige

gar

leb

mí

Fa

un

fle

m

u

tı

Wenige, was uns noch zu verschenken übrig blieb, reichte nicht bin ihre Sabgier zu befriedigen, und nach einigem Berzug machten wir uns nicht ohne Schwierigfeit von ihnen los und zogen weiter. Wie wir später ersuhren, hatten sie die Absücht gehabt, uns in der darauf folgenden Nacht anzugreisen, und nur einer ihrer Stämme, die Pawnee-Wölfe, hatte es hintertrieden. Gegensüber ihrer Ueberzahl hätte unserem Säussein leicht noch nahe der ersehnten Seimath nach so vielen glücklich überstandenen Gefahren ein trauriges Ende bereitet werden können. \*)

Die Landstrede von 260 M. (56 beutschen), die wir, seite wir ben Arfansas verließen, burchzogen hatten, zeigte bem Auge nur eine Reihefolge weit hingestreckter Prairien, bedeckt mit bem ununterbrochenen Grün des Büsselgrases und spärlich längs den Strömen mit einzelnen Baumen oder kleinen Pappelgehölzen bewachsen. Aber hier änderte sich ganz ersichtlich die Beschafssenheit des Landes. Der Grund wurde fruchtbarer, waldiger und angenehmer. Das Gras wuchs üppiger, von unzähligen kleinen Gewässern getränft, an deren Usern Eichen, Ulmen und mannigsache andere Bäume wuchsen. Doch das Büsselgras, welches mit Recht als das beste und nahrhasteste in den Praisrien betrachtet wird, hörte allmählig auf und an dessen Stelle trat ein längeres und minder zartes, das in großer Ueppisseit den Boden bebedie. Dieser Bechsel aber machte sich bei unseren

<sup>\*)</sup> Die Sewalttbaten und Raubereien der Rothhaute in den westlichen Prairien haben seit dem Kriege gegen Mesico so zugenommen, daß die B. St. zum Schuse des handels und der Auswanderung sich wohl auch zu einem Ins dianer-Kriege genöttigt sehen werden. Derseide dürfte aber ebenso tangswierig als kostposielig werden, zumal da ein Indianerbund gegen die Weißen nicht außer dem Bereiche der Möglichseit liegt. — Der zahlreichste und kriegerrischeste unter allen diesen Stämmen ist der der Tomanches, der, in seinem Erscheinen ungewiß wie der Wind und plöglich wie das Donnerwetter, vom Siden her die weiten Eindben dis zum Fessenze und den Quellen des Missouri durchstreist und mit seinen Anhängern 20,000 berittene Männer in's Feld stellen soll. Bergl. Beil. 3. Allgem Beitung. 17. Ian. 1848. Daseichst auch die Rachricht von der Bildung zweier neuer Territorien, nämzlich Redrasta, westlich vom Staate Missouri an den gleichnamigen Flüssen, und Minnesota, ungefähr das S. 4 vorläusig als Jowa-Terristorium bezeichnete Gebiet umfassend.

vie Absicht gehabt, uns in en, und nur einer ihrer is hintertrieben. Gegen= Häuflein leicht noch nabe

n glücklich überstandenen werden fönnen. \*)

bentschen), die wir, seit in hatten, zeigte dem Auge er Prairien, bedeckt mit Igrases und spärlich längs er kleinen Pappesgehölzen nz ersichtlich die Beschafsche fruchtbarer, waldiger üppiger, von unzähligen Afern Eichen, Ulmen und Doch das Büffelgras,

nahrhasieste in ben Praisus, in und an bessen Stelle bas in großer Ueppigkeit er machte sich bei unseren

Rothhaute in ben westlichen das die B. St. 25.
21g sich wohl auch zu einem Inzibe burste aber ebenso langsibianerbund gegen die Weisen – Der zahlreichste und kriegerer Comanches, der, in seinem wie das Donnerwetter, vom ngebirge und den Duellen des 20,000 berittene Manner in's ng. 17. Jan. 1848. Dasethsteuer Territorien, nämsjouri an den gleichnamigen 4 vorläusig als Jowa-Terris

Thieren fogleich fühlbar, indem sie viel magerer und schwächer wurden. — Noch betraf einen unserer vortrefflichsten Leute ein sehr bedauerliches Miggeschick. Gine Flinte entlud sich unversehens und zerschmetterte ihm das Bein. So machte einen jungen, fraftigen Mann, der allen Gefahren einer solchen Reise glücklich entgangen war, noch nahe ber Heimath ein böser Zusall Zeitzlebens zum Krüppel.

Nachdem wir 290 M. langs bem Subarm bes Kansas gereist waren, verließen wir ihn 60 M. vor seiner Bereinigung
mit bem Nordarm (Republican-Forf), erreichten batb bie Fahrstraße von Santa-Fe nach Independence am Missouri
und schlugen ben 31. Juli an dem Ufer des Legteren bei der
fleinen Stadt Kansas unser Lager auf.

Hier endete unsere Landreise und am folgenden Tage glitten wir auf einem Dampsboote rasch den breiten Missouri hinab. Unsere ermüdeten Thiere wurden nicht verfauft und zu neuer Arbeit durch das Land zerstreut, sondern auf der Grenze auf guten Weideplägen untergebracht, um neuerfrästigt mich auf meiner neuen, im nächsten Jahre beabsichtigten Erpedition wiesder zu begleiten.

Am 6. August erreichten wir St. Louis, wo ich meine treuen Reisegefährten entließ, die größtentheils in der Umgegend ihre heimath hatten. Roch bemerke ich, daß auf dieser gangen Reise nicht einer von ihnen von einer Krantheit befallen wurde.

Unser Chinuf-Indianer hatte seinen Bunsch, die Weißen zu sehen, völlig befriedigen können. Er begleitete mich nach Bashington, um dort Unterricht zu erhalten, und im folgenden Jahre in Begleitung von Auswanderern in seine Seimath am fernen Columbia zurückgeschickt zu werden. — Der verwaiste Knade Pablo hernandes hat in der Familie des Senators Benston, Randolph's Bater, eine liebevolle Aufnahme gefunden und sehnt sich nicht in seine heimath zurück. Andreas Fuentes endlich blieb in St. Louis und wird mich im folgenden Jahre wieder nach dem großen Westen begleiten.

## Drudfehler und Berbefferungen.

| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Selte To. | Beile 1 v. u. (Anm.) lies Jowa flatt Jova.           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 77. , 9 v. o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, 14.    | 1 % " Committee John Half John.                      |
| 732. (16 v. u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.7       |                                                      |
| 71. in ber lleberschrift Staatsgef. ft. Statsgef. 71. in ber lleberschrift Petersdurg ft. Richmond. 71. 3eile 5 v. o Beitäusig ft. Vef Richmond. 80. ,, 15 v. o 200 ft. 2000. 4 peters u. tetraptera ft. diptess u. tetroptess. 113. ,, 4 v. o Indian pride ft. pride Indian. 124. ,, 7 v. o Sowa-Territoriums ft. Staates Jowa. 136. ,, 8 v. u Red River ft. Red Rivers. 151. ,, 10 v. o furcatus ft. fuscatus. 155. ,, 3 v. o prayer ft. prayep. 169. ,, 16 v. o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | "jugren" gu freichen.                                |
| 71. in ber Neberschrift, Betersburg ft. Natsgeft, 71. 3eile 5 v. o, Betläufig ft. Bet Richmond, 80, 15 v. o, 200 ft. 2000, 6 v. o, diptera u. tetraptera ft. diptesa u. tetroptesa, 113, 4 v. o, Indian pride ft. pride Indian, 7 v. o, Indian pride ft. pride Indian, 30wa-Territoriums ft. Staates 30wa, 136, 8 v. u, furcatus ft. fuscatus, 151, 10 v. o, furcatus ft. fuscatus, 155, 3 v. o, prayer ft. prayep, 169, 16 v. o, Mount ft. Mound, 187. Anm. 3. 2, Wount ft. Wound, 194. 3eile 12 v. o. nach E. einzuschaften: nach ben neuesten Rachrichten mit feinen beiben Rachbarorten 102,000 E, 204, 4 v. u lies tafel ft. dece, Däfen ft. Döfen, 246, 1 v. u. nnd S. 248 3. 6 v. u. lies Eharlestown ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.00      | Dertummerndes ft. verfummernbe.                      |
| 71. deile 5 v. o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PP 4      |                                                      |
| 11.   Sette 5 v. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr.4      | Der Heberichtift ,, Petersburg ft. Richmond.         |
| 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,        | Beile 5 b. D , Beilauffa ft. Bei Richmond            |
| ## 113. ## 4 v. o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,        | ,, 13 v. v ,, 200 ft. 2000.                          |
| " 113. " 4 v. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, 99.    |                                                      |
| 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | u, tetroptesa.                                       |
| 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .,        |                                                      |
| 30ma.   30ma | ,, 124.   | " 7 b. o                                             |
| 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                      |
| 151.   10 v. v   furcatus ft. fuscatus.   155.   3 v. v   prayer ft. prayep.   169.   169.   16 v. v   Mormon ft. Marmon.   171.   14 v. v   Mount ft. Mound.   187. Anm. 3. 2 · · · ·   Bermestern ft. Berwesern.   194.   3eise 12 v. v. nach E. einzuschaften: nach den neuesten   Rachrichten mit seinen beiden Nachbarorten   102,000 E.   204.   4 v. u. · · · · lies tasel ft. dece.   216.   18 v. v   Hose ft. Dösen.   246.   1 v. u. nd S. 248 3. 6 v. u. lies Eharlestown ft.   Eharlestown ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, 136.   | 0 .                                                  |
| , 155. , 3 v. o , prayer st. prayep.  169. , 16 v. o , Mormon st. Marmon.  171. , 14 v. o , Mount st. Mound.  187. Anm. 3. 2 , Bermessern st. Berwesern.  194. zeise 12 v. o. nach E. einzuschaften: nach den neuesten Machrichten mit seinen beiden Nachbarorten 102,000 E.  204. , 4 v. u lies tasel st. dece.  216. , 18 v. v , Päsen st. Dösen.  246. , 1 v. u. und S. 248 3. 6 v. u. lies Eharlestown st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, 151.   |                                                      |
| , 16 v. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,, 155.   | 3 b. O                                               |
| " 141. " 14 v. 0 " Mount ft. Mound.<br>" 187. Anm. 3. 2 " Bermessern ft. Berwesern.<br>" 194. Zeise 12 v. o. nach E. einzuschaften: nach den neuesten<br>Rachrichten mit feinen beiden Rachbarorten<br>102,000 E.<br>" 204. " 4 v. u lies tafel st. decke.<br>" 216. " 18 v. v " Säsen st. Höfen.<br>" 246. " 1 v. u. nnd S. 248 3. 6 v. u. lies Charlestown st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, 169,   | 16 b. p                                              |
| " 194. Zeise 12 v. o. nach E. einzuschalten: nach ben neuesten Rachrichten mit feinen beiden Rachbarorten 102,000 E. " 204. " 4 v. u lies tafel st. decke. " 216. " 18 v. v " Häfen st. Höfen. " 246. " 1 v. u. nod S. 248 J. 6 v. u. lies Charlestown st. Eharleston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171.      | 14 h. o                                              |
| , 194. Jeile 12 v. o. nach E. einzuschasten: nach ben neuesten Rachrichten mit feinen beiben Rachbarorten 102,000 E.  , 204. , 4 v. u lies tafel st. decke.  , 216. , 18 v. v , Päfen st. Höfen.  , 246. , 1 v. u. und S. 248 3. 6 v. u. lies Charlestown st. Eharleston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 (hm)    | Ann. 3. 2                                            |
| Radrichten mit feinen beiben Nachbarorten 102,000 E.  , 204. , 4 v. u lies tafel st. vede.  , 216. , 18 v. v , Höfen st. Höfen.  , 246. , 1 v. u. und S. 248 J. 6 v. u. lies Charlestown st.  Eharleston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 404       | Beile 12 m a met 3                                   |
| , 204. , 4 v. u lies tafel ft. vede. , 216. , 18 v. v , Safen ft. Höfen. , 246. , 1 v. u. und S. 248 J. 6 v. u. lies Charlestown ft. Eparlecton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, -020   | o. nach E. einzuschalten: nach ben neueffen          |
| , 204. , 4 v. u lies tafel ft. vede. , 216. , 18 v. v , Safen ft. Höfen. , 246. , 1 v. u. und S. 248 3. 6 v. u. lies Charlestown ft. Eharleston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Rachten mit jeinen beiben Rachbarorten               |
| " 216. " 18 v. v " Safen ft. Höfen.<br>" 246. " 1 v. u. und S. 248 3. 6 v. u. lies Charlestown ft. Eparlecton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204       | 102,000 &.                                           |
| " 246. " 1 b. u. und S. 248 3. 6 v. u. lies Charlestown ft. Charleston,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 040       | " 4 v. u lies tafel ft. bede.                        |
| Charleston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.40      | ,, 10 b. b ,, Dafen ft. Sofen.                       |
| Eparleston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, 240.   | " 1 b. u. und G. 248 3. 6 v. u. lies Charlestown ft. |
| 265 0 h u vi a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.05      | Charleston.                                          |
| " Sermillon n. Bermillon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,        | " 9 v. u lies Bermilion ft. Bermillon.               |
| ,, 301. ,, 16 v. o ,, neuen ft. neun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,, 301.   | , 16 v. o , neuen ft. neun.                          |

## fferungen.

datt Jova. tatt Jova.
ow ft. Greenow.
"' zu ftreichen.
merndes ft. verfümmernde.
gef. ft. Statsgef.
urg ft. Nichmond.
7g ft. Bei Richmond.
2000.

u, tetraptera ft. diptesa optesa. pride ft. pride Indian. Territoriums ft. Staates

ter p. Kea Kivers.

ft. prayep.
on ft. Warmon.
ft. Wound.
Tern ft. Berwefern. ten: nach ben neueften ten beiben Rachbarorten

iver ft. Red Rivers.

bede. 1. Böfen. n. lies Charlestown ft.

on ft. Bermillon. t. neun.

## Beimelmann's Welt



## elmann's Weltkunde.







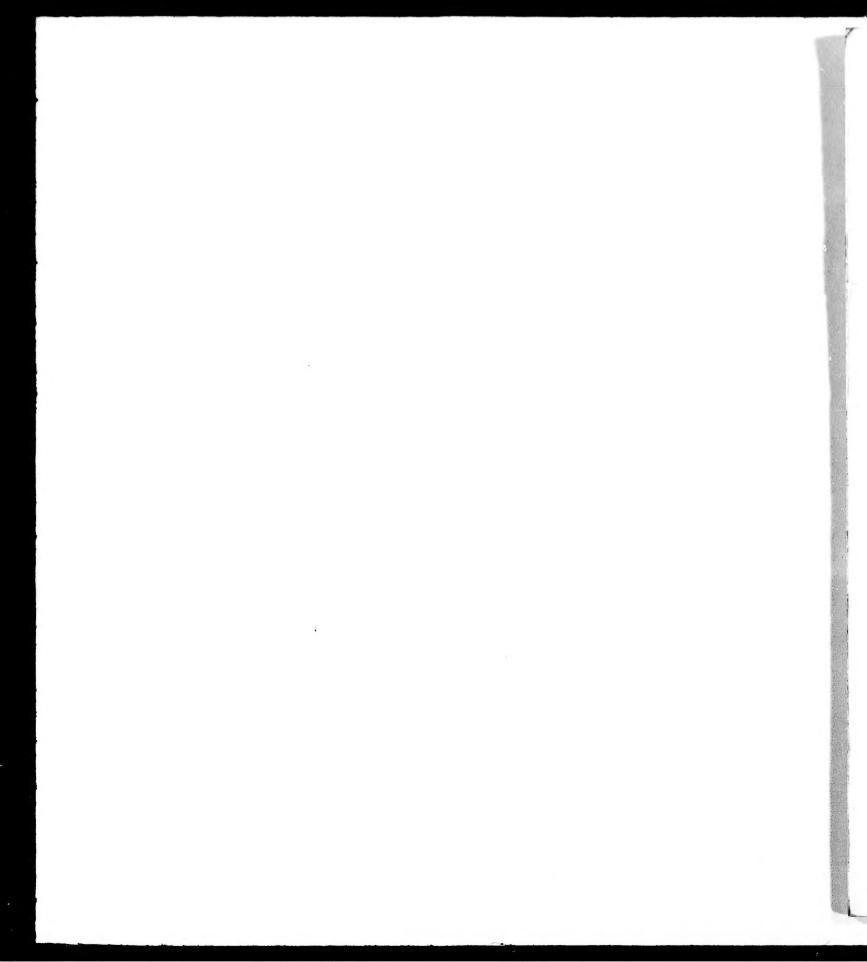